

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





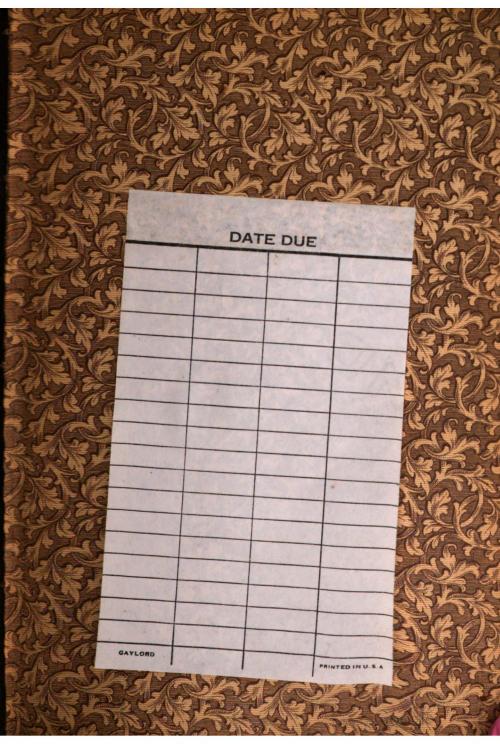

### hans von Bülow.

## Briefe und Schriften.

Berausgegeben

pon

Marie von Bülow.

V. Band.



**Ceipzig** Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel 1900.

### hans von Bülow.

Briefe.

IV. Band.

1864 - 1872.

Mit einem Bildniß.



### **L**eipzig

Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel 1900.

BOSTON SYMPHONY ORCHEST... Digitized by Google

# HARVARD UNIVERSITY EDA KUHN LOEB MUSIC LIBRARY. CAMBRIDGE 38. MASS.

SEP 2 3 1978

Alle Rechte, insbesondere das der Übersetung, vorbehalten.



Joseph John

Hair Meiser hach Riffarth Life Leeping

### Inhalt.

|             |            | Wüngen 1864—1869.                                 |    | Ceite |
|-------------|------------|---------------------------------------------------|----|-------|
| 1.          | <b>U</b> n | Emnih Being, Munden 4. December 1864              |    |       |
|             |            | die Mutter, München 28. December 1864             |    |       |
|             |            | Frau Elisabeth Marr, München 4. Januar 1865 .     |    |       |
|             |            | Adolf Jensen, München 8. Januar 1865              |    |       |
|             |            | die Mutter, München 26. Januar 1865               |    |       |
| 6.          | An         | Dr. jur. R. Gille, München 6. Marg 1865           |    | . 21  |
|             |            | bie Mutter, hamburg 23. März 1865                 |    |       |
|             |            | diefelbe, München 10. April 1865                  |    |       |
|             |            | Dr. jur. R. Gille, München 14. April 1865         |    |       |
|             |            | denselben, München 6. Mai 1865                    |    |       |
|             |            | Erläuterung                                       |    |       |
| 11.         | An         | August Becchioni, München 9. Mai 1865             |    | . 29  |
|             |            | Erläuterung. Caricatur                            |    |       |
|             |            | Ansprache Wagner's                                |    | . 32  |
|             |            | Ansprache Bülow's                                 |    | . 34  |
|             |            | Grläuterung                                       |    | . 35  |
| 12.         | An         | Richard Pohl, München 2. Juni 1865                |    | . 36  |
|             |            | Dr. jur. R. Gille, München 4. Juni 1865           |    |       |
|             |            | Joachim Raff, München 21. Juni 1865               |    |       |
|             |            | Felix Draeseke, Minden 3. Juli 1865               |    |       |
| 16.         | An         | Peter Cornelius, München 4. Juli 1865             |    | . 45  |
| 17.         | An         | Joachim Raff, München 13. Juli 1865               |    | . 49  |
|             |            | denselben, München 25. Juli 1865                  |    |       |
|             |            | Eduard Lassen, Munich, ce 31 juillet 1865         |    |       |
|             |            | Richard Pohl, München 5. August 1865              |    |       |
|             |            | Dr. jur. A. Gille, Pesth 21. August 1865          |    |       |
| 22.         | An         | Bernhard Cogmann, München 16. September 1865      | j. | . 59  |
|             |            | denselben, München 14. October 1865               |    |       |
| <b>24</b> . | An         | Dr. jur. R. Gille, Berlin 15. November 1865       |    |       |
|             |            | Erläuterung                                       |    |       |
| <b>25</b> . | An         | bie Redaction der Kreug-Zeitung, Berlin 18. Decer |    |       |
|             |            | 1865                                              |    | . 66  |

#### --- VI �---

|             |      | 6° 4°                                                | Cell |
|-------------|------|------------------------------------------------------|------|
|             |      | Erläuterung                                          | 70   |
|             |      | Beter Cornelius an Rosa von Milde, München 11. Des   | 71   |
|             |      | cember 1865                                          | 71   |
|             |      | Beter Cornelius an Feodor von Milbe, München 11. De- | 78   |
| oc          | Qr., | cember 1865                                          | 7.   |
|             |      | Alexander Ritter, München 13. Januar 1866            | 7    |
|             |      | Foachim Raff, München 5. Februar 1866                | 7    |
|             |      | Alexander Ritter, München 7. Februar 1866            | 7    |
|             |      | Dr. jur. K. Gille, München 8. Februar 1866           | 8    |
| <i>5</i> 0. | un   | Brogrammentwurf                                      | 8    |
| 21          | 912  | A. Birle, München 12. Februar 1866                   | 8    |
| 29          | Mn   | Albert Heint, München 17. Februar 1866               | 8    |
|             |      | Beter Cornelius, München 20. Februar 1866            | 9    |
|             |      | Felix Draesete, München 21. Februar 1866             | 9    |
|             |      | Dr. jur. K. Gille, München 25. Februar 1866          | 9    |
| 36          | 9111 | Alexander Ritter, München 4. Marz 1866               | 9    |
|             |      | Felix Draesete, München 4. März 1866                 | 9    |
|             |      | Constantin Bürgel, Erlangen 11. Marg 1866            | 10   |
|             |      | Zoachim Raff, München 5. April 1866                  | 10   |
|             |      | Alexander Ritter, München 9. April 1866              | 10   |
|             |      | Constantin Bürgel, München 5. Mai 1866               | 10   |
|             |      | Alexander Ritter, München 13. Mai 1866               | 11   |
|             |      | Albert Heint, München 22. Mai 1866                   | 11   |
|             |      | Edmund von Mihalovich, Triebschen 15. Juni 1866 .    | 11   |
|             | •••• | König Ludwig II. au Hans von Bülow, den 11. Juni     |      |
|             |      | 1866                                                 | 11   |
| 45.         | Un   | Edmund von Mihalovich, Triebschen 21. Juni 1866 .    | 12   |
| 46.         | Un   | denselben, Triebschen 26. Juni 1866                  | 12   |
| 47.         | Un   | Alexander Ritter, Triebschen 20. Juli 1866           | 12   |
| 48.         | An   | benselben, Triebschen 31. Juli 1866                  | 18   |
|             |      | Joachim Raff, Triebschen 12. August 1866             | 13   |
|             |      | Alexander Ritter, Triebschen 14. August 1866         | 18   |
|             |      | Frau Jesie Laussot, Triebschen 14. August 1866       | 14   |
|             |      | Joachim Raff, Triebschen 26. August 1866             | 14   |
|             |      | die Mutter, Triebschen 28. August 1866               | 14   |
|             |      | Emil Bod, Basel 15. October 1866                     | 15   |
|             |      | Joachim Raff, Basel 4. November 1866                 | 18   |
|             |      | benselben, Basel 22. November 1866                   | 15   |
|             |      | denselben, Basel 6. December 1866                    | 15   |
|             |      | Alexander Ritter, Basel 22. December 1866            | 16   |
|             |      | Felix Draefete, Bafel 29. December 1866              | 16   |

|             |    |                                                        | Seite |
|-------------|----|--------------------------------------------------------|-------|
| <b>60</b> . | An | Joachim Raff, Luzern 1866 ultimo                       | 167   |
| 61.         | Au | Felix Draesete, Basel 10. Januar 1867                  | 169   |
|             |    | Joachim Raff, Bafel 11. Januar 1867                    | 170   |
| <b>63</b> . | An | denselben, Basel 17. Januar 1867                       | 171   |
| <b>64</b> . | An | denselben, Bafel 16. Februar 1867                      | 172   |
| 65.         | An | Felix Draesele, Triebschen 20. Februar 1867            | 174   |
|             |    | Joachim Raff, Luzern 22. Februar 1867                  | 175   |
|             |    | Felix Draeseke, Basel 26. Februar 1867                 | 177   |
| <b>6</b> 8. | An | Herren B. Schott's Söhne, Stuttgart 19. März 1867      | 178   |
|             |    | Felix Draesete, Basel 5. April 1867                    | 180   |
|             |    | denselben, Basel 7. April 1867                         | 181   |
|             |    | Joachim Raff, München 1. Mai 1867                      | 181   |
| 72.         | An | denselben, München 30. Mai 1867                        | 183   |
|             |    | Erläuterung                                            | 186   |
|             |    | Lorenz von Dufflipp an hans von Bulow, München         |       |
|             |    | 13. Juni 1867                                          | 187   |
| 73.         | An | Loreng bon Dufflipp, Munchen 13. Juni 1867             | 189   |
| 74.         | An | Frau Bertram-Mayer, München 15. Juni 1867              | 189   |
|             |    | Erläuterung                                            | 191   |
|             |    | Richard Wagner an Hans von Billow, Luzern 27. Juni     |       |
|             |    | 1867                                                   | 192   |
|             |    | "Bemerkungen die kgl. Hoftheaterintendang betreffend", |       |
|             |    | 22. und 23. Juni 1867                                  | 193   |
|             |    | Dr. jur. R. Gille, München 10. Juli 1867               | 197   |
|             |    | Alfred Holmes, Munich, ce 14 juillet 1867              | 200   |
|             |    | benselben, Lucerne, ce 7 août 1867                     | 202   |
|             |    | Felix Draeseke, St. Moritz 22. August 1867             | 204   |
| <b>79</b> . | Au | Edmund von Mihalovich, St. Morit 11. September         |       |
|             |    | 1867                                                   | 205   |
| 80.         | An | Felix Draeseke, München 2. October 1867                | 206   |
|             |    | Richard Wagner an Hans von Bülow, Triebschen           |       |
|             |    | 3. October 1867                                        | 207   |
| 81.         | An | bie löblichen Mufikalienhandlungen Münchens, München   |       |
|             |    | Anfang October 1867                                    | 208   |
|             |    | Frau Louise von Welz, München 12. October 1867 .       | 215   |
|             |    | hans von Bronfart, München 16. December 1867           | 215   |
|             |    | benselben, München 23. Januar 1868                     | 222   |
|             |    | denselben, München 31. Januar 1868                     | 223   |
| 86.         | An | benselben, München 6. Februar 1868                     | 224   |
| 87.         | An | denselben, München 15. Februar 1868                    | 225   |
|             |    | denselben, München 29. Februar 1868                    | 227   |
| 89.         | An | Roachim Raff, München 3. März 1868                     | 228   |

#### → VIII ⊱

|      |                                                            | Sel I       |
|------|------------------------------------------------------------|-------------|
|      | Richard Wagner an Hans von Bülow, Triebschen 13. März 1868 | 229         |
|      | König Ludwig II. an Hans von Bulow, den 18. Marg           | 663         |
|      | 1969                                                       | 231         |
| 90   | 1868                                                       | 231         |
| 91   | In M Rirle München 15 Mai 1868                             | 238         |
| 92.  | An A. Birle, München 15. Mai 1868                          | 234         |
| 93.  | An Emil Bod, München 18. Juni 1868                         | 234         |
| 94.  | An Hans von Bronfart, München 24. Juni 1868                | 236         |
| 95.  | An Emil Bock, München 8. Juli 1868                         | 237         |
| 96.  | An B. Maman, Munich, ce 22 juillet 1868                    | 238         |
| 97.  | Un Sans von Bronfart, München 6. Auguft 1868               | 241         |
| 98.  | An denselben, München 12. August 1868                      | 248         |
| 99.  | An Peter Cornelius, Wiesbaden 24. August 1868              | 248         |
| 100. | An hans von Bronfart, Wicsbaden 29. Auguft 1868            | 244         |
| 101. | An denfelben, Wiesbaben 4. September 1868                  | 246         |
| 102. | An Joachim Raff, München 11. September 1868                | 248         |
| 103. | An denselben, München 3. October 1868                      | 250         |
| 104. | An Eugen Spitweg, München 6. October 1868                  | 251         |
| 105. | An Emil Bod, München 8. October 1868                       | 252         |
| 106. | An Ludwig Abel, München 4. November 1868                   | 254         |
| 107. | An Joachim Raff, München 10. November 1868                 | 255         |
|      | An Frau Jessie Laussot, München 18. November 1868 .        | 256         |
|      | An Georg Bierling, München 22. November 1868               | 257         |
|      | An Joachim Raff, München 15. December 1868                 | 258         |
| 111. | An Richard Pohl, München 21. December 1868                 | 259         |
|      | An Joachim Raff, München 22. December 1868                 | <b>26</b> 2 |
| 113. | An Hans von Bronfart, München 23. December 1868 .          | 262         |
|      | Peter Cornelius an Hans von Billow, München                |             |
|      | 26. December 1868                                          | <b>26</b> 3 |
|      | An Peter Cornelius, 26. December 1868                      | 265         |
|      | Un Sans von Bronfart, München 31. December 1868 .          | 267         |
|      | An Edmund von Mihalovich, München 8. Januar 1869           | <b>268</b>  |
| 117. | An Joachim Raff, München 18. Januar 1869                   | 269         |
|      | C. F. Beihmann an hans von Bulow, Berlin                   |             |
|      | 21. Januar 1869                                            | 270         |
|      | König Ludwig II. an Hans von Billow, 25. Februar           |             |
|      | 1869                                                       | 272         |
| 118. | An die Redaction der "Münchner Prophläen", München         |             |
|      | 6. März 1869                                               | 273         |
|      | An Richard Pohl, München 6. März 1869                      | 274         |
| 120  | Mn Lorens pon Düffling, München 16, Mars 1869.             | 276         |

|                                                            | Seite      |
|------------------------------------------------------------|------------|
| 121. An Lorenz von Düfflipp, 20. März 1869                 | 277        |
| 122. Un hans von Bronfart, München 28. März 1869           | 278        |
| 123. An Lorenz von Dufflipp, München 5. April 1869         | 279        |
| 124. An denselben, München 7. April 1869                   | 279        |
| 125. An Frau Jessie Laussot, München 13. April 1869        | 280        |
| 126. An Joachim Raff, München 13. April 1869               | 282        |
| 127. An Hans von Bronfart, München 20. April 1869          | 284        |
| 128. An die Mutter, München 21. April 1869                 | 285        |
| 129. An dieselbe, München 27. April 1869                   | 287        |
| 130. An Lorenz von Dufflipp, München 27. April 1869        | <b>288</b> |
| 131. An Hans von Bronfart, München 10. Mai 1869            | 289        |
| 132. An die Mutter, München 12. Mai 1869                   | 290        |
| Richard Wagner an Lorenz von Dufflipp, Triebschen          |            |
| 18. Mai 1869                                               | 292        |
| 133. An Dr. jur. K. Gille, Milnchen 30. Mai 1869           | 293        |
| 134. Entlaffungsgesuch, München 8. Juni 1869               | 294        |
| 135. An Hans von Bronfart, München 10. Juni 1869           | 295        |
| 136. An Joseph Bizthum, München 15. Juni 1869              | 297        |
| 137. An Giuseppe Buonamici, Munich, ce 23 juin 1869        | 298        |
| 138. An Richard Pohl, München 23. Juni 1869                | 299        |
| 139. An Hans von Bronfart, München 24. Juli 1869           | 303        |
| 140. An Joachim Raff, München 6. August 1869               | 305        |
| Abresse der Schüler und Schülerinnen                       | 307        |
| 141. An die Schüler und Schülerinnen der tgl. Musikschule, |            |
| München 6. August 1869                                     | 308        |
| 142. An Lorenz von Dufflipp, München 7. August 1869        | 311        |
| 143. An Ludwig Abel, Berlin 23. August 1869                | 311        |
| 144. An Joachim Raff, Berlin 24. August 1869               | 313        |
| 145. An denselben, Berlin 30. August 1869                  | 313        |
| 146. An Ludwig Abel, Biesbaden 4. September 1869           | 316        |
| König Ludwig II. an sein Hoffecretariat, Schloß Berg,      |            |
| den 12. September 1869                                     | 317        |
| Italien 1869-1872.                                         |            |
| 147. An die Mutter, Floreng 29. September 1869             | 321        |
| 148. An dieselbe, Florenz 3. November 1869                 | 325        |
| 149. An die Schwester, Florenz 9. November 1869            | 329        |
| 150. An Eugen Spigweg, 18. October—25. December 1869 .     | 334        |
| 151. An die Schwester, Florenz 11. December 1869           | 340        |
| 152. An die Mutter, Florenz 27. December 1869              | 343        |
| 153. An diefelbe, Florenz 8. Januar 1870                   | 34         |
| 154 An Argu Pellie Rouffat & Promuer 1870                  | 349        |

| Settle Se |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 155. An Joachim Raff, Florenz 11. Januar 1870 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 156. An Frau Jessie Laussot, 19. Januar 1870 352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 157. An Eugen Spitzweg, Florenz 19. Januar 1870 359                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 158. An Frau Lessie Laussot, 23. Lanuar 1870 355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Karl Hillebrand an Hans von Billow, Roris 1 Kes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| bruar 1870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 159. An Frau Jessie Laussot, 2. Februar 1870 358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 160. Un ole Watter, Florenz 3. Februar 1870 359                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 161. An Karl Hillebrand, Florenz 8. Februar 1870 361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lorenz von Düfflipp an Hans von Bülow, München                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 20. Februar 1870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 162. An Eugen Spitweg, 25. Februar 1870 367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lorenz bon Dufflipp an hans von Bulow, Munchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3. März 1870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3. März 1870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 164. Un die Witter, Florenz 9. März 1870 374                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 165. An Frau Jeffie Lauffot, Mailand 26. März 1870 376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 166. Un dieselbe, Mailand 27. März 1870 379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 167. An dieselbe, Mailand 29. März 1870 380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 168. Un diefelbe, Berlin Anfang April 1870 382                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 169. An dieselbe, Berlin 9. April 1870 386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 169. An dieselbe, Berlin 9. April 1870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 171. Un Eugen Spitzweg, Florenz 8. Mai 1870 389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 172. An denselben, Florenz 11. Mai 1870 390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 173. An denselben, Florenz 18. Mai 1870 391                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 174. An die Marchesa Fransoni, Florence, ce 20 Mai 1870 . 398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 175. An die Mutter, Florenz 1870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 176. An Frau Jessie Laussot, Padua 8. Juni 1870 395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 177. Un dieselbe, Padua 9. Juni 1870                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 178. An dieselbe, Nilrnberg 13. Juni 1870 402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 179. An diefelbe, Berlin 16. Juni 1870 408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 180. An diefelbe, Berlin 26. Juni 1870 406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 181. Un Giuseppe Buonamici, Berlino, li 27 Giugno 1870 409                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 182. An Katharina Rabausch, Berlin 3. Juli 1870 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 183. An Eugen Spitweg, Berlin 4. Juli 1870 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 184. An die Mutter, Berlin 4. Juli 1870 418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 185. An Frau Jeffie Lauffot, Berlin 4. Juli 1870 417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 186. Un Eugen Spitweg, Berlin 28. Juli 1870 421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 187. An Frau Jessie Laussot, Berlin 28. Juli 1870 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 188. An dieselbe, Berlin 1. August 1870 425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Carl Klindworth an Hans von Bülow, 31. Juli 1870 427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 189. Un Gugen Spitzweg, Berlin Anfang August 1870 429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### - ◆ XI �--

|               |                                                      | Geite       |
|---------------|------------------------------------------------------|-------------|
|               | An Frau Jessie Laussot, Gmunden 19. August 1870      | 430         |
| 191.          | An Eugen Spihweg, Florenz 10. September 1870         | 432         |
| 192.          | An denselben, Florenz 23. October 1870               | 434         |
|               | An Giuseppe Buonomici, Firenze, li 3 Novembre 1870.  | 437         |
| 194.          | An Eugen Spitweg, Florenz 8. November 1870           | 440         |
| 195.          | An Giuseppe Buonamici, Fiorenza li 11 Novembre 1870  | 442         |
| 196.          | An Eugen Spitzweg, Florenz 15. November 1870         | 441         |
| 197.          | An Giuseppe Buonamici, Firenze, li 25 Novembre 1870  | 445         |
| 198.          | An Frau Jessie Laussot, Mailand 29. November 1870 .  | 447         |
| 1 <b>9</b> 9. | An dieselbe, Mailand 1. December 1870.               | 449         |
|               | An diefelbe, Mailand 2. December 1870                | 450         |
| 201.          | An Eugen Spitweg, Mailand 2. December 1870           | 451         |
| 202.          | An Frau Jessie Laussot, Mailand 5. December 1870     | 452         |
| 203.          | Un diefelbe, Mailand 7. December 1870                | 453         |
| 204.          | An dieselbe, Mailand 9. December 1870                | 456         |
| 205.          | Un Giuseppe Buonamici, Milano, li 12 Dicembre 1870.  | 458         |
| 206.          | An Adolf Jensen, Florenz 17. December 1870           | 460         |
|               | An Eugen Spitweg, Florenz 28. December 1870          | 462         |
|               | An denselben, Florenz 18. Januar 1871                | 464         |
| 209.          | An Giuseppe Buonamici, Firenze, li 1 Febbrajo 1871 . | 466         |
|               | Erläuterungen                                        | 471         |
|               | Dr. Filippo Filippi an Hans von Bülow, Mailand       | 471         |
| 910           | 22. März 1871                                        | 472         |
| 210.          | Grläuterung                                          | 475         |
| 911           | An Giuseppe Buonamici, Firenze, li 32 Marzo 1871     | 476         |
|               | An Frau Jessie Laussot, 2. April 1871                | 478         |
| 213           | An Eugen Spitweg, Florenz 2. April 1871              | 479         |
|               | An denselben, Florenz 5. Mai 1871                    | 481         |
| 215           | An benfelben, Florenz 21. Mai 1871                   | 483         |
| 216           | An Giuseppe Buonamici, Firenze, li 24 Giugno 1871    | 485         |
| 217           | An Frau Jessie Laussot, Bagni di Lucca 10. Juli 1871 | 487         |
| 218           | . An Eugen Spihweg, Bagni di Lucca 11. Juli 1871     | 491         |
|               |                                                      | 493         |
| 220           | . An denselben, Florenz 7. August 1871               | 495         |
|               | Rarl Hillebrand an Hans von Bulow, Grünberg ben      | 200         |
|               | 23. August 1871                                      | 496         |
| 221.          | . An Eugen Spitzweg, Florenz Ende August 1871        | 497         |
| 222.          | . An Frau Jessie Laussot, B. 15. September 1871      | 500         |
| 223.          | . An Eugen Spitweg, B. 23. September 1871            | <b>5</b> 05 |
| 224.          | . An Frau Jessie Laussot, Florenz 4. October 1871    | 506         |
| 225.          | . An Eugen Spitzweg, Floreng 9. October 1871         | 509         |

|              |                                                        | u  |
|--------------|--------------------------------------------------------|----|
| 226.         |                                                        | 10 |
| 227.         |                                                        | 11 |
| 228.         |                                                        | 13 |
|              |                                                        | 15 |
|              |                                                        | 17 |
|              |                                                        | 18 |
|              |                                                        | 19 |
|              |                                                        | 22 |
| 234.         |                                                        | 24 |
| 235.         |                                                        | 25 |
| 236.         | An dieselbe, Berlin 22. Januar 1872 5                  | 26 |
| 237.         | An dieselbe, Görlit 30. Januar 1872 5                  | 27 |
| <b>23</b> 8. | An dieselbe, Warschau 7. Februar 1872 5                | 30 |
|              |                                                        | 31 |
|              | Karl Hillebrand an Hans von Bülow, um den 20. Fe-      |    |
|              |                                                        | 32 |
| <b>240</b> . | An Karl Hillebrand, Dortmund 23. Februar 1872 5        | 33 |
|              |                                                        | 36 |
| 242.         | An Frau Louise von Welz, Nürnberg 12. März 1872 5      | 39 |
| 243.         | An Hans von Bronfart, Burich 17. März 1872 5           | 40 |
| 244.         |                                                        | 42 |
|              |                                                        | 44 |
|              |                                                        | 46 |
|              |                                                        | 50 |
|              | Erläuterung                                            | 50 |
|              | Friedrich Nietzsche an Hans von Bülow, Basel, Fo-      |    |
|              |                                                        | 51 |
|              | Friedrich Nietsiche an Hans von Billow, Basel 20. Juli |    |
|              | 1872                                                   | 51 |
| 247.         |                                                        | 52 |
|              | Friedrich Nietzsche an Hans von Bulow, Bafel 29. Oc-   |    |
|              |                                                        | 56 |
|              |                                                        | 57 |
| 248.         |                                                        | 58 |
|              |                                                        | 58 |
|              | Friedrich Rietssche an Hans von Bülow, 2. Januar       |    |
|              |                                                        | 61 |
|              |                                                        | 69 |
|              |                                                        | 68 |
|              | Berichtigungen                                         | 82 |
|              | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                |    |

München.

1864 --- 1869.

### Un Emmy Beint (Berlin).

München, 4. December 1864.

### Meine vortreffliche Schülerin!

Ich bante Ihnen für Ihre freundlichen Mittheilungen und febe Ihrer balbigen Antunft mit Bergnügen entgegen. Bugleich bedaure ich in Ihrem Interesse, daß Sie fich ben heutigen Abend hier entgehen lassen mussen: die erste Aufführung von Wagner's fliegendem Sollander2 unter bes Componisten Leitung. Der Entwickelung Ihres schönen Talentes muß ich vor Allem einige mächtige, seltene, gewiffermaßen elettrifirende Einbrude wünschen, die Ihnen bas mahre Bejen ber Musik — von bem die Berliner unter Anderem nicht die leiseste Ahnung haben - erichließen und entichleiern. Die Gelegenheit gum Empfangen folder wohlthätigen Blige ift eine nicht eben häufige. Hoffentlich bietet fich im Laufe Ihres hiefigen Aufenthaltes ein ähnlicher anderer Anlag. Ich werde Ihnen wahricheinlich in Rathseln sprechen: aber bie Lösung biefer Rathsel entzieht fich eben ber Beschreibung. Die Gewalt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Später Frau Dr. Hallwachs, lebt als Musiklehrerin in Berlin.
<sup>2</sup> 25 Jahre nach der Einreichung des Werfes bei der Münchener Hoftheaterintendanz.

bes Genius kann nur unmittelbar, ich möchte sagen handgreiflich wirken. Ich kann Ihnen nur sagen, daß Sie Einiges erleben werden, von dem Sie kaum geträumt haben; eben wirkliche musikalische Sonntage, von denen man eine neue Zeitrechnung für sich datiren kann. Doch genug davon — damit Sie nicht mißtrauisch werden. —

Die Trillermajestät 1 hat also vor Ihren Ohren noch weniger Gnade gefunden, als ich voraussetzte. Sie sind sehr streng; ich muß mich in Zukunft vor Ihrer Kritik sehr in Acht nehmen, gerade weil Sie mich auf W.s Kosten so unermeßlich herausstreichen.

Haben Sie Frau von Bronsart neulich gehört? Hoffentlich. Wenn aber nicht, so besuchen Sie sie boch (Freund Weihmann könnte. Sie allenfalls introduciren, wenn Sie zu schüchtern sind, um in meinem Namen und auf meine Berantwortung hinzugehen); bitten Sie sie, Ihnen Einiges vorzuspielen, z. B. gerade etwas von Schumann, und rechtsertigen Sie dieses Verlangen, indem Sie sich selbst an das Clavier sehen und irgend ein Lieblingsstück von Ihnen recht muthig executiren.

Schieben Sie es nicht auf, Sie muffen, wie ungeübte Bienen, überall suchen und nachsehen, wo Honig zu schlürfen ist. Mit bem Ameisenfleiß ist's nicht gethan. Alles Wögliche prüfen, alles Brauchbare auf- und annehmen. Indigestionen bes Gehörs hat man in Ihrem Alter nicht zu fürchten. Bei Ihrer Intelligenz und Ihrem guten Ge-

<sup>1</sup> S. R. Billmers, Nachfolger Bulow's am Stern'schen Conferbatorium.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In dem ersten der unter Bülow gegründeten Berliner Gesellsschaftsconcerte, deren Leitung nun Hans v. Bronfart übernommen hatte.

schmad laufen Sie auch teine Gefahr, Falsches und Manierites zu adoptiren.

Erlauben Sie, daß ich Sie mit einer fleinen Commiffion belafte: bas nachfte Mal, wenn Sie Berrn Beitmann sehen, haben Sie bie Gute, ihm, mit meinen und meiner Frau herzlichen Grugen, Folgendes an's Berg ju legen. Bor etwa neun Jahren hat mein Schwiegervater einen ziemlich ausführlichen, fehr intereffanten und einleuchtenden Artitel gegen ben Unfug ber 3wischenatts-Musit im Schauspiel geschrieben, für bie Berliner Musitzeitung "Cho". Ich wünsche balbigft ein Eremplar, resp. eine Abschrift hiervon in die Sand zu bekommen. mir jedoch an bem Wieberabdruck zu möglichster Berbreitung besonders gelegen ift, fo fonnte Berr 28. vielleicht mit Schlefinger arrangiren, bag berfelbe ben ermähnten Artitel felbst als Broschure publicirte. Dieselbe murbe meinen Plan, die Zwischenatts - Musit in München und Dresben abichaffen zu feben, wefentlich fördern. -

Entsprechen Sie meiner Bitte, sich nicht ben maßelosen Eiser bes Fräulein T. zum Muster zu nehmen. Sie sind weit genug vorgeschritten, um nicht nöthig zu haben, mit gewaltsamen Rucken weiter zu streben, benen stets eine mehr ober minder bedenkliche Reaction der Erschlaffung (Nerven wie Muskeln) folgen muß. Piano — sano. Dann werden Sie auch über ein um so volltönenderes ff versügen können. Excentrisch hier und da, aber nicht im Princip. Bertrauen Sie sich selbst und Demzienigen, der Ihnen dazu räth.

2.

Un die Mutter (Berlin). München, 28. December 1864. Geliebte Mutter.

Du hast nicht blos mit Herz, sondern auch mit spenbenber Sand am Weihnachtsfeste an uns gebacht: unser Dant bafür ist mit Beschämung vermischt, ba wir biesmal nur die Rolle von Empfangenden fpielen. Du fannft Dir wohl benten, bag einige Zeit verftreichen wird, bevor wir wieber flott werben. Wer hat's boch gefagt squ'un demenagement equivaut à trois incendies «?1 Der Mann hatte nicht so Unrecht und sprach jedenfalls aus Erfah-Glaube nun barum nicht, daß bei uns Wehklagen und Händeringen an der Tagesordnung fei. taufenderlei Unannehmlichkeiten gehen allmälig vorüber. Der Arger über die Unzuverlässigfeit und Ungeschicklichkeit der Handwerker verliert durch Angewöhnung an das Unabstellbare an Seftigkeit, bas Provisorium ift im Absterben, und bas Definitivum tann gang hubich werben. ift unfere "neue Mera" - hoffentlich haltbarer als bie Schwerin-Auerswald'sche 2 — erft vom kommenben Jahre an zu datiren, obgleich ich musikalisch bereits vor Dajeftat, Musitern und Bublifum Bosto gefaßt und mir bie für Beiteres nothwendige Autorität begründet zu haben glaube. Es war nämlich [25. December] großes Concert ber Hoftapelle im Obeon, das erste, welches ber König überhaupt

¹ Umfehrung des befannten Ausspruchs von B. Franklin: •Three removes are as bad as a fire«.

<sup>2</sup> Die leitenden Minister ber "neuen Aera" in Preugen, 1858 bis 1862.

mit seiner Gegenwart ausgezeichnet hat und da konnte ich nicht umhin, des Hosmusikintendanten Aufforderung, zur Inauguration des königlichen Besuches beizutragen, pflichtschuldigst Folge zu leisten. Nach dem Enthusiasmus des Orchesters zu schließen (ein Theil des Publikums enthielt sich des "Rlatschens" wegen dem auf gleiche Weise geleisteten Gruße beim Eintritt des Königs) und nach mündlichen Berichten scheine ich auf die wünschenswertheste Weise durchgeschlagen zu haben. Die von mir gespielten Stücke waren exclusiv classisch (Es dur-Concert von Beethoven, Fantasie von Mozart und Präludium und Fuge für Orgel von Bach): das war nothwendig, um den zahlreichen Heuslern, die über Invasion von Zukunstsmusik und Zerstörung der alten Götter seit lange im Boraus klagen, die Münsber zu stopfen.

Wie häufig, habe ich auch jett wieder die Erfahrung gemacht, daß die kleine Aufregung öffentlichen Spielens einen guten Einfluß auf mein körperliches Befinden [hat]. Bis jett nämlich — ich hoffe, Deine mütterliche Besorgniß erstreckt sich nicht zu sehr auf's Bergangene — war mir recht miserabel. — — Ohne den Consuelo des bisherigen

<sup>1</sup> Der König ist nie wieder im Odeon erschienen. "Soeben kehre ich vom Concert zurück, in welchem Bülow meisterhaft spielte", schrieb er an Wagner. Ein Augenzeuge berichtet, des Königs freudige Bewegung über die spontane Hexzlichkeit, mit welcher das Publikum ihn begrüßte, wäre ersichtlich, die Art, mit welcher er Bülow's Berbeugung erwiderte, voll natürlichster Grazie und königlicher Würde zugleich gewesen. Er erzählt: "Bülow spielte göttlich, das versehnt sich von selbst, und Alles in Allem hat er auch wohl daran gethan, aufzutreten: für Wagner, für das Publikum, für den König und für sich; aber Beiben kostete es gehörige Selbstüberwindung. Es ist kaum zu beschreiben, mit welchem Interesse der König der so ernsten Musik solgte, die Bülow ihm bot; sein schönes Auge, tief und sanft, erglänzte und nahm auf Augenblicke eine elektrische Lebhaftigkeit an."

guten Befindens ber Meinigen hatte ich kaum ben erften Sat von Werther's Leiden egoistisch copiren können, noch weniger ben zweiten, ben Dein gutiger Bunsch für mich hinzufügt.

Den Ronig, den vielbeschäftigten, ber jest Staats. funde und Bolterrecht "buffeln" muß, habe ich erft ein paar Stunden gefehen. Er war ungemein liebenswürdig (ber neuliche Concertabend wird ihn vermuthlich "ftolz" auf meinen Besitz gemacht haben), scheint aber noch wenig Lust zu haben, gründlich musikalisch zu werben. Bagner'iche Musik — barauf concentrirt sich vorläufig feine Tonempfänglichkeit. Bagner felbft ift natürlich am meisten von bem Bunsche beseelt, Dieser Exclusivitat ein Ende zu machen. Bermuthlich werben wir mit Baron v. Berfall (ein charmanter Mensch, ein mahrer Anti-Redern) Borichlage zu kleineren intimeren Sofconcerten machen, die sich speciell auf Rammermusit - wenigstens für ben Anfang - beschränken sollen. Bu bem Rwede habe ich bereits mit bem erften biefigen Beiger und Celliften ein Baar Trioabende im Saufe abgehalten. Ich könnte nicht fagen, daß ich bergleichen mit übermäßiger Begeisterung erfasse; mir baucht, ich hatte mit berlei nichts mehr zu thun, es lage hinter mir. Aber es ift boch ein tröftlicher Unterschied babei — was ich in biefer Art fruher in Berlin getrieben, mar quasi oppositionell und bem Belieben ber öffentlichen Meinung ausgesett. hier bagegen hat bas Alles einen gouvernementalen, offiziellen Anstrich, und man barf auf sichere Wirtung rechnen. Revolution von oben - bas ift mein Geschmad. Gleich mein hiefiges Auftreten, verglichen mit bem Berliner, tragt einen anftanbigeren

Charatter. Es hat mich niemals sonderlich gekränkt, daß die Symphoniesvirken der kgl. Kapelle sich die Ehre meiner Mitwirkung haben entgehen lassen. Aber mein Debüt in einem Concerte der hiesigen Kapelle auf Wunsch des Königs und Einladung des Hofmusikintendanten — das hat doch etwas mehr Stil. ——

Dein Briefchen war gar sehr latonisch. Du solltest und ein wenig mehr schreiben, namentlich darüber, wie Dir zu Muthe ist, auch etwaige Klagen nicht sparen. Ich hoffe, die Kälte ist in Deinen Zimmern nicht zu empfindlich und das Bechstein'sche Pianino gewährt Dir hier und da eine kleine Zerstreuung. Wie ist es aber mit Musikalien? Freund Bronsart könnte Dir da eigentlich ein dischen beistehen oder auch Kroll, bessen Bibliothek etwas reichhaltiger sein wird, um für Deinen Bedarf zu sorgen. Brandschaße also meine Freunde! Sie können schon Etwas für meine Mutter thun. Besucht Dich Bronsart oder seine Frau? Wie geht es den Leuten? Acclimatistren sie sich an das ungastliche, unmusikalische Musiknest? Benimmt sich die vollkommene C. freundlich gegen sie? — —

Wie geht's der Schwester? Ich werde mich sehr freuen, sie diesen Winter wiederzusehn. Wann das nun sein wird, kann ich gegenwärtig noch nicht so genau bestimmen. [Königin] Augusta muß die Entscheidung veransassen. Freisich — ihre Passivität ist unberechendar. Hörst Du gar nichts von der Seite her, ob man mich vermißt, regrettirt? Nicht als ob ich mich davon wesentlich gerührt fühlen würde.

Borläufig habe ich ein Engagement nach Holland ans genommen, nachbem mir die Utrechter Studenten telegraphisch vier andere Städte zugesichert. — — Es geht hier leiber bereits ähnlich zu wie in Berlin. Dhne Unterbrechung kommt kein langerer Brief zu Stande.

Perfall, Sahr u. A. überfallen mich. Zulet kamen auch bereits zwei Münchener katholische Gustav-Abolsinen 1, mich zu einem Wohlthätigkeitsconcert zu pressen. Die Letzteren habe ich glücklicherweise nicht zu Gesicht bekommen, da das Mädchen ihre süddeutsche Gewohnheit, unangemelbet hereinspatieren zu lassen, wer klingelt, einmal verleugnet hat. So bleibt mir denn bei Erneuerung des Übersalls die Aussicht einer Handverstauchung unbenommen. Hätte ich doch schlechter gespielt, weniger gefallen!

Nun bin ich burch biese satalen Störungen aus bem Concept und in üble Laune gekommen. Ich versuche einen Sprung zu thun, indem ich mich an Deine Gute wende betreffs einiger Commissionen. — —

In diesen Tagen sollen Semper von Zürich und Cornelius von Wien ankommen. Der Lettere zögert leider recht lange. Er wäre nothwendig gewesen. Wagner bedürfte sehr der Erfrischung durch Cornelius' glücklichen Humor, denn sein ewiges Kränkeln, das er durch Ungeduld in die Länge zieht, stimmt ihn traurig und — herab. Wir selbst sind in der Lage, uns selber zusprechen zu müssen, haben also keinen Zuspruch für Andere übrig. Nun, wie gesagt, ich hoffe in Allem sehr auf den Ansang des neuen Jahres.

Ja, wie soll ich's nun anfangen, Dir einen hübschen Neujahrsgruß und Wunsch zu Füßen zu legen? Das ist schwer, wenn man so gar nichts beitragen kann, Dir einen Beiner Wünsche in Erfüllung zu bringen. —

¹ Bergl. "Briefe" Bd. II, S. 131.

Denket Alle unferer freundlichft. Ich, ber burch bie Berliner Abhehungen so unliebenswürdig Gewordene, hoffentlich hier einer möglichsten Entrunzelung Entgegengehende, habe es am meisten nöthig, weil ich's am wenigsten verbiene.

Sei versichert, geliebte Mutter, der treuen Anhanglichkeit Deines Dir von Herzen ergebenen Sohnes Hans.

3.

Un frau Elifabeth Marr! (Bamburg). Wünchen, 4. Januar 1865.

Hochverehrte Frau und Gönnerin!

Ich hatte mich verschworen, ben Berschollenen zu spielen und bis zum Frühling keinem Menschen Nachricht von mir zu geben — nun muß ich diesem Borsate untreu werden, da ich bei seinem Fassen nicht an Sie gedacht. Nicht daß ich Sie und Ihre mich zum ewigen Danke verpslichtende Theilnahme an meinen Kunstbestrebungen vergessen! Nein — ich habe sogar einmal im vergangenen Sommer — und zwar nicht bloß an einem Tage — verzweiselnd lebhaft an Sie gedacht und an die böse Prophezeihung, die Sie mir in Warnungssorm nach der Beethovensoirée in Hamburg auf den Kückweg nach Berlin mitgegeben. Diese Prophezeihung ist — eingetrossen. Der vergangene Winter hat mich körperlich und geistig ruinirt. — —

Die Berufung nach München bot mir eine, ich will nicht gerabe sagen mir persönlich willkommene, Rettungs-

<sup>1</sup> Gattin von Heinrich Marr, dem seiner Zeit rühmlich bekannten Schauspieler und artistischen Leiter an mehreren hervorragenden Bühnen; selbst schauspielerisch und litterarisch thätig gewesen. Lebt in Weimar. Beröffentlichte in der "Gegenwart" Nr. 21 im Jahre 1894 den hier wieder abgedruckten Brief.

Batte ich allein geftanben, ich hatte mich ruhig aussicht. abfterben laffen. Die pflichtschuldige, philifterhafte Rudsicht auf Frau und Rinder hat mich zur Annahme bewogen. Doch nein, daß ich nicht durch Berschweigen lüge: Wagner, von dem Sie zu meinem lebhaften Bedauern annehmen, er werbe mein fünftlerisches Ronnen für feine 3mede aus- und abnuten, Wagner bebarf meiner perfonlich und fachlich. Der herrliche, tiefernfte und unglaublich entwickelungsfähige junge Monarch, ber ihn in ber elften Stunde gerettet, - und mit ihm, nach meinem Gefühle, ein wesentliches Stud Unfterblichteit beutschen Beiftes - er zog mich mit machtiger Sympathie in feine Nähe. Das uncultivirte Terrain, ber Münchener Frembenhaß, die unglaubliche Bermahrlofung ber mufikalischen Buftanbe, bies Alles und verschiebenes Andere ichrecten mich freilich ebenso heftig ab. Ich schwankte, tropbem mein Entschluß, Berlin zu verlaffen, fest ftanb, lange Beit bin Meinem berudend liebenswürdigen, verehrten Meister und Schwiegervater Lifzt überließ ich baber in letter Inftang bie Entscheibung. Sein unbedingtes Bureden hat mich hierher geführt.

Ich glaube bei Ihnen, gnädige Frau, vorausseten zu bürfen, daß Sie keine so winzige Meinung von mir haben, um etwa anzunehmen, ich habe mich nun aus Schonung für mein subjectives Ich in Isar-Athen niedergelassen, um gleichermaßen in einer Art Pensionirungszustand zu feiern. Ganz im Gegentheil, ich werde hier mit Beihilfe Wagner's sehr viel Gelegenheit haben, eine kunstnützliche und würdige Thätigkeit entsalten zu können. Zuvörderst freilich muß ich mich selber reorganisiren und meiner Gesundheit pslegen.

Defhalb werbe ich im laufenden Binter eine öffentliche Wirtsamkeit nicht ausüben, sonbern mich "als Borspieler Sr. Dajeftat" barauf beschränten, ben musitenthusiastischen Ronig, fo weit es feine geringe Duge geftattet (er ftubirt jest Tag und Nacht Staats- und Bollerrecht) musikalisch zu informiren und mit Cornelius' Beiftand quasi biscipli-Welche icone Aufgabe, mit ber öffentlichen Deinung, ber Preffe u. f. w. nichts zu thun zu haben und boch ficher zu fein, daß man allmälig auf biese Factoren burch ein Medium "von oben" burchgreifend influiren tann! Bor ber Hand, bas will ich Ihnen verrathen, muffen wir nicht blos vorsichtig, sonbern auch gang ftill sein - ber Öffentlichkeit gegenüber — benn es ift nicht zu verhehlen, bag wir Reulinge (Bagner, Cornelius und meine Benigfeit) für Munchen von Lugus find und jedwebe Octropirung vom Bublitum fo aufgenommen werden murbe, bag ber junge, unerfahrene Souverain einen schwierigen Stand haben konnte. Also vor ber Sand find wir noch teines. weges bie regierenben Dufitmachte, fonbern nur Bufunftserfagmanner. Nicht wahr, meine Rrantheit hat mich im Brieffcreiben recht unerquidlich, weil befultorifch, und, um es gerade herauszusagen, confuse gemacht. rechne beute ftart auf eine nachsichtige Leferin und bitte um Berzeihung, daß ich erft morgen Alles, was ich noch weiter aus ber Schule ju plaudern habe, als Fortfetung folgen laffen werbe. -

Also vor der Hand bin ich noch trot meines beflammten Eifers für die große Sache ein Zukunftsersatmann en ministure. Wäre ich im Besit meiner Kräfte, ich würde eben so melancholisch sein, als ich ses durch meine schlechte

Gesundheit geworden bin. Denn ich hätte hier nur Alles zu recapituliren, was ich feit neun Jahren in Berlin gethan, um ben Geschmad bes Bublitums zu erziehen, bie neue Musiklitteratur (auch bie alte) in einigen Schwung zu bringen. Wie weit find hier die Leute - Dant namentlich herrn Generalmusitbirettor Lachner - jurud! Die Menbelsfohn'ichen Oratorien find hier noch . nouveautes inedites. von Schumann tennt man faum die populärsten Arbeiten. Run, die Sauptsache ist, daß wenigstens ein Terrain gefunden, auf bem Bagner seine behren tunftlerischen Absichten verwirklichen fann. Des Königs fanatische Begeisterung ist keine augenblickliche Laune, sie batirt schon von seinem fünfzehnten Jahre. Jest ift er neunzehn alt. In allen Dingen zeigt er ungemeine Festigkeit und Selbständigkeit. Brofessor Semper, ber neulich jum Besuch hier war, hat befinitiven Auftrag erhalten, bas Nibelungentheater zu erbauen. Im foniglichen Schlosse werben Illustrationen zu Wagner's sammtlichen Opern von den auserlesensten Rünftlern gemalt. Triftan und Isolbe tommt im Mai mit Schnorr, Mitterwurger und Bed gur Aufführung, aber rein privatim, im fleinen Resibengtheater und vor eingelabenen Buborern. Diefe Thatfache burfte bezeichnend sein und Ihr Scharffinn, gnädige Frau, wird alles Weitere, was bamit angebeutet ift, zwischen ben Reilen berauslefen. Ja, an biefen Ronig muß man glauben, wenn man ihn gesehen und gesprochen. Das ift ein Unicum; er sieht auch ganz tropisch aus, ober exotisch.

Sie kennen jedenfalls das Borwort Wagner's zu dem Ring der Nibelungen, wie die Dichtung jetzt im Druck erschienen. Der Fürst, an den Wagner darin appellirt, um, was er gedichtet, zur überzeugenden, versinnlichenden That werden zu lassen, der zu werden, das hat sich dieser prädestinirte Ludwig II. in den schönen Kopf gesetzt, der beiläusig bemerkt Wagner's sämmtliche Schriften auswendig kennt und nach eigenem Eingeständnisse ihm nicht blos die Offenbarung des Wesens der Kunst, sondern die des Lebens und der Welt überhaupt verdankt. Gott Lob, es geschehen noch Reichen und Wunder!

Jett eine Anfrage. Wagner hat den nach seiner Theorie zu großen Erwartungen berechtigenden Herrn Schmitt auß Leipzig hierher berusen, um Sänger für die Ribelungen außzubilden; für seine gigantischen Pläne aber bedarf er nicht blos eines tüchtigen Sängerpädagogen, sondern auch eines genialen Regisseurs. Sie, hochverehrte Frau, interessirten sich früher lebhaft für den so begabten und gescheidten Direktor Julius Hein. Kann ich diesen wohl mit gutem Gewissen als technischen Bühnendirigenten empfehlen?

Warum leben Sie nicht bier?!

Diese Frage ift naiv, b. h. ungezügelt aufrichtig.

Ich wurde eben durch einen Besuch im Schreiben unterbrochen, und als ich die Feber wieder eintauchte, tam mir's so unbehaglich vor, daß man sich auf den schriftlichen Bertehr gerade mit denzenigen Personen reducirt sieht, deren lebendigen und persönlichen Bertehr man sich am lebhaftesten wünscht. Doch genug. Ich sürchte, Dr. Nohl' hat mich insicirt, und ich lause Gefahr, ihm als seichter, sader Schwäher Concurrenz zu machen. Sie müssen wissen, das ift so ein Renegat, der sich jeht, wie viele Andere, die

<sup>1</sup> Ludwig R., Musikschriftsteller (1831-1885).

Wagnergunst zu Nute machen will, sich als Intimus bes "Günstlings" beim Könige einzuschmeicheln sucht, und nun bas Odium seiner hoffentlich noch rückgängig zu machenden Beförderung auf den daran sehr unschuldigen Wagner zu wersen droht. Die reactionäre musikalische Prosessorenpartei hat ihn früher, als er ihr huldigte, ohne Weiteres ausgespieen. Nicht wahr, man darf nicht hinter die Coulissen blicken? Danken Sie mir also für Alles, was ich vorsichtig verschweige.

Meine Frau empfiehlt sich Ihnen herzlich. Ihrem Herrn Gemahl unsere beiberseitigen ergebensten Empfehlungen, wenn ich bitten barf. Eine triviale Composition muß auch mit einer trivialen Cadenz schließen. Das nennt man harmonischen Abschluß. Doch an einen Abschluß zwischen uns mag ich nicht benten, lassen Sie mich um Verlängerung Ihrer Freundschaft und Ihres gütigen Wohlwollens bitten.

4.

Un Adolf Jensen (Königsberg)1.

München, 8. Januar 1865.

### Berehrter Berr!

— So wenig tüchtig ich gegenwärtig zu irgend einer künstlerischen Thätigkeit bin, so kann ich Wagner persönlich boch zu Einigem taugen. Er ist so einsam und verlassen, baß ihm selbst die bloße Gegenwart einiger unbedingter Anhänger, wie Peter Cornelius' und meiner, von Werth sein muß. Weine Pstichten für die Zukunft sind klar vorgezeichnet: exclusive Concentration auf die Wagner'sche

<sup>1</sup> Nach einer Copie.

Aufgabe. Leiber steht es für mich noch sehr in Frage, ob ich biesem Dienste gewachsen sein werbe.

Jebenfalls habe ich mich barauf vorzubereiten burch gänzliches Zurückziehen von einer Welt, in ber ich mit ben reinsten Absichten, wenn auch mit unzureichenden Kräften, nur Bitteres und allen Wirkenstrieb Zernagendes erfahren. Noch begreife ich nicht, wie ich das vergangene Jahr überhaupt überstanden habe. Es ist mit Keulen auf mich eingeschlagen worden. — Alle Kraft, die ich noch besitze, muß ich auf Sergessen richten.

Berargen Sie mir's nicht, verehrter Freund, wenn ich über Ihre Compositionen nichts in eine Musitzeitung schreibe. 3ch habe zu biefer litterarischen Activität nicht mehr bie geringste Reigung. Der haß gegen Alles, mas mit Liszt, Wagner u. f. w. zusammenhängt, ift namentlich bei ber Schumannianerclique (Brahms, Bagge, Brund, Bargiel) noch so unmäßig heftig, daß ich am besten thue, gang zu verstummen. Ihnen selbst geschähe kein Dienst — erstlich sind Sie allgemein beachtet und geachtet, zweitens würde ein selogium« aus meiner Feber nur bazu beitragen, Ihnen Feinde zu machen, alfo die Bolemit zu reizen. Wie oft habe ich's erleben muffen, bag unbefanntere Compositionen von Bach, Banbel, Mozart, Beethoven lediglich beghalb, weil ich es für werth befunden, fie zu ftubiren und vorzutragen, für schwach und werthlos erklärt worden sind! Rein, ich habe grundlichst alle Luft verloren mit bem Gefindel, bas in ber musikalischen Presse ben Ton angibt, in irgend eine Berührung zu treten. Alfo - ich fage ein befinitives >Adieu. ober au diable und erklare mich mit Bergnügen als Befiegter, hinausgemagregelter. hatte ich felbst größere Ambitionsregungen, Glaubensvelleitäten an eigenes Talent, ich würde mich auf das Wenige in meinen vier Wänden, an meinem Clavier, an meinem Schreibpult bescheiben — da ich mir aber keine Illusionen vormache, so will ich meine künftige Aufgabe nur darein sehen, ein Wagnerianer und Lisztianer, ja, ein "Janer" zu sein und mich als solchen zu bethätigen, wenn ich wieder zu Krästen gelangt bin.

Indem ich Ihnen die herzlichsten Bunfche fende für Ihre reiche schöne Zukunft, bitte ich Sie, meiner einmal gelegentlich als eines Abgeschiedenen freundlich gebenken zu wollen.

5.

#### Un die Mutter.

München, 26. Januar 1865.

#### Geliebte Mutter!

— Mit schwerem Herzen habe ich mich endlich innerlich zur Einwilligung verstanden, ein Jahr meines Lebens für ernstere Thätigkeit verloren zu geben. Ich halte mir alles irgendwie Aufregende fern, mit Virtuosität vermeide ich alles Vermeidbare, und da es an Belästigungen und Scheerereien leider — namentlich durch den Briefträger — nicht sehlt, so gehe ich in meiner Nothwehrtaktik so weit, mich den Leuten gegenüber, die mich außbeuten und mir die Zeit und Laune stehlen wollen, kränker zu machen, als ich bin. Das ist eben die einzige Art, wie man sein » non possumus« plausibel machen, sich gegen die Nebenmenschen und vornehmlich die Nebenkünstler schützen kann 1. — —

¹ Eine Widmung, welche Bulow später einem Kunftgenossen unter sein Bild schrieb, lautet: "Der Musiter hat nur allzusehr Urssache, sich vor dem Musiter zu schützen. Der Mismollenden gibt es gar viele, der Misthätigen nicht wenige, und um zu musiciren, wie

Bett fuche ich mir mit Muhe meine verloren gegangene Technit wiederzuerobern 1, hoffe auch, bag mir bas allmälig gelingen werbe. Freilich ift's noch die Frage, ob ich biefes Capital werbe im laufenden Winter verwerthen konnen, und biefe Ungewißheit, ich muß geftehen, erfüllt mich mit einiger Bangigteit. Wir bedürfen bier boch ju unserem Leben eines nicht unbeträchtlichen Nebenerwerbes meinerfeits, und bem find bie Berhaltniffe nicht gunftig. Berlin lagen mir fo viele gunftige Concertercursionen ungemein bequem - bas einzig Storenbe mar eben nur bie jubische Sklaverei bes Conservatoriums. Das fällt nun hier weg, allein jeder Ausflug, wenn sich nicht eine größere Reise glücklich combiniren läßt, macht fich von hier aus fehr beschwerlich und bemzufolge unrentabel. - - Run empfinde ich aber lebhaft auch bas Bedürfnig, öffentlich an fpielen. Das stärft mir bie Nerven zuweilen, frijcht mir die Lust am Leben wie am Musiciren auf - was ich jett in ziemlichem Mage nöthig habe. Wie bas aber hier anfangen? Bahrend zweier Monate find die Münchener ausschlieflich mit Ball und Masterade beschäftigt. Concertfale werben bis Anfang Marz in Tangfale verwandelt. Andererseits gibt's hier teine Bote und Bod's, bie bas Arrangement übernehmen, bas muß ber Concertgeber hier höchst eigenhändig, sfüßig, slungig — besorgen. Doch habe ich geftern, als ich den Aufruf bes Platenbentmalcomités in der Allgemeinen gelefen, den Plan gefaßt, eine Bariation auf meine Schillerftiftungsbemühungen in's

fich's gehört, ist nicht genug, immer — talentlosere Collegen zu prostegiren." Frei nach Goethe, Wanderjahre Cap. IV. — Mai 85.

1 "Um wenigstens das wieder werden zu können, was ich als

Fingerredner mar", fchrieb Bulow an Frau Marr.

Werk zu setzen. Das wäre, da Platen ein Bayer, kein übler Bersuch, hier sesten Fuß zu fassen, was denn doch einmal, um allerlei Zukünstiges zu ermöglichen, erforderlich ist und durch inossensive Zurückgezogenheit nicht erreicht werden kann. —

Dein heute empfangenes Schreiben hat ein crescendo gebracht, bas mir die Reber in die trage Sand formlich brudt. Bas ichreibst Du für hübsche Briefe! Bir erclamirten bies unisono, nachbem ich gelefen. In Deiner Ergählung vom Bronfart'schen Concert hat leiber bie "Mutter" bas Referat zu einseitig bictirt. Doch maren mir gerade Deine Gindrude recht intereffant und fprechend. Möchtest Du meiner Neugierde vervollständigende Befriebigung gewähren? Ich habe ba fo allerhand praktische Fragen auf ber Zunge. War ber Saal voll? Wurde warm applaudirt? Ift Aussicht vorhanden, daß trop aller Rabale und Indifferenz bas Inftitut fich halten werde? Machten die Juden eine finanzielle Bemerkung? fürchte fehr, und die Erfüllung biefer Furcht mare mir ungemein peinlich, daß die Sache mit diesem zweiten Jahrgange zu Grabe geht! Es war mir eine troftliche Beruhigung burch Bronfart für Berlin fortzuleben. Löft fich bie Gefellichaft ber Musikfreunde gezwungen auf, halt Bronfart nicht weiter aus, so fommt's mir vor, als fei ich gestorben und die gehn Jahre meines trampfhaften Strebens in Berlin seien unerbittlich ausgelöscht! Das mare bitter. Man mußte an ein anderes partielles Fortleben benten. --

Außer Fräulein Seint, die sich langsam aber sicher und erfreulich entwickelt, gebe ich nur noch einer kleinen begabten Ruffin Unterricht, beren Mutter (Generalin von Miloschewitsch) und Schwager (ein Fürst Dolgoruti) uns einen nicht ermüdenden und recht angenehmen Berkehr bieten. Der Clavierunterricht wird hier miserabel bezahlt. Fräulein Heint übernimmt zu 1 fl. die Schülerinnen, die sich mir andieten, und alle vier Wochen führe ich einmal Controlle.

6.

Un Dr. jur. K. Gille' (Jena). München, 6. März 1865. Luitpolbstr. 15. Hochgeehrter Herr und Freund,

Erst jest ist es mir möglich, Ihre freundlichen Zeilen von Ende Januar zu beantworten. Es ist mir die ganze Zeit her so miserabel ergangen, daß ich, wie gewisse kranke Thiere, die sich versteden dis sie geheilt sind, nur den einen Wunsch hatte, für quasi verschollen zu gelten. Außer meinen körperslichen Leiden gab es, wie Sie ja wohl wissen werden, noch manch' andere Calamität. Aus der "Allgemeinen" (der Superlativ "Allergemeinste" wäre nicht unangemessen) werden Sie ja ersehen haben, wie gräulich Hösslings- und Pfaffengeschmeiß Wagner und seinem Anhange mitzuspielen verssucht hat. Nun, das Schlimmste ist wohl vorüber<sup>2</sup>

1 6. August 1899 in Jena gestorben.

<sup>2</sup> Es ist bekannt, wie sehr Bülow sich in dieser Hoffnung getäuscht sehen sollte. Nur den Anfang einer langen Reihe peinslichster Erfahrungen bezeichnet folgende Erklärung an die Allgem. Ita. vom 21. Februar 1865: "Eine Münchener Correspondenz der Allgem. Ita. (Beilage vom 16. Februar) beschuldigt die sogenannten "Genossen des Herren Richard Wagner des Mißbrauchs ihrer Beziehungen zum königlichen Hof. Da unter gedachten "Genossen ich, der Unterzeichnete, allein die Ehre gehabt habe, in derartige Beziehungen zu treten, so übe ich mein Rocht aus, und erkläre den anonymen Urheber jener Berdächtigung für einen ehrlosen Berläumder. München, 18. Februar 1865. Hans v. Bülow." Auf diese Erklärung ist keine Erwiderung ersolgt.

mundlich Näheres darüber, wenn es Sie darnach verlangen follte.

Für heute eine Mittheilung, die Sie hoffentlich als eine nicht unangenehme aufnehmen. Da es mit der Gesundheit und in Folge dessen mit dem Clavierspiel wieder etwas zu gehen anfängt, nehme ich mir nächste Woche einen kleinen Urlaub. — Ich brauche Ihnen nicht besonders seierliche Versicherungen zu geben, daß es mir eine Chre und Freude sein wird, Jena einen Abend zu widmen. Die übrigen Touren betrachte ich diesmal lediglich als Geschäftssache. Jena erscheint mir dazwischen als eine Erholung, eine Gelegenheit, Mensch und Künstler zu sein. —

Schönen Dank Ihnen und Ihrem verehrten Dr. Naumann für "Sängers Fluch". Künftigen Sommer benke ich ein paar Pendants zu machen. Während der traurigen letten Bergangenheit habe ich nur Arrangements von Wagner'schen Compositionen arbeiten können.

Aus Rom stets recht gute Nachricht. Meiner Frau und ben Kindern ist es ebenfalls recht leiblich ergangen; ich möchte sagen, München bekommt ihnen besser als Berlin. Ich dagegen habe viel ausgestanden, und der physische Acclimatisationsproces war ein recht schmerzlicher. Doch es heißt eben einmal "durch". In Berlin habe ich es zehn Jahre ausgehalten. Ich hoffe das gleiche Kunststück auch in München sertig zu kriegen. Ich schreibe Ihnen heute sehr slüchtig und so geistreich, als ob mich das Münchener Hosbräuhaus zum Doctor der Gambrinologie creirt hätte! Stoßen Sie sich nicht zu sehr dran! —

7.

## Un die Mutter.

Samburg, 23. März 1865.

## Beliebte Mutter,

So sehr gemessen auch meine Zeit diesmal ist und so gerne ich — aus allerlei Gründen — Berlin diesen Winter umgangen hätte, so kann ich's doch nicht über's Herz bringen, die Gelegenheit, Dich wieder einmal persönlich zu begrüßen, unbenutzt zu lassen.

Ich werbe Dir mit meiner bicken Back, meiner Heiserteit, meinem verschnupften Wesen freilich wenig Freude machen — allein, um Dich, Isidore und Victor ein paar Stündchen am Sonnabend Vormittag zu sehen, reise ich morgen Abend mit dem Rachtzug gleich nach dem Concerte ab. Ich steige bei Bechstein ab, der mich früh auf dem Bahnhofe abholt und mir zu Mittag zu essen gibt (wozu Weihmann, Kroll, vielleicht auch Korff und Perl eingeladen werden) — Abends reisen wir beide nach Dresden.

Im Laufe bes Bormittags erwartet mich also bei Euch! — fragt mich da nach Herzenslust aus, beklagt und bemitleibet mich aber nicht! Ich bin schrecklich nervöß, und wenn ich nicht Geld brauchte, hätte ich die anstrengende Reise gar nicht unternommen. Ich hoffe mich durch den Anblick Eures Wohlergehens anzufrischen.

[P. S.] Von München aus follte Dir biefer Tage meine Bufte [von Hautmann] expedirt werden. Bielleicht ift fie schon angelangt. Jedenfalls kann fie nicht mehr lange

<sup>1 &</sup>quot;Ich hoffe, nach langer Pause einer vierzehntägigen Strapate wieder gewachsen zu sein — wo nicht — nun, da tauge ich überhaupt nichts mehr", schrieb Bülow vor Antritt dieser Reise an Kapellmeister Kischer in Littau.

zögern. In Sips mache ich mich besser als in Fleisch! — ober Knochen! Könntest Du dem Organisten H., Bater meiner Schülerin, sagen lassen, mich bei Euch zwischen 10 und 12 Uhr zu treffen? Ich habe ihm ein paar Minuten zu geben.

8.

### Un die Mutter.

München, 10. April 1865.

## Geliebte Mutter,

— Um 10 Uhr hatte ich erste Orchesterprobe (im Residenztheater) von Akt I des Tristan. Baron Perfall, der Hofmusikintendant, hat mich offiziell dem Orchester octropirt und den Herren "in Gemäßheit von § so und so" aufgegeben, meinen Anordnungen überall Folge zu leisten.

Es ging ordentlich zu. Wagner war mit mir zufrieden, und ich glaube, mich in Respect gesetz zu haben. Worgen ist Fortsetzung; jeden Vormittag Orchesterprobe, jeden Abend Clavierprobe bei Wagner.

Dienstag den 18. gebe ich hier meine dritte Platen-Soirée. Die erste Tristan-Aufführung ist vorläufig auf 10. Mai festgesetzt. Schnorr's, Mitterwurzer u. s. w. sind seit acht Tagen hier und benehmen sich prächtig, als ächte Künstler. Es sieht somit unberufen jetzt ganz hübsch hier aus. —

9.

# Un Dr. jur. K. Gille.

München, 14. April 1865.

Berehrter herr und Freund!

— Ihrer freundlichen Theilnahme gewiß, erlaube ich mir Ihnen bei dieser Gelegenheit mitzutheilen, daß ich Montag den 10. zum dritten Male "Mutter" geworden bin, wie die Berliner sagen, wenn sich — Töchter einstellen. Das Kind (vermuthlich "Isolde" zu nennen) ist sehr träftig. — Unterdessen habe ich schon elf große Clavierproben gehalten und drei Orchesterproben. Es geht Alles so glatt als sich nur erwarten und wünschen läßt. Zwischen dem 10. und 17. Mai sindet die erste Aufführung bestimmt statt. Im Ganzen werden etwa fünf Borstellungen vom Stapel laufen — jedenfalls Ansang Juni noch eine oder zwei, da die fremden Sänger dis zum 9. Juni Urlaub haben. (Schnorr's und Mitterwurzer himmlisch, Fräulein Deinet (Brangäne) von hier recht tüchtig, Zottmayer aus Hannover (Marke) noch schwach an Kopf aber start an Lungen und stattliche Persönlichseit.)

Bu einem anderen als dem telegrammatischen Stile habe ich leider keine Zeit. Entschuldigen Sie freundlichst die Unform meiner Mittheilungen. R. W. hat leider auf's Positivste abgeschlagen, die Aufführung der Meistersingerouvertüre zu gestatten. Ich habe mein Möglichstes gethan, ihn geneigt zu stimmen, mußte mich aber schließlich seinen Gründen sügen. Die Temponüancen sind so ungemein schwierig, daß das Wert nur unter des Componisten oder List's Leitung zu dem nothwendigen Verständniß gelangen kann. W. hatte die Freundlichseit zu sagen, daß er's meiner Direktion vielleicht anvertraut haben würde, aber Sie sehen, daß eine Betheiligung meiner an dem Dessauer Conventer zu den Unmöglichseiten gehört, da ich dis Witte Juni an München ununterbrochen gesesselt bin. ——

Schließlich noch eine Bitte. Sie wünschten ber philosophischen Facultät Wagner's Schriften zu unterbreiten.

Die vierte allgemeine Tonkunftlerversammlung in Deffau.

Mir würde es heillose Mühe machen, die Bücher erst von Leipzig zu verschreiben und dann nach Jena zu senden. Möchten Sie wohl die Gefälligkeit haben auf meine Rechnung bas Erforderliche zu verfügen:

- 1. Drei Operndichtungen nebst einem Borwort (wichtig als ausführliches curriculum vitae) Breitkopf und Härtel 1852.
  - 2. Runftwert ber Zutunft: Otto Wigand 1850.
- 3. Die Wibelungen, Weltgeschichte aus der Sage. Desgleichen. (Oper und Drama 3 Theile, Leipzig, Weber, wäre wegen des polemischen Tones vielleicht geeignet, Antipathie bei Dem und Jenem zu erregen.)

Ich überlasse bas Ihrem Takte und Ihrer Ginsicht. — —

[P. S.] Bei der Tonkünstlerversammlung lieber nichts von mir, wenn ich bitten dars. Sollten Sie passende Texte zu einer Composition für die akademische Liedertafel sinden, so bitte ich ergebenst, mich darauf ausmerksam zu machen. Ich möchte gerne diese Schuld bezahlen, nicht loß sein, sondern mich an der Bezahlung ersreuen.

Es erscheint mir praktisch, meine Schulb wegen ber Bücher (siehe Seite 2) gleich im Boraus zu entrichten. Es wird wohl ungefähr ftimmen.

10.

Un Dr. jur. K. Gille.

München, 6. Mai 1865.

Molto agitato:

Sochgeehrter Freund!

Unmöglich betreffs "Weifterfinger" — außer — Sie führen bas Werk ohne Autorifation burch ben Componiften

in Dessau auf. Bielleicht erfährt er's gar nicht. (NB. Stör ist bei B. teine persona grata.) Schlagen Sie bas ben Herren vor; aber seien Sie nicht so großmüthig, die Sache auf Ihre Rappe zu nehmen.

Nun noch einen anbern Borschlag, ber anständiger und beßhalb auch praktischer ist. Siehe Beilage. Diese Combination (Dauer etwa 12—15 Minuten) ist außerordentlich glücklich, von hinreißendster, allgemein zündender Wirkung. Wenn ich nicht irre, sind die Orchesterstimmen von Tristan beim Weimarischen Theater. Also ist auch keine Schwierigsteit in dieser Beziehung vorhanden.

NB. Das Vorspiel (a) wird gemacht, wie es in der Opernpartitur steht bis zur ersten Scene, schließt mit g pizzicato in den Contradässen. Hierauf folgt das lette Tempo der Oper (ohne Gesang — der musikalisch ganz zu entbehren ist) 4/4 As dur: sehr mäßig beginnend, welches nach 12 Takten in H dur mündet.

Auf diese Weise würde der Componist keine Verletzung empfangen und Wagner's Name im Concertprogramm für die Majorität noch glanzvoller vertreten sein als durch die Meistersingerouvertüre.

Suchen Sie zu bewirken, daß mein wohlgemeinter und erfolgsicherer Rath — im Interesse der Sache — besolgt werde! Sehr erfreulich ist uns die Nachricht von Ihrem Kommen. Reisen Sie doch mit Regierungsrath Müller zusammen.

Die erste Aufführung ist bestimmt Montag über 8 Tage, b. h. ben 15. Mai (die zweite am 18., die britte am 22., Wagner's Geburtstag). Wir haben 18 Orchesterproben glücklich absolvirt. Heute und morgen theilweise Ruhe, b. h. nur Scenen- und Zimmer-Revisionsproben.

Montag 8., Probe vom 1. und 2. Att. Dienstag 9., Probe vom 2. und 3. Att. Mittwoch 10., kürzere Fragmentenprobe (Nachcorrettur). Donnerstag 11., große Hauptprobe des Ganzen (im Costüm). Freitag 12., Ruhe. Sonnabend 13., geheime Generalprobe des Ganzen, wo die Sänger nur mezza voce ohne Anstrengung singen. Sonntag 14., Ruhe. Montag 15., I. Borstellung.

Haben Sie die Bute, Freunde u. f. w. hiervon zu benachrichtigen, wenn sich Gelegenheit bietet. — --

Sute Nachrichten aus Rom. Das Neue — wie es scheint, noch nicht allzubreit zu Publicirende, ist: L'abbé Liszt au Vatican.

Entschuldigen Sie freundlichst das eilige Geschmiere. Hier und da — in den Pausen — befällt mich eine beisnahe Brendel'sche Abspannung.

Der Brief beutet die Stimmung an, in welche Bülow durch die ungeheure körperliche und seelische Anstrengung versseht wurde. Von monatelangem, schweren Siechthum ungenügend erholt, in der Genesung behindert durch die Feindseligkeiten, welche ihn als Freund Wagner's seitens politischer und hösischer Parteien unausgeseht verfolgten, von einer des nöthigen Erwerbes wegen und im Widerspruch zu den ärztlichen Berordnungen unternommenen Concerttournée müde und erregt zugleich zurücksehen, begann er die Einstudirung des Tristan. In einem undewachten Augenblicke ereignete sich nun der zu so großer Notorietät gelangte, in Folgendem ("Neueste Nachrichten" vom 7. Mai 1865, S. 2234—35) authentisch dargestellte Vorsall:

"— Bon Männern, an beren Wahrheitsliebe zu zweiseln wir keine Ursache haben, wird uns versichert, herr hans v. Bülow habe bei einer Probe ber Wagner'schen Oper, Tristan und Isolbe' die Erweiterung des Orchesters verlangt und als ihm herr Maschinist Benkmaper erwiderte, daß bann wenigstens zum Nachtheil des Publikums 30 Sperr-

fige weggeraumt werben mußten, geaußert: "Run ja, was liegt benn baran, ob 30 Schweinehunde mehr ober weniger hereingeben.' Bon anberer ehrenwerther Seite wird uns bagegen versichert, herr hans v. Bulow fei ein Mann von fo feinem Unftandegefühl, bag er eine folche Augerung unmöglich gemacht haben tonne. — Wir waren nie, gleich anberen Blattern, bas Echo bes Rlatiches und ber Berlaumbungen, bie zu verschiedenen Reiten bald von ultramontaner, bald von junterlicher Seite gegen beutsche hervorragenbe Manner erboben wurden, welche in Bapern irgend eine Stelle einnahmen. obgleich fie zufälliger Beife nicht in Bayern geboren maren; gerade begwegen aber, und weil es fich entweber um eine Berlaumbung gegen einen hervorragenden Dann, die fchlimme Folgen für ihn haben tann, handelt, ober um eine grobe Beleibigung unferer Mitburger, wollen wir hiermit herrn hans v. Bulow Gelegenheit geben, fich über biefe Anschuldigung au äußern."

11.

Un August Becchioni, Redacteur der Münchener "Neuesten Nachrichten" [9. Mai 1865, S. 2282—83].

Der wohlmeinenbe und höfliche Ton, in welchem Euer Wohlgeboren mich zu einer Erklärung bezüglich ber in heustiger Nummer Ihres geschähten Blattes besprochenen Anschulbigung auffordern, verpflichtet mich, dieser Aufforderung unverzügliche Folge zu leisten. Es ist völlig richtig, daß ich nach Beendigung der Orchesterprobe vom 2. Mai eines Ausdrucks mich bedient habe, den ich nicht anstehe, als einen höchst unparlamentarischen zu bezeichnen, umsoweniger, als ihm hiesigen Ortes ein weit brutalerer Sinn untergelegt wird, als anderwärts. Dennoch wollte es mir bis zum Lesen von Euer Wohlgeboren Aufforderung müßig ersscheinen, dem öffentlichen Mißverständnisse durch die Verssicherung entgegenzutreten, daß ich nicht im Entferntesten

eine Gesammt-Berunglimpfung bes gebilbeten Münchener Bublikums beabsichtigt habe. Ift es ja ausgemacht, baß ber Rünftler, namentlich ber Preffe gegenüber, feine andere Stute besitt, als bas Bublitum; hat ja mein hochverehrter Freund, Gr. Richard Wagner, in bem Münchener. Bublitum vorzugeweife eine folche gefunden, haben ja felbst meine öffentlichen Leiftungen sich ber freundlichen Theilnahme biefes Bublitums zu erfreuen gehabt! - Demgemäß habe ich bei meiner aus bem Busammenhange geriffenen, wesentlich getrübten Außerung auch nur diejenigen - boswilligen - Theaterbesucher im Sinne gehabt (und haben fonnen), welche verbächtig find, an ben in Wort und Schrift gegen ben hochverehrten Meifter gesponnenen Berlaumbungen und Intriguen Theil genommen zu haben. entschlüpfte unglückliche Ausbruck wurde im Halbbunkel ber Scene von Zeugen vernommen, welche meinem Blide beinahe entzogen waren und von den vorhergegangenen Worten nur fragmentarische Renntnig erlangt hatten. Diefer Umftand bient ben Berbreitern bes Migverstänbniffes zur Entschuldigung: er mindert barum aber nicht bie schmerzliche Betrübniß, welche ich barüber empfinde, eine Unachtfamteit im Brivatgefprach, welche ichlimmften Falles als eine allzuderbe Exclamation gerügt werden mag, in so aufreizend und übertreibend entstellender Beife "an bie große Glode gehängt zu feben", bag mir nur bie Alternative übrig blieb, mich bes Mangels an Gesittung ober an gefundem Menschenverstande bezichtigen zu lassen. Em. Bohlgeboren haben mir bie Möglichkeit eröffnet, bem Münchener Bublifum biefe Aufflärung ju geben. Genehmigen Sie hierfür ben Ausbruck meines verbindlichften Dantes [u. f. w.].

Dem Abdruck bieses Briefes fügte die Redaction hinzu: "Mit dieser Ehrenerklärung des Herrn Hans v. Bulow, glauben wir, wird die unangenehme Sache für den nicht standalsüchtigen Theil unserer Mitburger in befriedigender

Beife feine Erlebigung gefunden haben".

Das war aber keineswegs der Fall, und die Nachwehen in Gestalt von Drohbriefen, anonymen und offenen Angriffen, namentlich seitens der Bresse, wollten kein Ende nehmen. Sogar wohlgesinnte Blätter, z. B. der Aladderadatsch vom 21. Mai 1865, nahmen Notiz davon. Auch entstand folgende Caricatur, vermuthlich von Wilh. Kaulbach gezeichnet.



Unterdessen nahmen die Proben ihren Fortgang. "Ich hatte eine kurze Zeit", schrieb Wagner an Frau E. Wille (S. 142), "in welcher ich wirklich zu träumen glaubte, so wunderschön war mir zu Muthe. Es war dies die Zeit der Proben des "Tristan". Zum ersten Mal in meinem Leben war ich hier mit meiner ganzen vollen Kunst wie auf einem Psiihl der Liebe gebettet. So mußte es einmal sein! Edel, groß, frei und reich die Anlage der ganzen Kunstwerkstatt: ein wunderdar, vom Himmel mir beschiedenes Künstlerpaar, innig vertraut und liebevollst ergeben, begabt zum Erstaunen. — Wie ein Zaubertraum wuchs das Wert zur ungeahnten Wirklichteit: die erste Ausschlang — ohne Publikum, nur für

uns — als Generalprobe ausgegeben, glich ber Erfüllung bes Unmöglichen."

Welchen Antheil ber Dirigent baran hatte, bezeugt Bagner felbst in seinem an Uhl, ben Rebacteur bes Wiener "Botschafter" gerichteten offenen Briefe vom 18. April 1865, in welchem er feine Freunde nach München einlabet gur Aufführung des Triftan. Er fagt barin: "Um mir ben förbernben Überblid über bie Leiftungen ber Gefammtheit gu erleichtern, ift mir mein lieber Freund Sans v. Bulow fur bie Leitung bes Orchesters beigegeben. Gerabe er, ber einst bas Unmögliche leistete, indem er einen spielbaren Clavierauszug biefer Partitur zu Stanbe brachte, von bem noch Reiner begreift, wie er bies angefangen hat. Ihn, ber mit biefer, so vielen Musikern noch rathselhaft bunkenben Bartitur bis zum Auswendigmiffen jedes fleinften Bruchtheiles berselben vertraut ist und meine Intentionen bis in ihre garteften Mügncen in sich aufgenommen bat. - biefes zweite Sch gur Seite, tann ich mit jeder Gingelheit ber mufitalischen wie scenischen Darftellung mich in ber rubig traulichen fünftlerifchen Stimmung befaffen, wie fie nur ber liebevolle Berfehr mit innig befreundeten Runftlern felbst ermöglicht."

Die "Bayerische Zeitung" vom 15. Mai 1865 brachte ben Wortlaut ber Ansprachen an die königliche Hoftapelle, welche vor dem Beginn der Generalprobe von Wagner und Bulow gehalten worden sind. Der Erstere sprach:

"Meine Berren und Freunde vom toniglichen Soforchefter! Ich bitte Sie um einige Augenblicke Aufmerksamkeit. Wenn ich während ber beschwerlichen Broben Sie bann und wann burch ein scherzhaftes Wort zu erheitern suchte, habe ich Ihnen jest nur Ernftes zu fagen. — Buerft muß ich Ihnen mittheilen, bag ich mir die Ehre versagen muß, mich diesmal an Ihre Spige ju ftellen. Und es ift bies eine große Ehre, ber ich entsage: nur wichtige Grunde konnen mich, bas ermeffen Sie wohl, zu biefer Entfagung bestimmen. biefer Grunde ift für mich betrübenber Art: er rührt von meiner Gesundheit her. Ich bin leibenber, als Manchem es ben Unschein haben mag: bie ungemeine Aufregung und Unftrengung, die für mich bie perfonliche Leitung bes Orchefters mit sich führen murbe, konnten mich leicht außer Stand fegen, ohne Störungen zu bereiten. Ihrer Leiftung vorzustehen. bitte Sie, ber Bahrhaftigfeit biefer meiner Befürchtung vollen Glauben beizumeffen! — Der zweite Grund ist dagegen erbebend und icon: ich bin Ihnen jum Gelingen nicht mehr Wenn Sie mich recht versteben, so fage ich Ihnen hiermit ben garteften Lobipruch. Sie haben mich nicht nöthig. Mein Wert ift in Ihnen aufgegangen, aus Ihnen tritt es mir wieder entgegen: ich tann es ruhig genießen. ein einziges Glud. Das Schönste ift erreicht, ber Runftler barf über seinem Runftwerte vergeffen werben! Was bie theuren Künstler, die mir als Freunde bierber nachfolgten, mit fo hingebender Liebe fich aneigneten, muß biefer Liebe werth gewesen fein: mas Sie mit fo außerorbentlichem Gleiße, mit eherner Gebuld, unter ben mubseligsten Ubungen gur vollen, iconen Erscheinung forberten, muß biefer Dube fich Schwierigkeiten, wie fie noch nie geboten verlohnt haben. wurden, find überwunden: die Aufgabe ift gelöft, und die Erlöfung bes Runftlers ift erreicht - Bergeffenheit! Bergeffen feiner Berfon! Wie gerne febe ich mich felbst vergeffen; habe boch auch ich zu vergeffen, Bieles und Manches, worunter meine Perfon litt. Diefes beglüdende und befreiende Bergessen rufe ich jest auch für meinen theuern Freund an, ber meinen Ehrenplat an Ihrer Spite einnimmt: moge auch feine Berfon über feiner Leiftung vergeffen werben, ber Sie gewiß mit mir die vollste gebührende Anerkennung zollen! -Und nun noch ein Wort über ben Charafter unserer Proben: heute werden wir bas Wert unter uns vollständig wie zu einer erften Aufführung behandeln. Wir wollen unfere Rrafte prufen, einer nächsten Recapitulationsprobe die Correftur etwa noch angetroffener Mangel vorbehalten, und fo heute bas volle Gefühl ber tünstlerischen Leistung uns verschaffen. Für die erste wirk liche Aufführung bleibt uns bann nur übrig, bie Wirfung auf bas eigentliche Bublikum — benn heute befinden wir uns nur vor eingelabenen Buhörern einer Brobe - tennen zu lernen. Ich hege teine Bangigteit vor dieser Berührung mit bem wirtlichen Bublitum. Das beutsche Bublitum mar es, welches mich gegen die sonderbarften Unfeindungen ber Barteien überall aufrecht erhielt: auch bem Münchener Bublikum barf ich que versichtlich vertrauen; Sie waren noch furglich Beugen, wie es mich gegen unwürdige Angriffe und Shrenfrantungen aufrecht erhielt. Doch ist vielleicht ber haß nicht überall zu tilgen: gegen ihn wenden wir das Mittel an, welches uns Triftan und Isolbe tennen lehrt. Ifolbe glaubt Triftan gu haffen, und reicht ihm ben Tobestrant: boch bas Schicffal

wandelt ihn in den Trank der Liebe. Dem gifterfüllten Herzen, das etwa auch unserm Werke nahen sollte, reichen wir den Liebestrank. An Ihnen ist es, diesen Liebeszauber auszusüben: ich lege sein Werk in Ihre Hand!"

## Bulow's Ansprache lautete:

"Gestatten Sie auch mir, hochgeehrte Herren und Kunstgenoffen, heute öffentlich ben Empfindungen Ausbrud gu geben, welche mich bewegen, feitbem ich bie Auszeichnung genieße, in Ihrem Kreife zur Ausführung bes Kunftwerkes mitzuwirten, beffen Darftellung heute zur Ginweihung gelangt. Die hohe Ehre, beren mich herr Richard Wagner gewürdigt hat, indem er mir die Leitung einer seiner herrlichsten wie schwierigsten Tondichtungen anvertraute, erfüllt mich mit ftolger Freude und inniger Dankbarkeit um so mehr, als fie mich in den Berkehr mit ben erften Rünftlern Deutschlands geführt hat, in ben Bertehr mit bem glanzvollen Kunftinftitute, welches die t. bayerifche Softavelle repräsentirt. Diefer Bertehr hat meine Bewunderung für Sie, hochgeehrte Berren, nur gefteigert: ber achtfünftlerische Eifer, der ideale Ernft, die liebevolle selbst. vergessene Hingebung an die Sache, welche ich an jebem Einzelnen biefer verehrlichen Corporation tennen gelernt, hat mein Berg hoch erhoben, und Ihre vielfach bewiesene Bereitwilligfeit, bas mir von bem großen Meifter geschenkte Bertrauen auch Ihrerseits zu gewähren, gewissermaßen zu bestätigen, hat mich tief bankbarlich gerührt. Genehmigen Sie bie Berficherung meiner warmften Sympathie, meiner aufrichtigften Bochachtung; genehmigen Sie bie Berficherung meiner fteten Dankbarkeit für die gutige Unterftutung, burch welche Sie es mir ermöglicht haben, ber mir gestellten so ehrenvollen Aufgabe gerecht zu werden. Unsere Berbindung zu gemeinsamem Wirken wird binnen Kurzem sich lösen — die Erinnerung an das mir durch dieselbe bereitete Glück wird aber ewig frisch und freudig in meinem Gedächtnisse leben und zu den reinsten und schönsten Erinnerungen meiner künstlerischen Lausbahn zählen. Erlauben Sie mir zu hoffen, daß diese Erinnerung auch von Ihrer Seite eine durch keinerlei Mißverständnisse getrübte bleiben werde, und bewahren Sie mir gütigst für die öffentlichen Aufsührungen das ehrende Zutrauen und die freundliche Unterstützung, die Sie während der Proben erwiesen haben — dem zeitweiligen Dirigentenstabe Richard Wagner's."

Was es bebeutete, in einem Augenblide, ber bie Frucht so vieler Anstrengungen in Gestalt einer außerorbentlichen Gesammtleistung ben Ausssührenben sowohl, als ben von allen Seiten herbeigeströmten Gästen barreichen sollte, burch eine Erkrankung ber Hauptbarstellerin Alles in Frage gestellt zu sehen, ist zu ermessen. In dem im nächsten Briefe an R. Pohl von Bülow erwähnten Artikel "Die Tristansahrt" wird erzählt:

"Jest war nun ber 15. Dai 1865 gefommen, und wir ftanben nicht unvorbereitet an ber Schwelle bes Greigniffes. Wer die Triftan-Partitur nicht im Ropfe hatte — und es befitt nicht jeder bas Riefengebachtnig und Talent Sans v. Bulow's, ber ben gangen Triftan nicht nur auswendig spielen, sondern auch birigiren tonnte - ber hatte fie entweder in Sanden, oder vor Jahren ichon ftudirt und mußte, mas er zu erwarten hatte. — Leider mar die erfte Aufführung icon vorüber! Dit biefer Nachricht empfing uns zu unferem Erftaunen Bans v. Bulow. Die Generalprobe, Die im Coftume, bei beleuchtetem Saufe, unter Unwefenheit bes Ronigs und mehrerer hundert Gingelabenen bereits am 11. Dai ftattgefunden hatte, war in der That als erfte Aufführung zu Sie foll in allen Theilen so mufterhaft gewesen betrachten. fein, die Sanger follen mit fo munderbarer hingebung und Begeisterung gesungen haben, daß wir Alle, die wir nicht fo zeitig in München eintreffen tonnten, um sie zu hören, mit verzeihlichem Reid ben Bericht jener wenigen Glücklichen anhörten, welche ihr Stern am 11. Mai bereits hierher geführt."

Weiter hebt Pohl "das Geschick von Wagner's Gegnern in ber Handhabung des Standals" hervor, zulest erwähnend, wie aller Haß derselben auf Bülow geleitet wurde in der Hoffnung "ihn dadurch vom Dirigiren abzuschrecken, womöglich
zur Stadt hinauszubringen und hierdurch die Aufführung un-

möglich zu machen".

Dann schilbert Pohl, was München ben Bevorzugten, benen es vergönnt gewesen abzuwarten, im Allgemeinen zu bieten hatte. Er erwähnt dabei: "Am Bormittag war der Sammelpunkt bei Bülow, am Nachmittag in Wagner's reizender Billa. — Bülow, der Unermübliche, Unerschöpstliche theilte uns freigebig von seinen musikalischen Schähen mit, was wir hören wollten! Auf seinem Flügel liegt immer das Neueste der musikalischen Litteratur, und in seinem Kopfe stedt alles übrige, was nicht auf dem Flügel liegt."

Ein Brief Abolf Jensen's an seine Frau (La Mara, Musikerbriese II, 1886, S. 352—359) bezeichnet Bülow's bamalige Stellung als eine "äußerst gefährliche". Zu bem anmuthigen Bilbe, bas ber Brief von dem Verkehr ber Künstler untereinander entwirft, gehört Wagner's Ausruf, den er "in seiner freundlichen und bezaubernden Weise" gethan: "Kinder, Ihr müßt Euch einbilden, Alle krank geworden zu sein, wir

gründen hier ein großartiges Hospital."

Nach bangen Wochen bes Harrens, nachdem die feinbliche Stimmung zu Possen ausgebeutet worden war wie "Tristanderl und Süßholde, dramatische Berslein mit Worten ohne Melodie, gegenwärtige Parodie von einer Zukunstsoper" welche im Bolkstheater gegeben wurde, kam endlich der Tag der Erfüllung. Wagner erhielt am 6. Juni ein Telegramm von Schnorr: "Jolde kommt, Jolde naht mit Tristan heute Nachmittag." Vorher schrieb Bülow:

12.

Un Richard Pohl.

München, 2. Juni 1865.

Mein lieber Soplit!

Bor drei Tagen schon hättest Du beinahe ein Telegramm von mir empfangen, W. hatte zwölf Exemplare des "Botschafter", Wiener ofsizielle Zeitung, mit Deinem Artikel über "Tristan und Isolde" bekommen und wir Alle haben große Freude gehabt. W. äußerte einige Bedenken gegen den Ton des Artikels, worauf wir ihm entgegneten, daß, wenn Du eine andere, als die übliche "giocose" Feuilletonistenmanier angewendet, das frivole Lesergesindel eben nur hineingeblickt, aber nicht durch gelesen haben würde; das sah er ein, freute sich über die Bariationen des Thema's "Unmöglichkeit" n. s. w. Vor Allem Dank Dir, von uns, meiner Frau und mir, daß Du über List die so Vielen unangenehme volle Wahrheit ausgesprochen. Selbst den persönlich mißfälligen guten Wit (Tonsur 2c.) billigte sie objectiv. Speciellen weiteren Dank für das schöne Wort über Draeseke, dem Du damit eine wohlthuende Satissaction gegeben hast.

Überhaupt — vortrefflich. Was haft Du nicht Alles hineingepackt in den Artikel, und wie geschickt, machtvoll und scharf dabei! Welche Genugthuung, dies Alles einmal gedruckt zu lesen in einer anständigen politischen Zeitung.

Es ist Sorge getragen, daß die Haupt-Schw.i.... nde Ilm-Athens Freiexemplare aus Wien erhalten. Erlaube, daß ich mir, durch den Gedanken daran gekihelt, noch einmal die Hände reibe!

Im höchsten Grabe erfreut haben mich nun Deine heute angelangten Zeilen, welche die Fortsetzung des Artikels verheißen. Da hat hier einer von uns — ich weiß nicht gleich mehr, wer — gegen mich gewettet, Du liesertest keine "Suite", Du arbeitetest nur Torso's. Deine besten Producte würden posthume Fortsetzung erheischen für eine

į

Gesammtausgabe, wie Schiller's Demetrius. Hoffentlich läßt mich Uhl gewinnen! Preffe und Preffe - wir wiffen zu unterscheiben. Allein bas Metier hat etwas Berlumvendes, wie der Aufenthalt in dem falschen Capua -Wien. Sprichft Du boch felbft Beforgniffe Deinetwegen aus - o verhehle sie Dir teinen Morgen! - -

Zeitungsproject — ja wohl — vielleicht schon 1. De-Redacteure Grandaur und Borges. Mitarbeiter: bie Lehrer bes Conversatoriums, versteht sich auch Du und zwar (aber nur) für bas Beste, was Du wirklich machen fannft und auf bem fogenannten Martte nicht unterbringen konntest. Die Hauptsache ist aber baprisch Courant, und bas muß zuerst aus geheimen Fonds bewilligt werden. Alle diese Tage ist übrigens bei 28. nichts Anderes ventilirt worden. Rein Bort hiervon, ich bitte bringend. (Charafter: bibaktisch, kritisch, polemisch, keine Corresponbengen, außer in wenig Ausnahmefällen, feine Anzeigen, fein fogenanntes Intelligenzblatt. Ungeheure Bornehmheit.)

Mündlich mehr.

So geht's - in einem Ruge mehr als anderthalb Seiten ichreiben, erlaubt mir bie Thurklingel nicht und bie Biecherei ber Pförtnerinnen. Unterbessen schickt mir aber Wagner Nr. II der "Triftanfahrt" (Botschafter Bravo! hiermit wirst Du 2B.'s Berg gang 1. Juni). erobert haben. Wir find begierig auf ben Schluß, ben wir hoffentlich nun morgen zu lefen bekommen werden.

Freund! Du hast mir so oft in Berlin bas Unerbieten ber Beherbergung ausgeschlagen, daß ich Ruh-Rage haben mußte, nun noch die Courage zu zeigen, mich zu repetiren.

Schnorr's haben aus Reichenhall nichts von sich hören lassen. Deßhalb vermuthen wir, daß sie versprochener Maßen morgen Samstag hierher zurücklehren und Alles beim Alten d. h. bei der letten Berabredung bleibt.

Dies ist: Dienstag 6. Juni Probe von Att 1 unb 2, Mittwoch 7. Juni Probe von Att 3, Donnerstag 8. Juni erste Aufführung, den 11. ober 12. die zweite, den 14. oder 15. die britte.

Daß Tausig's hier, habe ich wohl schon gemelbet. Laß mich die Feder halten — sieh Dir die Leute selbst an. T. spielt wunderschön Clavier, vielleicht schöner als je. Dagegen hat sein unheimliches Wesen zugenommen, obgleich äußerlich weit mehr Ruhe wie früher.

An Lassen haben wir dieser Tage geschrieben. W. hofft ihn an München zu fesseln. Wie? that is a question.

Alle Plane u. f. w. wie die Zukunft, die Gegenwart werden foll und kann — mundlicher Besprechung anheimsgeftellt!

Wenn ber Zwed bas Mittel heiligt, heiligt bann auch bie Zwedmäßigkeit bie Mittelmäßigkeit?

Bie geht's Nieperbeer's "Marfeillaife"? "Die Ufrifanerin"? Bin fehr neugierig ober altgierig.

Spocyniter ift gut überfest - nicht mahr?

Lies boch Schleicher's "bie beutsche Sprache". Ein Band. Cotta 1860. Bortrefflich!

À propos — bring mir ben Alfan wieder, liebster Hoplit. Ich bin mitunter in solcher Stimmung, daß ich gerade nur nach der Musik Sehnsucht habe, namentlich nach >festin d'Esope«. Bergiß es nicht, ich bitte Dich! Herr Gott, man muß sich sehen! Ich bin zu schreibfaul. Halte boch ja die Anknüpfung mit Uhl fest! Und laß Dich orbentlich bezahlen, sonst unterschlägt [?] er Dich ästhetisch.

Haft Du noch das eine Lieb, das ich angefangen zu componiren, nämlich Deine Berse? — Ich habe das Manuscript verlegt, nämlich Deins, und denke fest daran, für Schnorr zur Lyra zu greifen.

13.

Un Dr. jur. K. Gille.

München, 4. Juni 1865.

# Berehrter herr und Freund!

Beften Dank von mir und meiner Frau für die gute Botschaft aus Dessau, daß Liszt's Werke eine gelungene Aussführung und einen glänzenden Erfolg gefunden. Dies ist für uns das allein wichtige Resultat der 4. Bersammlung.

Was Ihren Wunsch anlangt, mich nächstes Jahr bei ber Coburger Affaire zu betheiligen, so werde ich ihn nur dann erfüllen, wenn es unser hochverehrter Liszt verlangt und mir jene widerwärtige Scheererei und Hin- und Hermätelei erspart wird, mit der mich voriges Jahr Dr. Brendel auf Unkosten der Musikvereinscasse (ich habe meine Briefe auf eigne Rechnung frankirt) beglückt hat.

Sie werben mir bieses offene Bekenntniß nicht übel nehmen — Sie tragen ja keine Schulb baran. Aber gerade Ihnen gegenüber bin ich verpflichtet, rechtzeitig auszusprechen, daß ich nur unter für mich geziemenden Bebingungen — nämlich vor Allem, daß mir keine Ignoranten (halbe find noch schlimmer als ganze) in's Programm hineinkohlen! — die zugedachte Ehre acceptiren kann.

Können wir noch auf Sie rechnen zum Tristan? Soll ich Ihnen den alten Platz reserviren? Roch Eines — von Beter kein Sterbenswörtchen! Was hat das zu bebeuten? Alle Zeitungen melden großen Erfolg des Campeador!. Doch scheint's, es hat noch keine Wiederholung stattgefunden. Cornelius' Stillschweigen Wagner gegenüber ist übrigens wirklich recht befremblich.

Nachsicht, ich bitte, mit ber Flüchtigkeit dieser Worte. Ich bin sehr abgespannt und fürchte — nach dem Triftan wieder einmal zusammenzuklappen.

[P. S.] Ich studire jest Schleicher's "beutsche Sprache", bas ich mir auf dankenswerthe Empsehlung acquirirt. Bortrefflich, ebenso belehrend als anregend, auch zum Nachbenken über Bildungen in der Tonsprache. Haben Sie mich dem Herrn Prosessor nicht neulich in Jena vorgestellt?

Rennt Schl. Wagner's Nibelungenring und die kleine Broschüre "Wibelungen"? Ach! wenn boch so ein Mann der Wissenschaft der blöden Welt einmal sagen wollte, welchen ächt-deutschen Genius sie in Wagner besitzt! Ist das nicht möglich? Müssen denn immer nur Lumpe öffent- lich urtheilen? — —

14.

Un Joachim Raff.

München, 21. Juni 1865, 15 Luitpolbstraße. Berehrter Freund!

— Am 10. war, wie Du erfahren, die erfte, am 13. bie zweite, vorgestern den 19. britte Triftan-Aufführung.

Der "Cib" von Cornelius, zum ersten Mal in Beimar aufgeführt den 14., wiederholt den 31. Mai.

Wir sind Alle wie im Traum über das merkwürdig vollständige Gelingen, namentlich über die steigende Theilnahme des Publikums. Es ist der größte Erfolg, den je irgends wo die erste Aufführung eines Wagner'schen Werkes ersstritten! Schnorr's unglaublich, alle Übrigen recht erträgslich, Orchester samos!

Wie Schabe, daß Du's nicht besser getroffen! Ich vermesse mich zu behaupten, daß Du entschiedenes Gefallen baran gehabt haben würdest.

Bur britten Aufführung kam unter Anbern Anton Aubinstein. Hat sich aber bei Nacht und Nebel wieder fortgeschlichen nach Baden-Baden, wo — erschrick nicht — er sich in 14 Tagen mit einer jungen Russin (ohne Gift) versheirathen wird. Das sind die Folgen der Unauftreibbarkeit eines guten Operngedichts! — —

Mitte nächster Woche foll auf königlichen Befehl noch eine vierte und lette Aufführung stattfinden. Rämst Du vielleicht? — —

Wagnern hast Du eine entschiebene Freude durch Deinen Besuch gemacht. — Empfiehl mich bestens. In Gile Dein in unwandelbarer Bewunderung treuergebener

H. v. Bülow.

P. S. Daß W. endlich die Partitur zur Walkure wieder erlangt hat, bafür läßt er Deiner schottischen Bermittlungsweise bestens danken!

Bon Cornelius fein Wort. Er scheint nun befinitiv nicht wiederkommen zu wollen.

<sup>1</sup> Bülow war von Wagner mit der letzten Correftur des Claviers auszugs der Walküre beauftragt.

15.

## Un felig Draefete.

Dtunchen, 3. Juli 1865.

Lieber Freund und Rampfgenoffe!

Ich war eine Woche in Baben-Baben zu meiner Erholung, wäre auch zu vollständigerer Erreichung dieses Zweckes noch länger geblieben, wenn am 1. Juli nicht auf Höchsten Besehl eine vierte und letzte Tristan-Aufführung stattgesunden hätte. Bei dieser habe ich Dich recht sehr vermißt. Es war vielleicht die allergelungenste (auch Mitterwurzer war zum ersten Male unser alter Dresdner Liebling) — der Ersolg ein außerordentlicher. Aufgehobenes Abonnement, dennoch volles Haus mit Ausnahme der ersten und zweiten Logen-Rangen. Schnorr's nach zedem Afte zwei Mal gerusen, Wagner am Schlusse sogar drei Mal! Was will man mehr?

Es freut mich, daß Du in der Erinnerung nachgenießen kannst. Es ist das eine ganz naturgemäße Erscheinung: ohne Bergleich, da hat z. B. der Gasperini in der France musicale vom 2. Juli, die uns eben zukömmt, einen ganz prächtigen Bericht gesiefert, in welchem sich zeigt, daß der erste zerschmetternde Eindruck sich zu einem ruhigen verklärt hat, in welchem er überdieß diese Wirkung des Zeitverlaufs offen bekennt.

S. M. find nun unerfättlich. Obgleich Mitterwurzer schon entflohen, soll bennoch nächsten Sonntag ein "Fliegender Hollander" zu Stande kommen. — —

Eine brollige Scene bezüglich Schnorr's hat sich fürzlich in Dresben ereignet. Ludwig II. hatte an Better Johann so brängend geschrieben, daß der Lettere eiligst feine Einwilligung in die Urlaubsverlängerung gurudtelegraphiren mußte. Bapern frift ja Sachien, wenn's barauf ankommt. Johann schien sich aber feiner Willfährigkeit zu schämen und verschwieg biefelbe feinem Intenbanten. Um 28. Juni Morgens ift Alles gur Brobe von "Fauft" versammelt, nur der »primo uomo« fehlt. Rönnerit fendet verzweiflungsvoll überall hin, ob einer Schnorr gefehen. Bom Bater erfährt er endlich, daß Qubwig III. [Ludwig Schnorr] noch bei Ludwig II. weile. Büthend fturzt er zum Johann, sich fraftig zu beschweren. Da erfährt er benn — was er nicht weiß und flucht feitbem auf alle mittelstaatlichen Kronentrager. Es ift reizend - sie bekommen in Dresben keine Over heraus! Welch' gräßlich lebernes, feiges Bolf übrigens. Am Samstag, als ich mir eben die weiße Cravatte umgürtete, kommt ein Telegramm von Friedel im Auftrage mehrerer Dresdner "Dohnginftler", wann die nachften Triftan-Aufführungen statthaben würben?

Ich sehe auf die Uhr und finde, daß ich Dir nur noch wenige Zeilen schreiben kann. Um 6 Uhr ist Probe bei Wagner vom Ensemble in Rheingold und Weistersinger. Ich hatte mir diesen Nachmittag für eine längere Antwort an Dich frei gemacht — da hat's aber andere Arbeit gegeben. — —

Von Wagner, der zwischen Natur- und Wahl- (ventil) Neffen zu unterscheiben weiß, und dem Du durch einen hübschen Brief, wie Du sie zu schreiben verstehft, eine große Freude machen wirst (Parole!), herzliche Grüße, besgleichen von meiner Frau, die Dir stets mit besonderer Sympathie zugethan gewesen ist und zugethan bleiben wird.

Diefer Tage fenbe ich ein Backet Musikalien nach Rom, da werden die "Märzblumen" mit hineingepackt. noch ein Wort herglichen Dankes für Dein Bertrauen in mich, das um fo werthvoller, als Du in Deinem Leben viel Urfache zu Migtrauen gehabt haft. Es freut mich, bag Du mich für wohlmeinend und nicht-bornirt hältst. In meinen Abwiegelungsamendements zu Deinen Clavierftuden habe ich Dich weiß Gott! nicht schulmeistern wollen, auch nicht zu Concessionen verführen, sondern nur andeuten, vielleicht auch beweisen wollen, daß Du durchaus kein verschwindend-kleiner-Minoritätscomponist zu fein brauchft. Wenn Du die Polonaise findeft, habe die Gute, fie mir gu gleichem Zwecke zuzusenden. In Baben Baben habe ich für Cogmann an Rubinftein's Bioloncellconcert im entgegengesetten Sinne herumkritisirt. A propos, R. ift nur entzückt von ber Aufführung - vom Werke [Triftan] felbst fagt er >je n'y comprends absolument rien, si ce n'est que cela m'est antipathique«. — —

16.

Un Peter Cornelius.

München, 4. Juli 1865.

Lieber Freund,

Ich bin zwar schon oft vom Schickfal hart dafür bestraft worden, daß ich meine Nase in Anderer Angelegenheiten gesteckt, daß ich in guter Absicht, aber wahrscheinlich ohne Talent Bermittlerrollen zu spielen versucht: dennoch kann ich nicht umhin 1, dieses Mal mich wieder in Gesahr zu begeben.

<sup>1 &</sup>quot;Wagner ist so freundlich, die Sache in meine Hand zu legen" schreibt Bulow an anderer Stelle bei Erwähnung derselben Angelegenheit.

Es scheinen mir zwischen Wagner und Dir Migverständnisse sich eingeschlichen zu haben, an benen allerdings Du zunächst die Schuld trägst, die jedoch darum nicht zu einem Bruche führen dürften: ich sage Bruch, weil man das Ding so nennen muß, so sein poetisch Du die Trennung immer zu verklären verstehen würdest.

Wozu der Umschweise? W. glaubt, Du wollest nicht nach München zurücksehren, wollest aber Deinem alles brüske Versahren meidenden Wesen gemäß Dich nicht offen erklären: er glaubt, Du erwartest somit von ihm, daß er Deinen Wunsch als den seinigen ausspreche, einen Wunsch, hervorgerusen durch die seinem hohen Freunde gegenüber verletzte Rücksicht, durch das Wagner von Dir gegebene Démenti. Das Wort "Zwangspaß" hat darum doch noch keinen Sinn.

Sei so liebenswürdig, mir Dein Vertrauen zu gewähren, mir aufrichtig und redlich auszusprechen, was Du willst. Betrachtest Du wirklich das Leben in W.'s unmittelbarer Nähe als das Einsaugen des Duftes eines mancenilliers, unter bessen Schatten Deine künstlerische Individualität und ihre fernere Entwickelung zum Teufel gehen muß? Siehst Du Dich durch diese Annahme gezwungen, aus W.'s künstlerischer Wahlfamilie zu scheiden? In diesem Falle hat kein "Bruder" oder "Better" dieser Familie was hineinzureden — das geht ihn nichts an. Dann also — basta.

Steht es dagegen nicht so, dann sei doch so freundlich, die Münchner Angelegenheiten etwas realistischer zu betrachten. Bon "Pfründen" ist hier nicht die Rede — ebenso wenig für Dich, als für mich, der ich mein Jahres-

gehalt in einem Quartal abverbient zu haben glaube. Du kannst nicht blos Wagner von großer "Annehmlichteit" sein\*, sondern der Berwirklichung aller der künstlerischen Pläne, die nun nicht mehr lange auf sich warten lassen wird, durch Deine Kräfte, Kenntnisse u. s. w. bedeutende Dienste leisten. W. hat für's Conservatorium immer sicher auf Deine Mitwirkung gezählt.

Deine uns Allen überaus befrembliche Theilnahmlofigfeit mahrend bes wichtigften fünftlerischen Ereignisses ich fage biefes Jahrhunderts — hat 28. tief schmerzlich betroffen, weit mehr als er es gegen uns, geschweige gegen Dich aussprechen wird; ich - für meine Berson - nun - bafür wirst Du Dir nichts taufen - habe Dich ebenfalls mehr als vermißt. Deine Abwesenheit mar fehr ungemüthlich und um fo unerklärlicher, als ber Triftan mit bem Cib nicht carambolirt hat und auch Dein Brautftandsglud unter einer Excursion nach München nicht im Geringsten hatte leiden können. Deficiente pecu ? so muß ich Dir gestehen, daß ich mir bas Recht herausnehme, Dir ftart zu grollen, daß Du von mir feine Abhilfe in etwaiger Berlegenheit verlangt haft. Deine Unspielung in einem Briefe an Wagner, daß Du "wartest, bis eine Belle bes Gluck Dich wieber von Störopolis hinwegfpule", mar zu belicat, als bag fie früher hatte rich. tig gebeutet werben konnen, als jest, wo Du Dich von Neuem auf fie beziehft.

Wahrhaftig, wir haben in bieser Zeit mehr mit Dir gelebt, als Du mit uns! Dir biese Untreue vorzuwerfen,

<sup>\*</sup> Bas doch eben nicht unrühmlich und das direkte Gegentheil vom Schindlerthum ist. B.

ware ungerecht, wenn man Deinen schönen, unsererfeits von Herzen gegonnten Rausch in Anschlag zu bringen weiß.

Aber das ist nun vorbei. Jett sprechen wir ebenso wenig vom Tristan mehr, als die anständigen Pariser Cirkel vom Kutscher-Strike.

Was weiter? Erkläre Dich, bediene Dich meiner W. gegenüber, wenn es Dir peinlich ift, gegen ihn gerabe heraus zu rücken. Ich werbe Deinem Wunsche gemäß diplomatisch discret oder unterossiciersmäßig barsch versahren. Weiter haben diese Zeilen keinen Zweck. Ich weiß — ich mißfalle Dir im Grunde des Herzens. Ich habe gar keine Romantik mehr, sehr wenig Liebe, erklecklich mehr Haß und surchtbar viel Berachtung und Illusionsmangel. Es mache aber Einer das durch, was ich durchgemacht habe, und gehe nicht zu Grunde ohne so bonapartistisch geworden zu sein. "Is nich." Für meine Person nun habe ich, im Gegensah zu Dir, sehr viel Sympathie sür Dich, und Dein Cid würde unter Anderem hier für mich zur Cabinetsfrage.

Überlege Dir einmal... 1 nicht trocken — sonbern nach der Seite hin, die Du gegenwärtig so unbeachtet gelassen. Wär's nicht hübsch, Du etablirtest hier Deinen jungen Hausstand, anstatt in irgend einem Krähwinkel? Die Schaffensfreudigkeit wird Dir nicht in München mangeln, und an mir, der ich doch am Ende zu den anständigsten der Clique gehöre, wirst Du mehr Antheilnahme finden, als Du erwartest, ich will nicht sagen, Anregung.

Nun — genug geschwatt. Ich schwatze schlecht — und wenn Du mein Anerbieten annehmen willst, so bedarf es teines weiteren Überredungsstrebens.

<sup>1</sup> Original hier beschäbigt.

Wie dem übrigens werde, solltest Du's bequemer finden, zu schweigen, ich nehme Dir's nicht übel und bleibe in aufrichtiger Hochschätzung Deines Kerns und Deiner Schaale
— ohne Nußknacker — 1

Dein collegialer Arpptofreund Bulow.

17.

Un Joachim Raff.

München, 13. Juli 1865.

# Berehrter Freund!

Soeben empfange ich aus Pesth Rachrichten über das Datum des Pesther Musiksestes: 15. August heilige Elisabeth<sup>2</sup>, 16. August Künstlerconcert, 19. August Wiederholung der Legende oder des Concerts, 20. August Gesangvereinssest populären Charakters. Demnach muß ich also auf die Einsladung zum 18. August für Wiesbaden Berzicht leisten. —

Die Wagnersaison ist mit dem gestrigen Abend beendet. Auf Befehl des Königs war noch ein großes geheimes Consert im Residenztheater — ohne Publikum — zwanzig bis dreißig Wagnersreunde abgerechnet, die sich für die Hossoge unsichtbar placiren mußten. Schlußscene aus Rheingold, Schmiedelieder aus Siegfried, sieghaft gesungen von Schnorr, Fragmente aus Walküre, Duvertüre, Pogner's Anrede und die große Scene der Meistersinger mit Walther aus der zweiten Hälfte des ersten Attes, die unglaublich schön und klar ausgeführt wurde und in jeder Beziehung, nach der

4

<sup>1</sup> Anspielung auf Paul Hehse, der, als ihm einst die "rauhe Schaale" von Jemandes Wesen zugegeben, zugleich aber auf den "edlen Kern" besänstigend hingewiesen wurde, zur Antwort gab: ich bin kein Nußknader.

<sup>2</sup> Bergl. "Schriften", S. 298-304.

humoristischen wie nach ber Iprischen Seite, unwiderstehlich gewirkt hat. Um 1. Juli war eine vierte und lette Triftanaufführung, vielleicht bie gelungenfte und vom ungetheilteften Beifall begleitete - am 9. eine Sollandervorftellung, von mir birigirt und revibirt, die ebenfalls einen foloffalen Erfolg hatte, den biefes Werk dem Triftan ver-Nach den Andachtsanstrengungen, die dem unbefangenen Bublitum in ber "unmöglichen" Oper zugemuthet worben, fühlten sich bie Leute felbst im erften Atte bes Hollander forbettirend behaglich. - Schnorr's reisen heute Mittag nach Dresben gurud. Er hatte geftern eine breiviertelftundige Audienz beim Konige, ber uns breien in liebenswürdigster Beife eigenhändige Dantbillette abreffirt hat. Was weiter, nun das ift eben Rufunft. Ginstweilen freut es mich, bag Wagner fich wieder straffer fühlt und fleißig am zweiten Afte bes Siegfried instrumentirt, beffen britten Aft er bis Ende bes Jahres wenigstens ftiggirt zu haben hofft. Bom Conservatorium schweigt einstweilen bie Hiftorie. Wie verlautet, machen die Minister Opposition gegen unfere Borichlage. Run - fcblieglich entscheibet in biesen Dingen einmal ein Ufas, burch ben wir auch Schnorr bereits zum 1. October berufen erwarten.

Voild in Kürze, was vom hiefigen Schauplate zu melben ware.

Es geht brollig her. Ich dirigire die Wagner'schen Opern, tropdem der Componist anwesend ist und Franz Lachner Generalmusikdirektor, und — kein Mensch wundert sich drüber, weder im Publikum noch im Orchester- und Theaterpersonal. Und dieser wunderbare König! Zu jeder Aufführung Extrazug, hin und zurück von Starnberg;

während der Zwischenatte sprechen ihn die Minister, froh seiner einmal habhaft zu werden. Auf der Eisenbahnfahrt letten Sonnabend gibt er plötlich das Nothsignal. Großer Schrecken — man hält an — Majestät finden es im Coupé zu heiß, sehnen sich nach freier Luft und steigen zum Heiter auf die Locomotive, mit welchem Sie sich die Fahrzeit über lebhaft zu unterhalten geruhen. Nach der Aufführung waren Sie so ergriffen, daß, als der Secretär beim Einsteigen in die Equipage den früheren Plat wieder aufsuchte, ihm mit den Worten "ich will allein sein" die Thür vor der Nase zugeschlagen wurde — NB. es war ein Hundewetter und die Münchner Droschken lagen schon im Bett. Dergleichen Amüsantes ließe sich Bielerlei erzählen.

Wenn ich nur die Obeonsconcerte an mich bringen könnte! Im ersten käme Deine Suite zur Aufführung!) und balb darauf die Baterlandssymphonie, die ich endlich einmal anständig ausgeführt zu hören wünschte. A propos weißt Du, daß ein Dresdner Musikcorps die Execution des Werkes während des Sängerfestes seit Geraumem pomphaft ankündigt? Auf eine gute Ausführung Deines Quintetts din ich ebenfalls sehr gierig: ich halte es unbedingt sür die Krone Deiner Kammermusikarbeiten. —

HARVARD UNIVERSITY

FDA KUHN LOEB MUSIC LIBRARY

CAMBRIDGE 39. MASS! GOOGLE

¹ Ein halbes Jahr später berichtet Bülow an Rass: "H. Lachner] kann diesen Winter durch Dich seinen ganzen Ruf als Suitier verslieren: Perfall (gebet dem euique das suum!) hat's durchgesetht, daß Deine Cdur-Orchester-Suite im 2. Odeonsconcert zur Aufführung kommt. — Schade nur, daß ich nicht dirigire — denn die Leute, welche sich in Deinen Stil nicht gründlich eingelebt, versehlen die Tempi. Damrosch in Breslau nahm 1. und 5. viel zu langsam, 3. zu schnell. Dadurch aber kommt's zu keiner Wärme, während das Werk, richtig executirt, überall zünden muß."

18.

# Un Joachim Raff.

München, 25. Juli 1865.

## Berehrter Freund!

Soeben kehre ich aus Dresden zurück. Wir kamen zu spät zum Begräbnisse<sup>1</sup>, das wegen der zerstörenden Hige außerordentlich beeilt worden war. Wir konnten nur die Pflicht gemeinsamer Trauer mit den Überlebenden üben. Welch furchtbarer Schlag! Schlimmeres für Wagner, für uns Alle hier, für unsere künstlerischen Pläne konnte sich nicht ereignen! Ich din noch ganz betäubt — moralisch — die physische Ermüdung hat mich noch nicht in's Gleichgewicht gebracht.

Deinen Simson hätten wir Dir schon in München aufgeführt, glaube mir! Ober zweifelst Du an der Möglichkeit, daß ich hier eine Initiative ergreifen kann? Entsetzlich, daß es Dir nicht thatsächlich mehr bewiesen zu werden vermag!

Ich sage Dir herzlichen Dank für Deinen Brief, ben ich am Freitag zugleich mit ber erschütternden Nachricht von Schnorr's Tode empfangen habe. (NB. am Tristan ist er nicht verschieden!) — —

Mein Schwiegervater scheint Rom schon verlassen zu haben. Wegen der hl. Elisabeth fürchte ich, nichts bei ihm ausrichten zu können. Für Deine liebenswürdige Absicht in diesem Betreff unsere aufrichtigste Erkenntlichkeit. Bei der — "Wit"welt hat er wohl keine Chance mehr. Was mich anlangt, so treibe ich seit lange keine Partei mehr, sondern nur diesenige Musik, die mir gefällt, und deßhalb werde

<sup>1</sup> Ludwig Schnorr v. Carolefeld's; es hatte am frühen Morgen bes ersten Sängerfestages stattgefunden.

ich, wo Gelegenheit ift, immer Lifzt'sche Werke aufzuführen suchen, wie manches Andere.

Hier ist manches Ersprießliche und Nothwendige im Berte — allmälige Abbahnung von verschiedenen Bersonen und Anbahnung besseren Systems. — —

Ich benutze fleißig — baß es nicht ohne Unterbrechung geschieht, dafür sorgt schon der Alböse — Dein mir von Dir verehrtes Notenpapier. Ach, es wird noch auf lange ausreichen!

19.

Un Eduard Caffen (Weimar).

Munich, ce 31 juillet 1865.

Mon cher Lassen.

[Bericht über Schnorr's Tob] — — Cependant W. ne va pas trop mal — il s'occupe avec énergie de la mise en pratique de nos projets de conservatoire, ou plutôt de » Kunstschule«. Entouré de méchants serviteurs, dont la jeunesse du monarque ne discerne pas encore toute la perfidie et la sourde opposition, l'auguste ami de W. sera forcé à un changement et de système et des personnes qui le représentent dans son entourage actuel. Voilà où il faut aboutir maintenant le plus tôt possible. Les artistes dont le maître a besoin, ils n'existent pas encore, le dernier nous a quitté, le seul — donc, il faudra tâcher d'en former et le prompt établissement de l'école est d'une extrême urgence.

Nous avons tout espoir dans le Roi et foi dans l'avenir.

Ne me demandez plus des nouvelles du Tristan. Cela a été beau comme le plus beau rêve et — au fond, on ne peut plus considérer les quatre représentations de cet ouvrage hors ligne que comme un poëme-rêve. Comme je regrette, que vous n'ayez pu assister à ces jours de fête! Franchement — je crois impossible, qu'il y ait une réapparition. C'était trop extraordinaire, trop idéal, trop parfait. Il fallait une victime, une vengeance.

Comment vous décrire l'exécution et l'effet? Nous étions tous transportés en d'autres régions — c'était une ivresse céleste. Vous voyez, contre mes habitudes je tombe en extase. Le sublime de l'éloquence des deux Schnorr ne saurait se faire peindre. Et l'œuvre! Quelle sonorité, quel terrible charme, foudroyant et caressant en même temps.

Les heures s'écoulaient — mais on vivait en dehors de l'espace et du temps. Je vous plains sincèrement, cher ami, de [nous] avoir manqué, d'autant plus qu'on ne saurait vous consoler par la perspective d'une reprise. Mais il est vrai que vous ne pouvez sentir ce que vous y avez perdu, la condition en étant celle d'avoir senti vivre cette partition.

Rubinstein a assisté à la 3<sup>me</sup> représentation. Il n'a rien éprouvé, le pauvre homme, que du malaise, de l'antipathie et du manque d'entendement. »On lui a parlé gaulois«.

Le 8 août je pars pour Pesth avec ma femme. Le 15 Liszt y dirige la S<sup>te</sup> Elisabeth. — —

J'espère que mon beau-père nous accompagnera à Munich et y passera quelques semaines. Écrivez lui donc, cher ami! Vous savez, qu'il fait tant de cas de

vous sous tous les rapports. De ceci vous pouvez être assuré aussi de la part de W. qui d'ailleurs me charge de vous l'exprimer. Il aimerait beaucoup vous attirer ici et vous compter parmi les membres de sa famille artistique. De la façon dont il s'y faudrait prendre au point de vue pratique, matériel — voilà ce qui serait encore à définir et à organiser, surtout d'abord à concerter de vive voix. — —

Je commence une deuxième feuille, mais je ne pourrai plus la remplir. J'attends la visite de Präger de Londres, un ami dévoué à W. mais qu'il aime mieux par distance et par intervalle, tout en l'estimant beaucoup.

Depuis quinze jours le jeune Porges s'est établi ici avec sa femme. C'est un garçon instruit, intelligent et de la meilleure volonté. W. en pense faire son secrétaire particulier — il en a grandement besoin — et de lui donner de la besogne 1 et au conservatoire (bibliothécaire, peut-être maître de piano pour la classe élémentaire) et au journal à fonder avec Grandaur comme chef-rédacteur, un personnage habile et solide. — —

Étant encore occupé à m'acquitter de la tâche de vendre les nouveaux manuscrits de Liszt, je viens vous demander conseil, ce qui serait à faire de la transcription de votre beau chant » Löse, Himmel, meine Seele « — ?

<sup>1</sup> Später äußerte sich Wagner in einem (nicht veröffentlichten) Briefe an einen Nünchner Freund: "Bülow hat allerdings sehr recht, wenn er von Porges, vor seiner Habilitirung als Professor an der Musikschule, ein wirkliches, ausweisbares und rechtsertigend zu empfehlendes Buch verlangt."

L'avez-vous donné à un éditeur quelconque? Dans ce cas il faut que la paraphrase soit offerte au même individu. Autrement je crois agir dans le sens de mon beau-père en mettant à votre disposition la paraphrase qui peut-être pourra servir à octroyer un cahier de vos Lieder inédit à un Schuberth ou Schlesinger convenable. Pour ce dernier la métamorphose est faite. Son successeur Robert Lienau est un charmant homme, ancien élève du conservatoire de Leipzig, gent-leman. —

20.1

# Un Richard Pohl.

München, 5. August 1865.

#### Lieber Freund!

Das Schicksal hat uns einen der furchtbarften Keulenschläge versetzt, die sich erdenken ließen, den Tod von Schnorr von Carolsfeld, des damals einzigen Vertreters von "Tristan", in Dresden. Doch Du weißt — und kannst Dir wohl vorstellen, wie und zu Herzen war und ist. Unterdessen will die Zeit, das Leben, die Kunst Erfüllung der Anforderungen, welche sie stellen. Zu unthätiger Trauer haben wir keine Muße. Der König ist bis in's kleinste Detail von Allem unterrichtet, was noth thut. Wir erwarten täglich seine Decrete.

Frau von Schnorr trifft zu Michaelis hier ein, ihrem eigenen Bunfche wie bem letten Billen ihres Gemahls folgend.

Ich habe Dir für die international-musikalische Kreuzbandsendung zu danken. In Baben-Baben wurde ein

<sup>1</sup> Diefer Brief war schwarz gefiegelt.

internationales großes Concert veranstaltet, welches H. aus Baris birigirte. R. W. war etwas besorgt wegen bes Tristanvorspiels, und ich hatte ihn beinah so weit, mir ben Walkürenritt zum Ersate für Baben zu übergeben. Aber — es existirt keine Partitur bavon, und es wäre zu spät gewesen, eine ausschreiben zu lassen. Zubem — traf gerade zu gleicher Zeit die Schreckensbotschaft ein. Wir reisten beibe, Wagner und ich, nach Dresden, langten zum Begräbniß zu spät an, verweilten einige Stunden in der Familie und fuhren ohne weiteren Ausenshalt nach Prag, von wo wir Donnerstag vor 8 Tagen heimskehrten. — —

Bon neuen List'schen Werken wird [in Pesth] unter Anderem der Rakoczymarsch für großes Orchester aufgeführt, wenn Du willst, ein Oppositionsstück gegen den Berliozschen, sehr breit angelegt, sehr schön in der Form und glänzend in der Instrumentation, ohne jede Extravaganz.

Ich habe nun an Dich die Bitte, wenn es möglich, mir nach Empfang dieser Zeilen umgehend zwei Worte über Aufführung und Erfolg des Tristanvorspieles und der Préludes im großen Babener Concert zu melben. Ich habe alle hier aufzutreibenden Zeitungen darnach durchtöbert und nichts gefunden.

Ferner hätte ich noch ein anderes Gesuch. Beiliegendes Blatt wird es Dir darlegen. Ein herzlich rührender Brief von Mitterwurzer — der sollte verbreitet werden, namentlich in diejenigen Journale inserirt, welche den fühlen, prätentiösen und mit einem perfiden Hieb auf Wagner — zugleich eine Berläumdung unseres theuren Berlorenen — geschmückten Nekrolog Eduard Devrient's

gebracht haben. Willst Du das Deinige thun? Du stehst ja mit Krönlein in Verbindung. Warum übrigens nicht im Badeblatt ebenfalls? Da lesen's alle Fremden.

Ad vocem Devrient: Hoffentlich gibt er uns balb Anlaß zu einem Rekrolog, und da werbe ich meine schönste Stahlseber nehmen und dem — ben Nachruhm verpfeffern!

Du weißt nicht, wie er sich gegen Wagner benommen, wie gegen Schnorr, wie er namentlich dem Ersteren den Protector, der seiner Kunst wohl wollte, abspenstig gemacht hat. Der und Ferdinand Hiller haben Anspruch auf meine Nachrichterei. — —

21.

Un Dr. jur. K. Gille.

Befth, 21. August 1865.

Berehrter Berr und Freund!

In großer Eile und im Auftrag des Meisters, den Ihr Telegramm unbeschreiblich erfreut hat; er befindet sich sehr wohl, und seine Umgedung, seine Nation wie seine Familie sind überaus glücklich. Worgen Wiederholung der heiligen Elisabeth. Wird noch besser gehen und vermuthlich ebenso großen Enthnsiasmus erregen als neulich. Dienstag über 8 Tage spielt Liszt mit Reményi und mir (meistens übrigens allein, wie selbstwerständlich) zum Besten hiesiger Wohlsthätigkeitszwecke. Das wird ein Fest geben! Traurig für den, der nicht dabei ist und der doch verdiente dabei zu sein, wie Sie, d. h. wie Wenige. Doch — ich habe nur 5 Minuten Zeit — ich schreibe Ihnen aus dem hiesigen Casino. Statt der genaueren Nachrichten, die Sie aus jeder Wiener Zeitung — diesmal verhalten sich wunder-

barer Weise fast alle recht anständig — ersahren können, schicke ich Ihnen als Entschädigung die neueste Photographie, vor acht Tagen hier gemacht. Die wird Ihnen lieber sein als alle Redensarten. — —

Lassen Sie Etwas von sich hören; bis 29. ober selbst 31. August treffen uns Briefe sicher. In den nächsten Tagen gibt's wahrscheinlich ein paar Ausslüge nach Reiding-Bethlehem und nach Gran.

In großer Gile und freudiger Wirrniß.

22.

Un Bernhard Cosmann (Weimar). München, 16. September 1865. Lieber Freund,

Dieser slüchtige Gruß soll nichts weiter als die Erstüllung des Bersprechens begleiten, das ich Dir in Baden gegeben habe. Hier also die neueste Photographie des verehrten Meisters mit seiner für Dich sammt herzlichem Gruße ausgesertigten Unterschrift. Das Musiksest in Pesth, von welchem ich etwas kränkelnd Ansang dieser Woche zurückgekehrt bin, — der Ausslug nach Benedig, den wir verabredet hatten, mußte leider aus mancherlei Gründen unterbleiben — war in jeder Beziehung erfreulich und erquickend, ein seltenes vollkommenes Fest.

Wenn Dich Details interessiren sollten, so verweise ich Dich auf einen charmanten ausführlichen Bericht in ber Indépendance vom 7. September aus Reményi's Feber ober auf meine Auffähe, die Brendel in seiner Zeitung

¹ Nach Lifgt's "Briefen an eine Freundin" S. 183 mare derfelbe ohne Wissen des Meisters von Lifgt's Tochter geschrieben.

jest abdruckt, betreffs welcher ich aber bemerken muß, daß sie zunächst nur für die offizielle ungarische Beitung »Pesti napló« geschrieben waren, deren Redacteur mich darum ersucht hatte. — —

[P. S.] Wie wäre es, wenn wir einmal mit Reményi, bessen Geigenspiel sich wirklich eminent gehoben hat, irgendwie und irgendwo Trio-Concerte gäben? Halten wir doch dieses einstweilige Gespenst von Project sest!

23.

# Un Bernhard Cogniann.

München, 14. October 1865.

Berehrter Freund,

— Freund Lassen scheint die Bitte meiner Frau, Dich in Bezug auf ein eventuelles Engagement in München zu "sondiren", Deine Ansprüche zu erforschen, dahin mißverstanden zu haben, daß er Dir bereits einen offiziösen Quasi-Antrag gestellt hat. Bon einem Antrag ist leider noch nicht die Rede. Ich bin zu einem solchen weder den hiesigen noch sehr schwankenden und ungeordneten Berhältnissen gegenüber berechtigt, noch weniger Dir gegenüber in einer Sache, die für Dich Lebensfrage im verwegensten Wortssinne ist, bevor ich Dir nicht ganz positive, contracteinsleitende Vorschläge zu stellen haben würde.

Neulich im Auftrage S. M. bes Königs aufgeforbert, ben Etat approximativ zu entwersen, welchen bie Ausführung ber allein maßgebenden Ideen Wagner's für die hier zu organisirende Kunstschule erheischen würde, begann ich mit einer Aufzählung berjenigen Instrumentalkünstler und Lehrer, welche von auswärts zu berufen wären, da sie

in der hiefigen Hoftapelle für die Wagner'ichen Anforderungen nicht befriedigend vertreten find.

Ich weiß nicht, ob Du den Wagner'schen "Bericht"! gelesen haft. Ich fürchte nein. Du würdest bann nicht wähnen, es handle fich um eine Barteisache, um "Kahneneib" (wie Du es ungefähr nennft) und bergleichen. handelt sich um eine Organisation ber Musik von oben, in gouvernementalem Wege, die jede Bartei ausschließt, welche fich boch immer nur mit einer ober mehreren Gegenvarteien benten läßt. In unserer, in ber Wagner'schen Organisation wird es keine andere als die Wagner'sche Idee geben. Sollte biefelbe Dir unbekannt fein, so verweise ich Dich auf ben eben erwähnten, seit Beraumem veröffentlichten Bericht. Die Kunftschule foll eine Art musikalisches Atelier werben, vor Allem ben Bortrag guter Mufit burch lebendiges ichones Beifpiel, burch fortgesette Übungen, Brufungen, Aufführung - lehren. Die junächst zu pflegende Aufgabe ist bie ber Rammermusit, speciell ber Bortrag Beethoven'icher Berte in möglichst musterhafter Ausführung. NB. - ich spreche hier von demjenigen Theile ber Runftschule, beren Leitung mir zufallen wurde, ber Inftrumentalschule, bie mit ber Reit zur Orchesterschule erweitert werben burfte und müßte.

Für Trio, Quartett — abgesehen von Deinen Leistungen als Solospieler und Orchestercellist — bist Du mir immer [als] ber idealste, sympathischeste unter allen Deinen Mitcellisten im Gebächtniß geblieben. Ich habe keinen gefunden, den ich sonst in Deutschland werth erachtete, mit mir zu musiciren. Du begreifst sonach, weßhalb ich bei dieser Gelegen-

<sup>1</sup> R. Wagner's Schriften Bd. VIII, S. 159—219.

heit lebhaft die Möglichkeit wünschte, Dich hierher verpflanzt zu sehen.

Da nun wegen der Kunstschule allein einen so bedeutenden Künstler wie Dich herzuberusen die pecuniären Mittel nicht vorhanden sind, so ist es Wagner's und meine Absicht, die Direktion der Kunstschule in stete Wechselwirkung und vollständige entente« — viridus unitis — mit der Hofzmussintendanz zu setzen. Also: Engagements seitens der Kunstschule sind mit Engagements seitens der Annstschule sind mit Engagements seitens der Intendantur der Kapelle zu verknüpsen, und durch Cumulirung der beidersseitigen Offerten läßt sich dann die Berufung von Leuten, wie sie die künstige Organisation der Musikpslege erheischen wird, eher erreichen.

Ich habe den Violoncellehrer mit 1000 fl. jährlich auf den Etat der Kunstschule geseht. Der erste Violoncellist in der Kapelle würde 1200 fl. empfangen. Wenn also einmal Seine Majestät die Ausführung der Wagnerschen Projecte decretiren, so werden sich Direktion der Kunstschule und Intendanz der Kapelle (Baron v. Perfall) vereinigen und für beide Branchen einen Violoncellspieler (nach meinem Dafürhalten am liebsten Dich) mit der Proposition von 2200 fl. jährlich zu engagiren versuchen können.

So weit — find wir aber noch nicht. Es ist bies kein Unglück, und wir haben ganz und gar keine Gile, jedoch ben vollständigsten Widerwillen vor jeder halben Maßregel, vor jeder nur partiellen Reform.

Zu reformiren gibt's übrigens gerabe in der Kapelle hier unglaublich viel. Der Herr Generalbirektor, die früheren Hofmusikintendanten haben mit einem wahren Feuereiser die Kapelmitglieder materiell so heruntergebracht, in eine so drückende, abhängige Lage versett, daß es ein Jammer und eine Schande ist. Gerade die Bensionsvershältnisse sind ein sehr fauler Flecken. Dergleichen läßt sich nicht von heute zu morgen abrogiren, und bevor nicht eine durchgreisende, auf alle gegenwärtigen Kapellmitglieder sich erstreckende sinanzielle Resorm ausgeführt ist, kann bei neuen Engagements nicht nach einem besseren System versahren werden. Deßhalb sind eben positive Anträge ebenso für einen Bioloncells als Biolinvirtuosen (im höchsten Wortssinne), der gleicherweise noth thut, zur Stunde noch uns möglich. —

Dag ich offen gesprochen, Dir fein X für ein U SD. vorgemacht, fo fehr mich ber Gebanke reizte, Dich zu unserer Colonie ziehen und mit uns an ben ichonen, vielleicht einzig idealen Aufgaben arbeiten zu feben, das wirst Du mir gugestehen. Da Du nun aber ein glanzenbes Engagement in Mostau gefunden, fo halte ich mich für verpflichtet, Dich von einem Refus besfelben, ber Dich in fpaterer Beit gereuen könnte, ehrlichst abzuhalten. Moskau ift vielleicht - ich zweiste gern, Du weißt - bie Taube in ber Sand und München nur ber Sperling auf dem Dache. 3ch gehe also noch weiter und möchte Dich zur Annahme bes Moskauer Antrages nach Kräften ermuthigen. Die Stadt ist himmlisch, die Luft ebenso gesund, als die Betersburger ungefund, das Leben wohlfeiler als bort, das Bublikum ungeheuer empfänglich und bantbar, bas Bolf aut; an trefflichen Mufikern fehlt es nicht - im Gegentheil. Budem blüht eigentlich unter [Nikolaus] Rubinftein und feinen

¹ Näheres barüber in der N. Z. f. M. 1865, E. 250-251.

enthusiastisch thätigen Freunden aus der besten Gesellschaft ein Musikleben, das wir hier erst allmälig organisiren können, freilich dann hoffentlich in einem höheren, und vor Allem nationalen, deutschen Sinne.

Wagner ift seit einigen Tagen krank; wenn ich ihm aber auch Deinen Brief mittheilte, er könnte nichts Anderes erwidern, als ich Dir hiermit gethan.

#### 24.

#### Un Dr. jur. K. Gille.

Berlin, 15. November 1865.

Berehrter Berr und Freund,

- — Die kleine Concertreise, zu welcher ich einen später nicht leicht wieder zu erhaltenden Urlaub benute, ift nichts weniger als eine Bergnügungs- ober Ruhm-Kahrt. hat fehr positive Brunde, und bei ber Ungunft ber "Saifon-Berhältniffe", nämlich ber musikalischen Saison (Ullman, Joachim), wird es mir fehr schwer sein, meine praktische Absicht zu erreichen. Ferner werbe ich so entsetzlich von allen Seiten behelligt und beansprucht, bag ich faum Beit finde, meine Kinger und mein Gedächtniß zu üben, baß ich ferner meiner Frau nur in telegrammatischem Stile Nachrichten zukommen laffen kann. — — Übrigens würde nur eine perfonliche Busammenkunft und mundliche Unterredung im Stande fein, Ihnen meinen nothgedrungenen Entschluß zu erklären und plaufibel zu machen: 1. bie Direktion bes Coburger Musikfestes befinitiv abzulehnen, 2. mich vom A. D. Dilettantenverein loszusagen, wenn es ohne Eclat und ohne gern vermiedene Kränfung mir werther Berfonen geschehen tann. — Die Abnahme meiner Fähigteit, mich pour le roi de Prusse« zu ärgern und Mohrenwäsche zu treiben, sowie die Berpflichtung, alle meine Kräfte den Verpflichtungen des Postens, zu welchem ich an der Seite Wagner's als bessen Executive berusen sein werde [zu widmen] — das läßt sich in einer Viertelstunde Gespräch auseinandersezen. aber zur schriftlichen Mittheilung wären 3—4 Stunden ersorderlich, über die ich jest nicht disponiren kann!. —

Ich muß meine Concertarrangements selber treffen; bas ist eine unangenehme, zeitraubende Arbeit, die mich mehr ermübet, als die 33 Bariationen von Beethoven zu spielen<sup>2</sup>. Seien Sie freundschaftlich und klagen Sie mich nicht des Undanks an, wenn ich Ihrem Wunsche, in dieser Zeit gräulichster Unruhe ein Concert in Jena zu dirigiren (wozu Ihrem trefflichen M.D. Naumann eine immerhin kränkende Concurrenz machen?) absolut nicht entsprechen kann. —

Bu einem Ausssluge nach Leipzig finde ich, wie ich mir's auch überlege, keine Zeit. Da, wo ich concertire, muß ich mich nach den localen Berhältnissen richten. Das gibt bei der gemessenen Zeit meines Urlaubs recht schwierige Combinationsaufgaben. Übrigens habe ich bei Br. keine Autorität mehr und er hat keine über seine Zöpffe, die meine Antipathie gegen ihr dilettantisches, nichtsnutziges Ge-



<sup>1 &</sup>quot;Übrigens — vergangenen Sommer habe ich eine bringende Cur-Reise aufgeben müssen! Der Arzt mahnt mich ernstlich, im nächsten Jahre dieses Bersäumniß nachzuholen. Für den Tristan oder die heilige Elisabeth opfere ich gerne Gesundheitsrücksichten. Für die A. D. Musikvereins-Philisterei — nein!" fügt Bülow in einem Briefe vom 18. November an denselben Adressaten hinzu.

<sup>2</sup> Bei beren Bortrag in seiner zweiten Soiree in ber Singakademie Bulow "fich wieder als der Einzige gezeigt". N. B. M. S. 378.

bahren kennen und mich beghalb — mit Recht — beteftiren.

So lange unser großer Meister in Deutschland war, konnte ber Musikverein wenigstens ein schönes Scheinleben führen — ohne Liszt ist sein Weiterbestehen unmöglich, wenigstens in würdiger künftlerischer Weise. Das Diletztantengesindel — — hat die Oberhand gewonnen. Treten wir ab!

Jett kommen Besuche und Correktursendung aus Leipzig und Pesth, die ich für Liszt zu besorgen habe und zwar schnell. Heute Abend ist meine Soirée. Ob, wann ich mich dazu vorbereiten kann, ist mir jett noch ein Räthsel. —

Bährend Bülow's Abwesenheit von München brach der im Februar d. J. durch Wagner's offenen Brief an die Allgem. Ztg. (22. Februar 1865) beschwichtigte Sturm auf's Neue los. In den fortgesetzten Angriffen der feindlichen, hauptsächlich ultramontanen Organe handelte es sich vorwiegend um drei Punkte: Wagner's Eigenschaft als politisch anrüchiger Revolutionär und Demagog, dann die durch seine Geldbedürsnisse hervorgerusene Gesahr für die baherische Staatscasse, und endlich die in seinem Genie und der Neigung des Königs begründete Ausnahmestellung und die daraus sich ergebende Beeinslussung desselben. Auf den ersten dieser drei Punkte antwortet Bülow in einem Briefe:

25.

Un die Redaction der Neuen Preußischen (Kreuz-) 3tg. [Beilage zu Nr. 299, 21. December 1865.]

Berlin, 18. December 1865.

Eine Münchener Correspondenz in Nr. 295 der Neuen Preußischen Zeitung enthält so vollständig erdichtete Beschuldigungen demagogischer Umtriebe gegen Herrn Richard Wagner, daß ich Unterzeichneter, welcher die Ehre hatte,

feit Jahresfrift im vertrautesten täglichen Bertehr mit biefem vielgeschmähten Rünftler zu fteben, eben sowohl in ber Lage bin, als mich berufen und verpflichtet fühle, biefer haltlosen Anflage den allerentschiedensten Widerspruch entgegenzu-Ich war meistentheils Zeuge ber mit bem Architeften Berrn Professor Semper gepflogenen Unterrebungen, welcher nicht auf Einladung bes herrn Wagner, fonbern auf birette Aufforberung burch bas Rönigl. Baperifche Cabinets-Secretariat mehrmals nach München reifte, um die Ausführung berjenigen Allerhöchsten Bauplane ju berathen, für welche heute lediglich der "verbannte Bünftling" verantwortlich gemacht wird; ich fann feierlich bezeugen, bag in biefen Unterredungen niemals eine politische Außerung gefallen ift, welche mich als Preugen und als fogar intoleranten Anhänger ber gegenwärtigen Regierung hatte verlegen konnen. Berr Professor Edarbt aus Mannheim ift während der Anwesenheit des Herrn Wagner überhaupt nicht nach München gefommen. Der Afthetifer Edarbt, welcher allein bei bem Rünftler Butritt gefunden haben wurde, gehort fogar ju ben gemäßigten Gegnern feiner sogenannten "Richtung". — Ich will bem herrn Corresponbenten bie Söflichkeit erweisen, die Luden feiner Nomenclatur, fein "u. f. w." durch ben Ramen bes herrn August Rödel aus Frankfurt a. M. zu erganzen. Rodel, einer ber eingeweihtesten Enthusiaften ber Wagnerichen Mufe, einstens am Rönigl. Sächsischen Softheater mehrjähriger College bes Componisten und Bearbeiter ber Clavierauszüge feiner früheren Opern, tam im Sommer nach München, um "Triftan und Ifolbe" zu hören, und verblieb mit personlichen Opfern baselbst bis gur Ermöglichung der Aufführung durch die Reconvalescenz ber erfrankten Sauptbarftellerin. Allerdings genoß berfelbe bes intimen Umgangs bes Herrn Richard Wagner, jedoch in feiner Eigenschaft als Runftkenner und Runftfreund, nicht als Mitpatient am acuten Revolutionsfieber vom Jahre 1849, für welches beide Männer in Rerfer und Eril ichmer und lange genug gebüßt, um die Königlich Sächfische Regierung Wenn Berr Röckel, ber Politiker, mit ben zu befriedigen. Bauptern ber bayerischen Fortschrittspartei vertehrt hat, fo hielt fich, wie ich bezeugen fann, herr Bagner von biefer Bejellichaft fo ganglich fern, bag er biefelben nicht einmal persönlich kennen gelernt hat. Rur ein einziges Mal im vorigen Frühjahr fand er es angemessen, dem Redacteur ber "Neuesten Nachrichten" einen furzen Besuch bes Dankes bafür abzustatten, bag biefes hauptblatt ber Liberalen zur Zeit der Augsburger Allgemeinen Berunglimpfungen (welche bamals nur fociale Berläumdungen enthielten) ihm gegenüber ben litterarischen Anftand bewahrt hatte.

Herrn Wagner's Enthaltsamkeit nicht blos von allen politischen Intriguen, sondern sogar von jeder "politischen Kannegießerei", läßt sich bereits von seinem Aufenthalt in Bürich seit 1850 nachweisen. Er und sein Freund Semper wurden vom gebildeten und ungebildeten Flüchtlingsthume ob dieser Burüchaltung sofort in aller Form verkehert, und die Folge davon, daß sämmtliche Organe der deutschen Demagogie aller Schattirungen Wagner's Kunstschaffen bis heute consequent die bissigste Opposition entgegengebracht haben, ist genugsam bekannt.

Die Unterstützung, welche ihm in ber letten Rrisis (benn bie Schluftatastrophe ift noch keineswegs eingetreten)

von ber baperischen Fortschrittspartei geleiftet worben ift, eine, wie fich gezeigt hat, nicht ungefährliche, wurde größtentheils burch bas Interesse hervorgerusen, welches bie bayeriichen Liberalen hatten, bie perfonlichen Differenzen bes herrn Wagner mit bem Ronigl. Cabinets-Secretariat gur Rräftigung in ihrem politischen Rampfe gegen biefes Inftitut ju verwerthen. Im Begenfate hierzu paste es in die Taktik bes Rönigl. Cabinets-Secretariats, diese politische Agitation ber Liberalen bem Hofe und bem Lande als bas Product der Rancune eines Ginzelnen darzustellen. ungeachtet hat fich herr Wagner ber Sympathien ber baperischen Fortschrittspartei für ihn nicht zu schämen, ba biefelbe ichon wegen ihrer loyalen Anhänglichkeit an bas Herrscherhaus — eine Tugend, welche ber nativistischielericalen Fraction nicht zuerkannt werden kann — mit anderen gleichnamigen Rammeroppositionen durchaus nicht in ein und dieselbe Rategorie zu ftellen ift.

So viel vorläufig zur Abwehr ber Berläumdungen bes Herrn Richard Wagner als "Demagogen". Bei meiner bemnächst ersolgenden Heimkehr nach München werde ich das Material zusammenstellen, bessen ich zur Vertheidigung der schwer gekränkten Ehre meines hochverehrten Freundes und Meisters bedarf; und da die Wahrung meiner persönslichen Unabhängigkeit gegenüber den Dingen und Menschen die hauptsächlichste Richtschnur meines Handelns bildet, so werde ich der Öffentlichkeit gegenüber keine andere Rücksicht beobachten, als die, von den Feinden Wagner's zu versschweigen, was geradezu Ekel erregen würde.

Dr. Hans von Bülow, Königl. Baher. und Preuß. Hof-Pianist.

Die diesen Brief reproducirende Leipziger "Deutsche Allgem. Rtg." (Nr. 300) citirt außerbem folgende Außerung bes Münchener Correspondenten bes "Bant- und Sandelsblattes": "Die gange Sache ift bie, bag bie "Fremben" wieber nahe baran waren, zu einem Altbayern unbequemen Übergewicht zu gelangen. Der bagerische Nativismus affocierte sich nun mit bem baß gegen bas Breugenthum — auch biefer nämlich wurde gegen Bagner in's Feld geführt - mit bem Bag gegen Brotestantismus, gegen Demofraten u. f. w., um mit ber Berbrangung bes Bukunftsmusikers, bessen excentrische und übermuthige Berfonlichfeit bagu allerbings bie bequemften Sandhaben bot, eine beutliche Warnung, wo nicht mehr, auch ben übrigen Preußen, "bie fich hier ichon wieder breit au machen anfangen" - wie ber Boltsbote fagt - in's Gesicht zu werfen. Die Berren v. Bulow, Giefebrecht, auch Donniges, ber ben Berfuch gemacht haben foll, nach Florenz als Befandter gefchidt zu werben, mogen es fich gefagt fein Giefebrecht hat burch Borfcblage jur Reform bes Geschichtsunterrichts gleichfalls einen Betitionsfturm gegen fich heraufbeschworen." -

Die Wagner feindliche Strömung aus dem Bereich ber Cabinetscaffe, verforvert in beren erften Beamten: Staatsrath und Cabinets-Secretar von Pfistermeister und Sofrath von hofmann, erhielt burch einen in Rr. 333 ber "Meuesten Nachrichten" veröffentlichten Artitel indirett die Sandhabe, einen Zwang auf ben jungen Monarchen auszuüben. in bem Artifel vorkommende Behauptung: "ich wage, Sie zu versichern, daß mit der Entfernung zweier ober dreier Bersonen, welche nicht die minbeste Achtung im baperischen Bolte genießen, ber Ronig und bas bagerische Bolt mit einem Male von biefen läftigen Beunruhigungen befreit maren" - biefe Behauptung steigerte die Erregung und den Widerspruch auf's "Belche biefe zwei ober brei Berfonen find, liegt auf flacher Sand"" ruft ber "Bayerifche Courier" vom 1. December 1865 aus ""- - Die Beamten bes Cabinets-Secretariats und ber Cabinetscaffe. Beg mit ihnen, bamit Berr R. Wagner die Bahn frei hat — und die Ruhe ist hergestellt, Bayern ift gludlich!""

Seinerseits antwortete der angegriffene Pfistermeister in der "Bayerischen Zeitung": er und seine Collegen hätten sich, im Interesse des Königs und des Landes, geweigert, den ungemessenen Ansprüchen Wagner's zu genügen. Diese Erklärung wirkte momentan so sehr zu Gunsten bes vorher nicht populären Cabinets, daß, mit Hilse einer von 4000 Unterschriften bedeckten Abresse an Psistermeister und der clericalen sowie der Hospartei, dem König die theilweise künstlich geschürte Erregung im Lichte einer öffentlichen Gesahr dargestellt werden konnte. In den bekannten Worten: "Ich will Weinem theuren Bolke zeigen, daß sein Bertrauen, seine Liebe Wir über Alles geht" hat der Wonarch Wagner's Entsernung aus Bahern versügt. So kam es zum "Sturze Wagner's", wie die seindlichen Parteien seine vorübergehende Abwesenheit aufgesaßt und benannt haben.

Der im Briefe Nr. 25 mehrfach erwähnte August Rödel

ichrieb an Bulow am 14. December 1865:

"Mag man über die Leichtigkeit, womit der König sich täuschen ließ, denken wie man wolle, immer muß seine edle Intention, dem gewähnten Bolkswillen ein schweres Opfer zu bringen, hoch anerkannt werden, denn es erleidet keinen Zweisel, daß es ihm sehr schwer geworden und er darin einen hohen Grad von Selbstaufopferung bekundet hat. Der Jrrthum ist seiner Jugend zu verzeihen.

Bom Standpunkte dieser Anschauung aus haben aber Alle, die es wohlmeinen mit ihm, die Kflicht, das Ihrige zu seiner Aufklärung beizutragen und ihm die Erkenntniß zu erleichtern, daß er nur das vertrauende Opfer eines schändlichen Com-

plottes weltlicher und geiftlicher Jesuiten war.

Heute schreibe ich an unsern Freund. Er ist nur für den König in Sorge; ich habe jedoch große Zuversicht: solche Prüfungen mußten eintreten, und nach Allem, was mir Wagner über ihn gesagt, wird er siegreich daraus hervorgehen, wenn auch als ein "ernsterer" zugleich aber doch als ein "weiserer Mann".

Peter Cornelius an Rosa von Milde.

München, Montag 11. December 1865.

Liebe Rosa!

Gestern früh um  $5^3/_4$  ist Wagner von München abgereist, um ohne Ausenthalt nach Beveh zu sahren, von wo aus er am Ufer des Genser Sees eine Wohnung suchen wird. Seine Freundschaft mit dem König ist unverändert. Soviel ich bis

jest von Allem begreife, tann bie Entfernung Bagner's nur wohlthuend und erhaltend auf das Berhältnik wirken, boch muß ber Rönig zeigen, bag, nachbem er fich felber beherricht und seine Freude an Wagner bessen Widersachern geopfert hat. er nun auch die Rraft finden wird, selber herrschen zu lernen und seinen eigenen Willen burchzuseten. Jeder Tag wird nun neue Entwickelungen bringen im Bufammenhang mit ber gangen politischen Lage. Nun wird wahrend Bagner's Entfernung der Kampf gegen das Cabinet seinen Fortgang nehmen, basselbe wird sturgen, sollte es fich auch bis gur Beit ber Kammerverbandlungen halten, und das Cabinet in neuer Form ober ein freisinniges Ministerium an beffen Stelle wird Bagner alsbald zurückberufen. Ob er bann kommt? Das ist allerdings zweifelhaft. Er wird nicht auf's Reue feine funftlerische Eristenz von politischen Schwankungen abhängig machen wollen, ja ich hoffe, er wird fich fo tief in die abschließenden Arbeiten feines Lebens vergraben, daß er eine geficherte Ginsamkeit dem einmal verleideten Münchner Leben vorziehen Ich glaube, daß der König und Wagner fich junächst irgendwo in Italien im nächsten Frühling treffen werben. Db Bans v. Bulow eine neue Unlage ber hiefigen Mufitschule im Sinne Wagner's hier anvertraut befommen und übernehmen wird, bezweifle ich. Bulow ift zur Beit noch auf einer erfolgreichen Concertreise begriffen, wird aber vielleicht fein Gintreffen bier in Folge ber Ereigniffe beschleunigen. - -Die Abreise Wagner's wurde hauptfachlich burch einen Urtitel ber "Neuesten Nachrichten" bedingt, in welchem ju Gunften Wagner's die Cabinetsrathe mit einer zu weitgehenden Scharfe angegriffen wurden. Diesen Artitel, ben ihm die besonneneren Freunde, felbft Bulow, gewiß widerrathen und ausgeredet hatten, hat Wagner zweifelsohne einzig mit \* und burch \* aufgereizt geschrieben, bictirt, ober angeordnet. - - Gin Glud ift, daß ber aute treue böhmische Diener Franz Mrazet mit Wagner gereift ift, in beffen Sanben er ftets aut fahren wird. Um schlimmften wirft augenblidlich die eingetretene Beranberung auf das junge Chepaar Borges. — — Die Schmittichen Befangftunden geben einstweilen ihren Weg, boch ift gu befürchten, will wenigstens nicht ben Anschein haben, bak es bem Mann bei allem Trefflichen feiner Methobe und bei allem Gifer gelingen wird, wirklich ein paar gute Brobeschüler aufzustellen. Sie reißen ihm eben aus, ba ist kein Halten.

Auf mich übt wahrscheinlich bas veränderte Berhältniß keinen Einfluß. Ich werbe nach wie vor meinen Gehalt beziehen. Dies war auch wiederholt die Meinung und der Ausspruch Bagner's vor dem Abschied: ich solle gänzlich unbeirrt und ruhig in meiner Stellung verharren. —

Aus Gottschafg's Beschreibung ber Loreley von Bruch habe ich entnommen, daß Sie diesen Winter mit neuer Kraft und mit glänzendem Erfolg wieder Ihrem Beruse leben; Wislicenus' war voll bavon, wie schön Feodor damals in Jena die Seligkeiten gesungen habe. — Ich hoffe im Frühling mein neues Buch sertig zu haben, im Mai zu heirathen und dann allen Flitter mit hinein zu componiren. Um die Weihnachtszeit denke ich Bertha zu besuchen — es wär' doch wohl zu gönnen sich nach fünf Monaten einmal wiederzusehen! — Baul Heyse hab' ich einige Mal gesehen, er bleibt immer der alte theilnehmende Freund; meine neue Idee gesiel ihm, und er munterte mich sehr dazu auf. —

# Peter Cornelius an feodor von Milde.

[11. December 1865.]

# Lieber Feodor!

— Was wirft auch Du über biese Münchner Begebenheiten sagen! Man müßte barüber reben, ich könnte Euch Bieles erzählen, was sich brieflich schwer mittheisen läßt. Ich glaube im Grunde nicht recht an eine Rückehr zu den alten, seit gestern gestörten Verhältnissen. Wagner's Freundschaft zum König bleibt immer ungestört — aber ihr Einfluß auf das äußere Leben, auf die Stellung der Kunst wird sich schwerlich geltend machen. Wagner soll seine monumentalen Kunstwerke vollenden — er schreibt auch an seiner Biographie — Alles das soll er thun in Muße, Stille, Sicherheit; aber er ist kein organisatorisches Talent, auch Bülow kaum, und verliert nur Zeit mit diesen Außerlichkeiten.

Das war ein Wagner-Jahr! Rampf zu Anfang und Ende — Triftan und Schnorr's Tob in der Mitte! Ich bestrachte es als ein Glück für Wagner, da für sein Auskommen wohl gesorgt ist, daß er diesem Boden entrinnen durfte. —

Narrifch mar's, wenn über all biefen Dingen mir bie Sicherung bes Lebens bleiben follte, wie es in ber That ben

<sup>1</sup> Der Maler S. Wislicenus (1825-1899).

Anschein hat. Man hat bem König, weiß Gott von welcher Seite, beigebracht, ich sei von Wagner's Sache abgefallen. So erzählte mir Wagner, und daß er in Hohenschwangau alle Mühe hatte, ben König barüber zu beschwichtigen. —

In Deutschland sieht es schön aus. Hier biese ganzen Plänkeleien mit Wagner ruhen boch nur auf dem Hintergrunde bes Kampses mit der Reaction. Diese wird siegreich weiter gehen, bis eine gewiß sehr aufräumende Revolution ihr Halt gebietet. Vielleicht schließt dann auch wieder in den siedziger oder achtziger Jahren nach einem Krieg, der die Karte Europas entscheidend verändert, das große Jahrhundert der Revolutionen ab. —

Der arme Wagner, ober wie ich ihn nenne, das unruhige Stückhen Staub, wacht heute wieder in einer neuen Form auf, nur vom Diener Franz und einem fast sterbenden Hund, dem Pohl, umgeben. Habt Ihr die Walkure? Ich studire daran; da ist wiederum der erste Akt in hohem Grade schön, am schönsten, wie meiner Ansicht nach auch in Tannshäuser, Fliegenden, Lohengrin und Tristan.

26.

# Un Dr. jur. K. Gille.

München, 27. December 1865.

Berehrter "Gönner", Renner und Freund!

"Nichts verloren — Einiges verschoben". Der Rest ist Schweigen, Silentium, Whist. Lassen wir auch die Tagespresse in Ruhe. Sie ist identisch mit der — Lüge. Übrigens ist sie ihres Publikums würdig. Erst wenn man ausmerksam beobachtet, wie gelesen wird, versteht man — und ärgert sich also nicht mehr darüber — wie geschrieben wird. Abwarten, Thee trinken!

Von Rom gute Nachrichten. — — Von Genf ditto. Jedenfalls bleibt W. bis Cstern bort. Eine hübsche, zur Arbeit einladende und befähigende Wohnung hat er bereits gefunden. Sein Humor ist unverwüstlich. Außer-

bem habe ich [ihn] in ben schlimmsten Tagen seines unruhigen Geschickes gerabe stets am wurdevollsten gesehen.

Meiner Frau und meinen Kindern geht's wohl. Ich selbst bin wieder etwas herunter. Ich mache in einem Jahre immer so viel durch, als für drei Jahre ausreichen würde. Doch werde ich Mitte Januar eine holländische stournées unternehmen. — —

Nehmen Sie mir nicht übel, daß ich eito antwortend, lakonisch antworte und in meiner gegenwärtigen kaltzornigen Stimmung kein wirklich warmes Wort finden kann, wie es die Versicherungen Ihrer mir so werthvollen Freundschaft und Hingebung an die gute Sache und ihre Repräsentanten verdienten. Im Namen Wagner's und Liszt's herzlichsten Dank.

[P. S.] R. W. müssen Sie entschuldigen, wenn er Ihnen nicht schreibt. Wir müssen Alle wünschen, daß er die Feder nur noch für Notenpapier eintaucht!

27.

Un Alexander Ritter (Würzburg).

München, 13. Januar 1866.

#### Lieber Freund!

<sup>—</sup> Täusche ich mich nicht, so bin ich durch meine Kreuzzeitungserklärung\*, nicht durch meinen musikalischen Ruf so enorm populär im ganzen Königreiche geworden, daß ich — auch in Würzburg zu "ziehen" vermöchte. Freislich höre ich zu meinem großen Vergnügen, daß Deine

<sup>\*</sup> War absolut nothwendig für den Norden und alle gekrönten Leser namentlich. B.

Soiréen sich rasch schon ein treffliches Terrain erobert haben. Also — ich bin mir bei meinem Anerbieten wohl bewußt — Dich nicht etwa aus einer Klemme zu reißen.

Mit jedem Tage erwarte ich meine umgearbeitete Partitur "Nirwana", Deinem Bruder gewidmet. Ich schicke oder
bringe Dir zwei Exemplare, von denen Du vielleicht so
liebenswürdig bist, eines an Karl zu senden. Das Ding
hat in seiner gegenwärtigen Gestalt sehr gewonnen — da
Du früher so viel Interesse dafür gezeigt, so wird sich
daßselbe vielleicht erneuern.

R. W. in Genf — (nicht, wie die Zeitungen lügen, in Paris) einsam, arbeitsam — "leidlich untergebracht", wie er schreibt. Bon hier — kann ich Dir schwer Etwas melben. "Borabend". Lies jedoch — namentlich für die nächste Zukunst — den Nürnberger Anzeiger — ein samoses ("rothes" wie es heißt) Blatt, vortrefflich gesinnt und ungeheuer kampsmuthig. — —

28.

Un Joachim Raff.

München, 5. Februar 1866.

# Berehrier Freund!

Kam gestern Abend erst aus dem Schwabenlande zurück, aus Stuttgart, wo ich mit Deiner Prätendentenfantasie im Jahre +++ debütirt, jest nach achtzehn Jahren mit einem so fabelhaften Enthusiasmus bewillkommt worden bin, daß es mir leid thut, nicht statt zwei etwa sechs Soiréen gegeben zu haben und überhaupt nicht dort, statt hier zu residiren!

<sup>1</sup> Sogar die feindliche A. Allgemeine Ztg. mußte sich von ihrem Correspondenten (13. Februar 1866) erzählen lassen: — "Seit den

Doch Munchen hat auch fein Gutes. Beute fruh Conferenzen wegen beil. Elisabeth und Lobengrin neu einzustudiren, — heute Nachmittag eine dreistundige Chorprobe. So tomme ich benn erft in ber Abenbstunde an ben Schreibtisch. hatte Dir gern von Berlin aus geantwortet, als Bod mir aus Deinem Briefe Deine freundichaftliche Beschwerbe über meine Schreibfaulheit vorlas. Aber — ich geftehe gern alle schwachen Augenblicke ein ich hatte mich schmählich über Deinen afrikanerischen Artikel geärgert, trotbem ich ihn den herren vom Drafener Dohnginstlerverein gegenüber mader vertheibigt, tropbem ich zwischen ben Reilen zu lesen nicht verlernt und über die feuchte Rührung Emil Bod's bezüglich "ber von Deperbeer erfüllten Diffion" und "Selita's, ber icheibenben Muse" bes Miffionars - mir schier ben Bauch habe halten müffen.

Schönen Dank, bag Du mir Gelegenheit gibst, Dir wieber ju schreiben. — —

Geftatte zuerst, daß ich meiner Berwunderung Raum gebe über Deine Nichtgleichgültigkeit gegen die Brendel'sche

Zeiten Franz List's haben wir nimmer eine berartige Begeisterung, einen berartigen Andrang des Publikums erlebt, wie in den beiden von Bülow hier gegebenen Soiréen. Aber B. ift auch der Berufene, welcher die große Erbschaft seines Schwiegervaters zu übernehmen und selbständig zu mehren würdig war." Und weiter: "Bilow hat dahier bei Kennern und Laten ein gleich inniges Gefühl der Berschrung hinterlassen, das er wiedersinden wird, wenn er, was hoffentslich recht bald geschieht, nach Stuttgart zurückschreicht, wo man die Schwesterstadt um einen solchen Künstler aufrichtig teneidet: denn München darf wohl stolz sein auf diesen Besitz." Ein Stuttgarter Blatt meint: "Was Wunder, wenn sich der Vertuos dann Aller Herzen gewann, zumal er noch obendrein ein dußerst liebens- würdiger Cavalier ist, der gar nicht so aussieht, als könne er Einem den Schweinehund machen."

Zeitung. Haben wir die Rollen getauscht? Früher hielt ich sie für beachtenswerth, seit Geraumem aber ganz und gar nicht mehr. — Seit lange habe ich jedem Ginflusse auf diese entzukünftelten Gegenwartsphilister entsfagt. — —

Bei dieser Gelegenheit — Br. hat die Schwindsucht und dürfte in Jahresfrist das irdische Jammerthal gegen Nirwana vertauscht haben. So lauten mehrsache Berichte, die ich jüngster Zeit erhalten. Also — keinen Groll gegen ihn, da er ein Todescandidat! — —

Einen Pianisten wie Du ihn für Wiesbaben, als Spieler wie als Lehrer wünschest, kann ich Dir empfehlen, einen älteren und einen jüngeren, beibe solibere Spieler als Blaßmann, ber so viel Dilettantisches an sich hat, und beibe direkte Gegentheile von Lumpen. Der eine, ältere heißt Albert Werkenthin, war Schüler des Conservatoriums von Stern, später Lehrer an diesem Institute — gibt Triosoiréen seit einigen Jahren, spielt auch recht leidlich Geige<sup>1</sup>, der andere, jüngere ist 19—20 Jahre alt, gibt aber bereits seit vier Jahren in Potsdam Unterricht, heißt Heinrich Barth. Letzterer ist sogar ein recht bedeutender Virtuos und hat viel und tüchtig bei Kiel gelernt<sup>2</sup>. Beide haben mich viel Zeit gekostet, die ich jedoch nicht berreue. — —

Julius Schäffer hat sich burch seine — Artikel über Wagner bei Gelegenheit von bessen Concert in Breslau für mich unmöglich gemacht. Er ist überdies in jeder Hinsicht Mucker geworden. — — Schwerlich hat er gegen Dich eine Antipathie, da Du weber Wagnerianer noch Lifztianer,

<sup>1</sup> Bergl. Bd. IV, S. 453.

<sup>2</sup> Bergl. Bb. IV, S. 608.

sondern Raff bist. Somit benke ich, er wird für die Kunst Deines de profundis um so empfänglicher sein, als er selbst das Componiren aufgegeben und andererseits Franz ebenfalls wenigstens kein de profundis geschrieben hat. An Deiner Stelle würde ich mich an ihn wenden. —

29.

# Un Ulegander Ritter.

München, 7. Februar 1866.

# Lieber Freund!

— Mur keine Beschämung! Es macht mir große Freude, daß ich (und mein "Ruf") Dir einen musikalischen und einen Freundschaftsdienst haben leisten können: daß es geschehen, war in der Ordnung, und da hat Niemand, nicht einmal Du selbst, Nachrede zu halten.

Borgestern war erste, gestern zweite Chorprobe [Seilige Elisabeth]. Um 80 Stimmen — aber alle Treffer (keine Dilettanten), so daß es gut klingen und klappen wird. Die Aufführung ist auf den 24. Februar im kgl. Hofzund Nationaltheater sestgesetzt. Wornach sich zu richten und sich einzurichten. — Lohengrin im Wai. Ich habe plein pouvoir« Sänger u. s. w. engagiren zu lassen, damit's eine Mustervorstellung gibt, unverkürzt, unverstümmelt, unvers

<sup>1</sup> In einem anderen Briefe an Raff sagt Bülow: "Glaube niemals, daß meine Briefe an Dich Dies und Jenes zwischen den Zeilen zu Lesende enthalten: is nich. Im Übrigen sei auch stets meines Respects vor Deinem Können, Wissen und Schaffen verssichert und meiner persönlichen Ergebenheit, auch wenn ich dem, was der Richtcomponist benkt, sagt u. s. w., im Innersten Opposition mache. Wer so productiv wie Du, der hat das Recht der Versneinung Anderer; wenn aber — "verneinen", dann werde ich rabbiat."

fäuert, unverwässert, und ba ich birigire, auch unverzuckert. Der erste Befehl, ben ich gegeben, war eine neue Partitur,
— unverklebt, unverröthelt, — anzuschaffen und neue Stimmen zu copiren. Ungefährer Besehungsvorschlag:

Lohengrin (Niemann), Elsa (Stehle, Deinet?), Telramund (Beck aus Wien), Ortrud (Frau Schnorr), König (Schmid aus Wien).

Am 15. März Aufführung ber Graner Messe in Paris (St. Eustache). Wenn ich "kann", reise ich hin und spiele vorher am 13. im Abonnementsconcert zu Stuttgart (Ho-norar: Aufführung einer Lisztschen symphonischen Dichtung und Sängers Fluch).

Armer Ratenberger<sup>1</sup>. Möge er sich bald erholen, und wie es, nach meiner guten Meinung von ihm, ihm wohl anstehen wird, sich durch mich er- und nicht entmuthigen lassen. Er soll erwägen, daß ich vom Bolksboten zur Trichine ernannt worden bin, und nach neueren Forschungen die Raten es sind, welche die Trichinen in die Schweineställe importiren. Wann gibt er sein Concert? Ich frage dies wegen des meinigen, da ich es bei Deinem Zureden "ungraziös" sinde, mich länger zu sträuben. Die daraus erfolgende Spießumdrehung wird Dich dann beruhigen. Indem Du sagst, daß ich Einer sei, der nicht blos selbst concertirt, sondern auch Schuld, daß Andere weiter concertiren . . . . nun, dann kann ich Dir das Nämliche retourskutschieren.

R. W. wieder in Genf. Mit bem Brand war's nicht so schlimm — nur war das Feuer in dem einzigen heizbaren

<sup>1</sup> Schuler List's, damals schwer erfrankt, balb darnach in Wiessbaden gestorben.

Zimmer seiner Villa ausgebrochen. Er reiste alsbalb nach Toulon, Avignon, Marseille, fand nirgends, was er suchte und harrt nun weiter, bis Parzival [König Ludwig II.] das Nausschmeißen der "Rechten" gelernt hat. Hoffen wir das Beste in kürzester Zeit. — —

Die Nachricht von Minna [Wagner]'s Ableben (Abends hatte sie Theegesellschaft gehabt — auf Kosten ber Dresdner Polizei?' — Morgens findet das Mädchen sie todt im Bette — Fenster offen — sie ist lautlos und ohne Kampf an einem Herzschlag verschieden) traf ihn in Marseille zwei Tage nach dem Ereigniß. Nun läßt sich ein samoser Artikel über W.'s Herzlosigkeit schreiben, daß er nicht zum Begräbniß in Dresden eingetroffen ist.

Nun einige Fragen. 1. Haft Du mein Portrait aus Berlin erhalten? 2. Hat Rapenschäfer Antwort von Bechstein und welche?

3. Halte mich boch "auf dem Laufenden", wie Raff sich ausdrückt, über Dein und Deiner verehrten Frau Bestinden, und die Fortschritte Deiner Unternehmungen, denen ich ja gewissermaßen nun in außerordentlichen Diensten affiliert bin. Für nächste Saison offerire ich mich Dir für Schweinfurt und für Hundefurt. Da sitt der Hase meiner baherischen Popularität der Zukunft im Pfeffer!

Du meinst, ich habe gar nichts zu thun, da ich so viel Blödsinn schreiben könne. "Täuschen wir sich nicht"! Au contraire. Jest ist's aber jut.

Digitized by Google

<sup>1</sup> Anspielung auf die damals die Zeitungen durchlaufende gehässige Erfindung, "Wagner hätte seine Frau darben lassen, so daß sie aus öffentlichen Mitteln unterstützt werden müßte". Um 21. Hebruar 1866 war der "Bolksbote" gezwungen, das ihm zur Vertheidigung Wagner's von Bülow gelieserte amtliche Material abzudrucken.

Ulfo nochmals herzlichen Dant für Gure liebenswürdige Gaftfreundschaft, es war mir fehr, fehr wohl in Burzburg!

Laß hören — rechtzeitig — ob und wann die Deputation von Würzburg eintrifft, damit ich als Hofmarschall ber heiligen Elisabeth sie annehmen kann. — —

30.

Un Dr. jur. K. Gille.

München, 8. Februar 1866.

Berehrter Herr und Freund!

Biel Zeit habe ich nicht, wohl aber äußerst wenig. Also nichts für ungut, wenn ich mich sehr lakonisch verhalten muß. Nur so — kann ich Ihnen überhaupt jest schreiben.

Proben zur heiligen Elisabeth in vollem Gange. — — Dazu aber jest brei Wohlthätigkeits-Claviersoiréen hier und verschiedene nothwendige Concertezcursionen nach außershalb! Und nun im Juni Coburg!

Doch hiervon erst auf der anderen Seite. R. W. wohl, b. h. erträglichen Besindens noch in Genf. Rücksehr nach München lediglich Zeitfrage. Im Mai spätestens. Liszt's Mutter — vorgestern leider gestorben. Also auch eine Trauerbotschaft. Ich und die Meinigen so so, la la.

Also paden wir ben Stier bei ben Hörnern. Habe neulich bes Weitläufigen an Brendel geschrieben, was ich boch einmal thun mußte zur Abbahnung künftiger Mißverständnisse, mir aber in seinem Interesse ausbedungen, später nur mit Ihnen birekt zu verhandeln, bei welcher Gelegenheit ich ihn nochmals bedeutet, von Ihrem guten Willen und praktischen Eifer Gebrauch zu machen und Ihnen »plein pouvoir« zu geben.

Erlassen Sie mir bas zu recapituliren, was ich Brendel als "allgemeine Gesichtspunkte" auseinandergesetzt, nämlich, daß die Orchesterkräfte viel zu schwach, daß der großherzigste, generöseste und geistvollste aller Protectoren so und so viel Witglieder seiner Weimarischen Kapelle zur Versügung stellen müsse, denn ich bitte Sie: 7 Secundviolinen, 3 Violen, 4 Celli — das ist ja dorsmäßig mesquin! Und damit die heilige Elisabeth!

Letztere schlagen Sie sich für jetzt uns aus dem Ropfe. So weit ich was zu sagen, wird sie nach München in Prag, dann in Amsterdam, dann in Burtehude aufgeführt und erst ganz zuletzt in Thüringen.

Übrigens, dieses Werk wird seine Bahn ruhmreich burch die ganze Welt finden. Die Tonkünstlerversammlung könnte es nicht würdig zur Aufführung bringen mit dem zusammengeschneiten Orchester, Chor u. s. w. Und dann hätten wir ja gar keinen Platz mehr für das kleine Bolk, welches auch leben und gehört sein will, noch dazu da E. H. zu S. C. S., Büchner und außerdem, damit kein Vorwurf der Exclusivität gelten könne, alle möglichen verstorbenen maëstri vertreten sein sollen.

Hören Sie — Spaß macht mir Ihr "Ernst" nicht — mit dem ein Programm vereinbaren. Run, auf gut Glück schreibe ich beifolgenden Entwurf. Wird mir's zu bunt, ärgere ich mich zu sehr, nun, dann trete ich einsach zurück und bitte, statt meiner Damrosch zu engagiren.

Machen Sie nun gütigst ben Serenississississississississississen darauf aufmerkjam, baß die Tonkunstlerversammlungen eine moberne Richtung haben und hauptsächlich Compositionen ihrer Mitglieder, solche die das Prüfungscomité für tauglich

erklärt, ob fie nun mit ber Vergangenheit buhlen ober mit ber Zukunft cokettiren, zur Vorführung bringen sollen.

Sben habe ich das Programm entworfen — sehr provisorisch und leider so niedergeschrieben, daß Sie sich schon der Mühe unterziehen müssen, es für den Herzog zur "Genehmigung" zu copiren.

Nun kommt's — wenn bie Orchestervollzähligkeit gesordnet (Streichinstrumente, NB. Harfe ist nothwendig) —

# Grfter Tag:

Concert bes Salzunger Chors - in ber Rirche.

#### 3meiter Tag: [Erftes] Concert im Theater

| [Erftes] Concert im Theater.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Herzogliche Rabenmufit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |
| 2. Tuett aus "Euphrofine" (Tenor und Sopran)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Glud.<br>Méhul.<br>3. S. Bach.<br>Richard Hol<br>(aus Utrecht).<br>Stein<br>Sondershäufer). |
| 6. Gefangeftud.<br>7. Berginmphonie ober beffer: 3beale, fumphonifche Dichtung .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lifat.                                                                                      |
| Dritter Tag: [Zweites] Concert im Theater.  1. Kestouvertüre (?) von K.M.  2. Concert (neu) für Bioline  3. Bore und Nachsele zu "Tristan und Isolbe"  4. Gesangsstüd (Soli, Chor, Orchester)  5. Cuvertüre zu "Sakuntala"  6. "Todtentanz" für Piano und Orchester (Bülow)  7. Mazurla-Hantasse Op. 13 (orchestrit von Liszt)  oder  "Rirwana", spumphonisches Stimmungsbild  8. "Bom Hels zum Meer", deutscher Siegesmarsa  9. Ouvertüre zum römischen Carneval | Būlow.<br>Būlow.<br>Lifzt.                                                                  |
| Bierter Tag:<br>Rammermufitsoirée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |
| 1. Trio (mit Clavier) 2. Lieder, einstimmige " zweistimmige 3. Streichquartett 4. 33 Bariationen Op. 120 (Bülow) (Bach-Huge von List?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F. Bräger.<br>Draefele.<br>Cornelius.<br>Goldmart.*<br>Beethoven.                           |

barauf an, welche Solofänger, Dilettanten ober Fachmusiker werben wir haben?

Hauptsächlich bes Duetts von Mehul und vor Allem bes Draesek'schen größeren Opernfragmentes wegen, wobei boch hoffentlich ber Salzunger Chor die Chorpartie übernehmen wird.

Ad vocem Draesete. Ich bitte sehr barum, ihm birekt zu schreiben, ihn zu fragen, was er von sich zur Aufsührung empfiehlt als am leichtesten ausführbar, am verständlichsten und am wirkungssichersten.

Eben lese ich Ihren Brief wieber burch und sehe in bemselben mit Vergnügen ben Namen ber Sängerin Fräulein Spohr. Die habe ich mit wahrem Vergnügen früher in Hamburg gehört. Auf beren Vorhandensein in Coburg muß man Draesete ausmerksam machen.

Bom Zuhören bei ber "Vorfeier" im Theater bin ich wohl bispensirt? — —

[P. S.] An Lifzt's Erscheinen in Coburg glaube ich entschieben zweifeln zu muffen.

Bemerkungen [zu bem Programm].

In bas Kirchenconcert schlage ich vor, aufzunehmen Fantasiestück für Bioline und Orgel von Bronfart, einen Psalm ober Baternoster von Lifzt. — —

7. Stimmen der Ideale besitze ich. Wo die der Bergsymphonie, ist mir unbekannt. Letteres Werk ist nicht ungefährlich, aber es muß doch einmal aufgeführt werden.

Zweites Concert im Theater: -

4. Sache des Componisten. Draeseke betrachte ich als conditio sine qua non meiner Direktion, als "Cabinets-frage".

5. [u. 4. Tag 3] Sache bes Componisten, ber sehr talentvoll und mit seinem Quartett wie mit dieser Quvertüre in Wien einen ganz enormen Erfolg geerntet hat. Übrigens wäre er bennoch mit einem Stück genügend vertreten, salls sich ein gutes Manuscript von einem Mitgliede eingesandt vorsinden sollte. —

Lapsus calami ober vielmehr memoriae:

In das erste Concert im Theater gehört noch die mir von Brendel octropirte ernestinische Ordenssehnsuchtwalzersfantasie (MMItr) vom — — mit Begleitung des Chesterskäse ohne Käse für's Ohr.

Ein netter Rebus! Richt mahr?

31.

Un U. Birle 1 (Augsburg).

München, 12. Februar 1866.

Ew. Hochwürden

verehrl. Antwortschreiben habe ich soeben empfangen und beehre ich mich, basselbe mit Folgendem zu erwidern.

1 Redacteur der "Augsburger Postzeitung", später Domvicar in Augsburg, 1892 geftorben. Autograph diefes und der übrigen Briefe an Birle im Besite des herrn Ab. haas, Berleger ber A. Postztg. - In dem hier nicht wiedergegebenen Theil des Briefes beichwert fich Bulow über eine Ungebührlichkeit, welche fich dieses Organ zu Schulden kommen ließ. Obwohl der unerquickliche Anlag zu diefem und einem vorhergegangenen Briefe, gleich anderen ahnlichen Borfallen, Bulow's bamalige Lage treffend charafterifiren wurde, ift ein Burudgreifen auf dieselben ichon beghalb überfluffig, weil der Brief des Ronigs vom 11. Juni d. 3. einen Rudichluß geftattet auf Alles, was vorhergegangen fein muß. Als die nie gang erstickte Angst vor ber Möglichkeit von Bagner's Rudtehr durch bes Königs Besuch in Triebschen am 22. Mai b. J. neue Nahrung erhielt, fanden die Angreifer es ohne Zweifel gefahrlofer, fich an Bülow zu halten. In welcher Beise dies geschah, ist u. A. im "Bolksboten" vom 31. Mai und aus Bülow's Mittheilung in den "Neuesten Nachrichten" bom 3. Juni b. J. erfichtlich.

Bunächst bedaure ich aufrichtig, daß die Redaction der Augsburger Postzeitung jenes in seinen Consequenzen so wenig moralisirende Princip der Unverletzlichkeit und Unverantwortlichkeit der Zeitungscorrespondenten sesthält, welches die französische Preßgesetzgebung unter der gegenwärtigen Regierung abgeschafft hat. Da Ew. Hochwürden mir jedoch andere Borschläge, zu einer Genugthuung zu gelangen, zu machen die Güte haben, so habe ich mich über jenen Übelstand hier nicht weiter zu verbreiten. —

Die beregte beleibigenbe Auslassung bes Münchener Correspondenten der Augsburger Postzeitung galt indirekt, aber dennoch ausschließlich nur mir und zwar in meiner Eigenschaft als Freund, Schüler und enthusiastischen Bersehrer Richard Wagner's. Das ist mit Händen zu greisen.

Warum, woher aber biefe erbitterte Berfolgungswuth gegen herrn Bagner und feine Freunde, welche biefe in verzweifelter Gegenwehr ebenfalls par la force des choses. zu Schritten treibt, bie ihnen fogar antipathisch, ihrer Natur, ihrem Charakter zuwider find? Aus einem gang unfeligen Digverftanbniffe. Richard Wagner ift Bayern, ift ber tatholischen Religion ebenso wenig "gefährlich" als abhold. Trop feiner im Revolutionsfieber von 1849 geschriebenen, für feine im Berlaufe von 17 Jahren gereinigten, geflärten Unichauungen von heute nicht im Allermindeften maggebenden Brofchure "Runft und Revolution" ift er weder ein tirchlicher noch ein politischer Revolutionär ober Destructor. Die ihm vorgeworfene Allianz mit ber bayerischen Fortschrittspartei ift ein -Ummenmärchen, wie alle anderweitigen Anschuldigungen in biefer Beziehung. Obgleich gewohnt, meine Berficherungen,

gleichviel ob abverlangte ob freiwillig ertheilte, ohne jedes Mißtrauen aufgenommen zu sehen, werde ich mich bennoch nicht bebenken, nöthigenfalls unwiderlegliche Documente aufzuweisen (privatim), über beren bedeutungs vollen und als solchen einleuchtenden Charakter ich mich an dieser Stelle nicht näher auslassen kann.

Was meine Wenigkeit anlangt, als ben zur Ausführung von Wagner's Kunstideen Berufenen, so bin ich zwar Akatholik, aber so wenig Antikatholik, daß ich alle meine Kinder in der katholischen Religion erziehen lasse. Überdieß würde ich, selbst im Falle des Migverstehens des katholischen Geistes, schon aus schuldiger Pietät gegen meinen Schwiegervater, niemals mich irgendwie antikatholisch gebahren.

Die Runfttenbengen R. B.'s, für ihn und feine Freunde ausschlieglich Beiftes- und Bergensangelegenheit, Quafi-Religion, sind aber so acht beutsch, antijubisch und antimaterialistisch, daß sie vielmehr eine begunftigende als befehbenbe Befinnung von Seiten ber erleuchteten (nicht ber "aufgeklärten") Ratholiken verdienten. Die tieffinnigen poetischen Ideen, welche in Tannhäuser, Lohengrin, auch in Triftan (wiewohl hier in Berhüllung und buddhaiftischer Färbung) niedergelegt, sind acht christlich und zwar driftlich-fatholisch, wie bies in vielen Städten Deutschlands von ber "clericalen" Partei selbst richtig erkannt worden ift, nicht minder von ber protestantisch-materialistischen, welche hier und ba ihren, bem bes Teufels vor bem Weihwaffer gleichenben Wiberwillen mit ganz richtiger afthetischer Motivirung öffentlich auseinander geset hat. Ich tann nicht umhin, zu wiederholen: es hat ein bedauernswerthes und in seinen Folgen, die mir unabwendbar scheinen, unfeliges Misverständniß obgewaltet, das nicht hätte obzuwalten brauchen. Dieses mein Bedauern ist ein vollsommen
objectives, da ich persönlich jeden Augenblick bereit stehe,
meinen Aufenthalt in München, den ich mir zuerst mit
großen Opfern erkauft, gegen den in welcher andern großen
Stadt immer, in oder außer Deutschland, zu vertauschen,
wo ich eine in jeder Hinsicht behaglichere Stellung sinden
würde. Lediglich aus Pflichtgesühl und Dankbarkeit gegen
die hochherzigen Kunstbesörderungsabsichten Seiner Majestät des Königs von Bahern harre ich auf diesem schwierigen
Posten aus.

Wollen Ew. Hochwürden mir diese vertrauliche Expansion nicht verübeln, zu welcher mir Deren so anerstennenswerthe Bereitwilligkeit, ein von dem Correspondenten der Postzeitung begangenes Vergehen zu tilgen, die nächste Veranlassung — allerdings sehr mittelbar — gegeben hat. Da meine flüchtige Expectoration von keiner "Absicht" dictirt ist. keine praktische "Folgerung" anstredt, so hieße ein weiteres Nachwort ihr dennoch Wichtigkeit beilegen wollen. — —

32.

Un Albert Beinti (Berlin).

München, 17. Februar 1866.

Hochgeehrter Herr!

Ein schönes und sinniges Geschent, bas Sie die Güte gehabt haben, mir zu senden! Ich bin wahrhaft entzuckt über Ihren interessanten Fund und zwar in einem Grade, baß meine "Berlegenheit", die Sie ganz richtig erkannt

<sup>1</sup> Organist an der Petrikirche in Berlin, Musikschriftsteller. Geb. 1822.

haben, (eigentlich auch der Mangel von Anmuth im Annehmen) vollständig dadurch neutralisirt wird. Also —
sans phrase — meinen herzlichen Dank für das, auch abgesehen von seiner Seltenheit, so werthvolle Kunstwerk 1.
Nicht mindere Freude als mir haben Sie damit auch meiner
Frau bereitet, deren dem meinigen weit überlegenes Kunstverständniß mich auf den Werth des Ganzen, wie seine
Detailschönheiten erst gründlich aufmerksam gemacht hat.

Wie gern schriebe ich Ihnen heute etwas ausführlich, aber wie Ihnen vielleicht Ihre Fräulein Tochter geschrieben, bin ich jetzt ausnahmsweise start in Anspruch genommen. — —

Nehmen Sie es mir baber nicht übel, wenn mein heutiges Referat über Fraulein Emmy sich auf bas Wesentlichste furz beschränkt.

Meine Frau eben sowohl als ich, freuen uns aufrichtig über die andauernde Umschlagung ihres ganzen Wesens. Sie hat aufgehört altklug, verdrießlich, selbstquälerisch zu sein und macht uns den Eindruck, als ob jene frische Jugendlichkeit und Unbefangenheit, die ihren Jahren ziemt, nach und nach immer mehr die Oberhand in ihrem Charakter gewönne. Daß sie in der vergangenen Ballzeit häusig und mit Vergnügen getanzt hat, wozu wir sie nach Kräften ermuntert, gefällt uns sehr. Von den verschiedensten Seiten her erfährt meine Frau, daß Fräulein Emmy im Gegensatzu ihrem früheren gesellschaftlichen (etwas prätentiösen und steisen) Auftreten — eben so im Gegensatzu dem der Fräulein X. — überall den allergünstigsten Eindruck gemacht

<sup>1)</sup> Als Gegengeschenk für die Partitur von Bülow's "Nirwana" hatte der Abressat die damals seltenen großen Photographien nach Schlüter's Masken sterbender Krieger gesandt.

habe, daß man sie allgemein sehr liebenswürdig und anmuthig gefunden. (Die Prinzen Karl, Abalbert u. s. w. haben lethtin mit besonderer Bevorzugung sie zum Tanzen engagirt.)

Bielleicht wenden Sie mir ein, daß ich fein Balletmeifter fei und Sie mir Ihre Fraulein Tochter nicht gum Tanzunterrichte übergeben haben. Ich erlaube mir nun aber hierzu gleich zu bemerten, bag biefes Ermachen von Jugendlichkeit mir für ihre Beiterentwickelung als Bianiftin und Musikerin höchft wichtig ift. Ihre Technit beruht auf solibefter Grundlage, ihr a vista-Spiel ift gang erstaunenswerth; für bie Entwickelung freier Auffassung, feelischen, warmblütigen Vortrags — ba muß ber Charafter mit bem Talent Sand in Sand gehen, ba müffen sich Lebensanschauung und Kunstanschauung vereinen. fämpfe als Rünftler ben trivialen Sat vom Ernft bes Lebens gegenüber ber Beiterkeit ber Runft, laffe ihn aber bann gelten, wenn unter Beiterkeit Objectivität verftanben wird, Selbstvergessenheit, Unabhängigkeit von praktischen Intereffen.

Die andere Seite der "Heiterkeit" heißt dann freilich Anfgehen im theoretischen Interesse, d. h. im Ideale. Fräulein Emmy hat mich neulich durch ihren Bortrag (eben so durch die technische Bewältigung) der Liszt'schen Legende (der heil. Franz von Paula auf den Meereswogen), eben so von seiner Berceuse angenehm — überrascht. Henselt's Arrangement der Eurhanthen-Duvertüre hatte sie in der Richtung, nach welcher sie sich jetzt weiter entwickeln muß, schon entsprechend vorbereitet.

Mit Herrn v. b. Tann, bessen sie sich sehr liebenswürdig annimmt (bas »docendo discimus«, bas sich hierbei bewährt, benimmt mir alle Scrupel über biese von mir ausgegangene Zumuthung) studirt sie jett die Bariationen von Schumann für 2 Flügel. In diesem gleichen Genre will ich sie noch die Mozart'sche Ddur-Sonate, das Concert Cdur von Bach, Hommage à Händel von Woscheles, Bariationen von Otto Singer u. s. w. — alles für 2 Piano — durchnehmen lassen. Nach anderer Gattung hin will ich auch die Beethoven'schen und Bach'schen Sonaten mit Violine von ihr verstanden und überwunden sehen. Also einestheils Kammer- anderntheils Concertmussit. — —

33.

Un Peter Cornelius1.

München, 20. Februar 1866.

### Lieber Freund!

Ich habe leiber keine Zeit, Dich zu mündlicher Besprechung einer Angelegenheit, die uns sehr am Herzen liegen muß, aufzusuchen — auch leider wenig Zeit, Dir ausführlicher darüber zu schreiben. Erlaube daher, daß ich Dir beisolgenden Brief des Herrn Stark zum Durchslesen sende und habe die Güte, mir baldmöglichst zu antworten, ob Du disponirt und bemüssigt bist, den Bericht sür die A. A. Z. zu übernehmen. Freilich müßte er so rasch als möglich gemacht werden; die Besprechung des Wertes [heil. Elisabeth] müßtest Du nach Anhören der Generalproben (Donnerstag und Freitag 10 Uhr) beginnen, um gleich nach der Aufführung nur noch die nöthigsten Zeilen über Ausfall und Ersolg hinzuzussügen, so daß

<sup>1</sup> Autograph im Befitze bon Frl. Conftance Bache in London.

ber Artikel Sonntag Vormittag von mir nach Stuttgart expedirt werden kann.

Vorher und zwar so balb als möglich, muß ich allerbings Stark antworten, ob Du bereit bist.

Ich brauche Dir nicht zu sagen daß ich, wenn's menschenmöglich wäre, die Angelegenheit erledigen würde, ohne die Zeit meiner Freunde zu brandschatzen; aber ich habe auch wegen der 2. Soirée zu viel zu thun in den gegenwärtigen und folgenden Tagen. Überdies habe ich mich, wie Du weißt, über das Wert schon, so zu sagen, ausgeschrieben in die ungarischen Blätter nach der Pesther Aufführung.

Noch hinzufügen möchte ich, obgleich es eigentlich von Luxus, daß Du Lifzt eine große Freude machen würdest; serner, daß auch Parzival Dir's hoch aufnehmen würde, wenn Du Dich einmal bei einer unserer (und seiner) Angelegenheiten irgendwie betheiligtest. Und letzteres wäre entschieden maßgebend für die nach und nach zu erreichende Verwirklichung der neulich meiner Frau von Dir mitgetheilten Zukunstswünsche. —

34.

Un felig Draefete.

München, 21. Februar 1866.

Lieber Freund!

Mitten, tief brinnen — in Arbeit, so baß ich für bie turze Beantwortung Deines eben empfangenen Briefes Dich nur burch sofortige entschäbigen resp. beschwichtigen kann.

Also Coburg. — —

Nach dem von mir entworfenen Programme, das fo biplomatisch als meine kunftlerische Überzeugung geftattet, eingerichtet ist, übrigens NB. vom Herzoge genehmigt werden muß, bitte ich Dich auf höchstens eine
halbe Stunde für Dich zu reflectiren. So viel garantire
ich Dir gegen alle Brendel-Rörgelei. Run sei so gut,
handle in Deinem Interesse; gib, was Du magst und
geschickt zusammenleimen kannst, vor Allem nur Durchschlagendes. Denn wenn mein Ehrgeiz für Dich — daß
Du diesmal einen unbekrittelten Erfolg davon trägst —
nicht erfüllt werden kann, so hat die ganze Geschichte keinen
Zweck und wohlgemerkt, wenn Du den Umständen nicht
so viel Rechnung tragen willst, als ich es selbst muß, wenn
Du mich also im Stich läßt, so habe ich gar keine Lust
mehr, mich doch wahrscheinlich auch beim glatten Verlauf
bes Ganzen zu ärgern und zu mühen, schreibe einsach an
ben A. D. M. »non possumus«.

So — nun sei freundschaftlich. Wagner hat sich auch zu fragmentarischen Aufführungen verstehen mussen.

Noch erwähne ich, daß der Herzog Gille bedeutet hat, die "Richtung" der Programme dürfe nicht exclusiv sein, es müsse auch einiges Alte vorkommen. Ohne Gegenwart und Theilnahme des Herzogs ist aber ein gutes Zustandetommen der Versammlung, weder social noch musikalisch, benkbar; ohne Deinen Angestammten ist auf keine Orchesterbisciplin zu rechnen. —

Morgen und übermorgen Generalproben ber heil. Elijabeth. Aufführung am 24. im Theater (wird schön gehen und sehr gefallen). — 28. wahrscheinlich Wiederholung. Für den März wird Allerhöchsterseits weiter verlangt ein öffentliches Concert ditto im Theater:

Taffo, Mefiftowalzer, Fauftsymphonie (Lifzt).

Später eines mit neunter Symphonie und Hungaria. Im April Neueinstudirung des Lohengrin. Mai Aufführung. Dann Tannhäuser neu.

Rannst Dir benken, wie froh ich aufgeregt bin, aber wie kolossal beschäftigt. Da ich mich auf Niemanden verslassen kann, besorge ich Alles selbst. Dazu drei Soiréen für die Partenkirchner Abgebrannten; die erste war letzten Samstag, die zweite 27. Februar, die dritte auf den 6. März angesetzt. Vom 13.—25. März habe ich am Rhein zu thun. Söln, Elberseld, Düsseldorf (hier mit Weißheimer). Ich will Süddeutschland im Sturm für unsere Sache erobern, und dis jetzt ist mir Alles darauf Bezügliche gelungen z. Stuttgart, Würzdurg, Elberseld. In dem vierten Theile der Zeit mache ich in dieser Segend so viel als in meinem früheren Bezirke. Du sollst noch Deine Freude erleben. Wir kommen furchtbar rasch vorwärts. —

"Parzival" (Du weißt doch, wer das ist) hat Deine Artikel über die symph. Dichtungen mit großem Interesse gelesen. Möchtest Du sie nicht gesammelt herausgeben (mit Hinzufügung von Hamlet u. s. w.)? Nöthigenfalls schlage ich ihren Druck auf Bereinskosten vor. Leb wohl; mit Goethe zu reden:

Weißt Du worin der Spaß des Lebens liegt? Sei lustig! — geht es nicht, so sei vergnügt. Schimpfe nicht auf mich, sondern behalte lieb Deinen treuen Würdiger.

¹ Eine Bülow verkleinernde Recension wurde durch eine "offene Erklärung" von Elberfelder Musikern beantwortet, in welcher die Unterzeichner "zur Ehre der Wahrheit und des musikalischen Geschmades" gegen die Kritit "als eine völlig alleinstehende, tendenziöse und durch nichts gerechtfertigte ausdrücklich protestiren". R. Z. f. M. 1866, S. 103.

35.

Un Dr. jur. K. Gille.

München, 25. Februar 1866.

## Berehrter Herr und Freund!

Ihnen, Jena gebührt nächst Rom (ich habe eben an die Fürstin geschrieben, da der Meister schon nach Paris unterwegs sein wird) zuerst die gute Nachricht von dem enormen allgemeinen Successe der gestrigen Aufsührung. Von Abschnitt zu Abschnitt steigerte sich der Enthusiasmus. Hervorruf meiner nach jedem Theile; doch habe ich für schielich gefunden, nur am Schluß mit der betressenden Hauptsängerin zu danken. Keine Trichine von Opposition! Dauer 2½ Stunden ohne die Zwischenpause. Chor: 86 Personen, Orchester 73 Mann. S. M. der König lassen mir soeden danken und seine Allerhöchste Befriedizgung ("ganz außerordentlich großes Gefallen an dem Werke") melden.

Sie sehen, ich bin in voller Thätigkeit — ba habe ich nicht Zeit ausführlicher zu schreiben; zudem ist diesen Mittag ein kleines Festdiner, das ich zu Ehren der heil. Elisabeth arrangire. — —

[P.S.] Wagner wieder leidend! Aber Aft I der Meisterssinger glücklich vollendet. Das Finale war ein großes Stück Arbeit. Dienstag meine 2. Soirée (Suite von Raff, 33 [Bariationen] von Beethoven, List'sche Legenden (neu)). Wenn die Münchener nicht musikalisch werden, jetzt, dann weiß ich nicht. . .

Cornelius ichreibt Artikel über Elisabeth in Augsburger Allgemeine, Die feit meinem neulichen Stuttgarter Besuche für uns erworben ift. Rönnen Sie ben Artikel burch Auszüge propagiren?

36.

Un Alexander Ritter.

München, 4. Märg 1866.

Lieber Freund!

Tiefftes Mitgefühl für Deine Bucherluden-Leiben; gang mein Fall. Ich schide Dir beghalb umgehend was ich habe: Oper und Drama 3 Bbe., Runftwert ber Rutunft; Drei Operndichtungen mit Vorwort. Kunft und Revolution, Butunftsmusit sind mir abhanden getommen; ba fie aber billig, so kannst Du biefe Dir ja in 28. bestellen. Bergiß nicht bas Braktisch-Wichtigste, Darftellungeklarste: ben Bericht über bie Reform ber Mufikfcule an ben Ronia (München bei Rapfer) - bamit burfte am beften ber Unfang gemacht werben. Im Übrigen kann ich Dir für Dein Lefezirkelproject weder que noch abrathen. Bin incompetent. Das hangt gang und gar von ber Disposition ber betreffenben Bemuther ab; nur Gines, aus meiner Erfahrung beftätigt, gebe ich Dir zu bebenten: die Deutschen laffen sich äfthetisch nichts octropiren. Da muß man fürchterlich vorsichtig sein. Sieh mein Programm zu ben 33 Bariationen an: da habe ich über alle Erwartung reuffirt. Warum? Begen ber Glacehanbichuhe bei ber Entschuldigung in ber Vorbemerkung 2.

<sup>1</sup> Im nächsten Briefe an Gille erwähnt Bilow des "hübschen Artikels" von Cornelius. "Man darf den Berfasser aber nicht nennen, weil er, wenn er signirt hätte, viel wärmer, also weniger objectiv' geschrieben haben würde."

<sup>2</sup> Diefe lautete: "Nachfolgender Berfuch, den einzelnen Bariationen fo allgemein als möglich gehaltene charakteristische über-

Gelegentlich müssen wir in Ritingen ober Schweinfurt ein Concert zusammen geben zum Besten unserer bestohlenen Bibliotheken. 50 fl. werben boch für Jeben abfallen und bamit kann man schon etwas curiren.

Elisabeth am 1. März vor beinahe leerem Hause, Dank dem .... von Intendanzrath, der aus .... "Angeboren- heit" das Concert außer Abonnement gibt, als ob er das Münchener Publikum gar nicht kennte! Aber großer Beifall, namentlich im zweiten Theile. Majestät sehr gnädig dankbar, auch erfreut durch einen Liszt'schen Dankbrief. Prinz Otto und Herzogin Sophie (bayerische Prinzessin) anwesend. Hast Du Grandaur's nette Kritik in der Bayerischen Zeitung gelesen?

Einige Abanberungen find zu berichten:

- 1. Nach meiner 3. Soirée reist meine Frau auf acht Tage nach Genf. NB. Sie bittet bringend, ihr das Manuscript von Wotan's Autobiographie so bald als möglich zurückzusenden.
- 2. Ich selbst spiele am 11. in Erlangen und gehe bann an ben Rhein. —

Liszt in Paris seit gestern. (Abr.: Rue St. Guillaume 29 chez Mr. E. Ollivier, député.) Es wäre sehr hübsch von Dir, wenn Du ihm Deine Eindrücke von seinem Werke melbetest. Wir haben schon über Deinen Besuch berichtet.

schriften zu leihen und hierdurch einen äußerlichen Stützpunkt für die Aufmerksamkeit zu bieten, motivirt sich durch den Umstand, daß dieses größte und letzte der Clavierwerke des Weisters bisher äußerst selten zum öffentlichen Bortrage gelangt ist und durch die ungewöhnliche Länge seiner Dauer (beinahe Dreiviertelstunden) leicht allzu anspannend erschienen kann. Derselbe richtet sich begreislicher Weise nur an diesenigen verehrlichen Hörer, welchen das Werk noch gänzslich unbekannt sein dürfte."

Sewiß — Deine treue Anhänglichkeit wird ihn freuen und — er erfreut Dich sicher mit einer Antwort. Habe ich boch sogar am 25. früh eine lange Spistel an die Fürstin Wittgenstein losgelassen! Das war schwerer. — —

Sben kommt Cornelius, ber heute die Cid-Partitur mit mir durchgehen will. Zeit zu Ende, wie Du siehst. Herzlichen Dank, daß Du Nirwana an Karl absendest. Es brängt mich sehr, daß er's bald in Händen hat. Ich habe bei jedem Takte an ihn gedacht und es eigentlich auch im Fieber umgearbeitet.

37.

## Un felir Draeseke.

München, 4. März 1866.

# Lieber Freund!

Soeben habe ich an Brendel und Gille meine Direktion bes Coburger Musikfestes abschreiben müssen. In einer Conferenz mit der Theaterintendanz ersuhr ich nämlich gestern, daß die vom Könige gewünschten Mustervorstellungen des Tannhäuser und Lohengrin erst im Juni statthaben können, nämlich je drei von jeder Oper während dieses Wonats, hauptsächlich deßhalb nicht früher, weil Niemann erst von Ende Wai an disponibel ist. Sintemal und alldieweil ich nun nicht zu gleicher Zeit mit dem rechten Bordersuß in Wünchen und mit dem linken in Coburg taktiren kann, — habe ich nun Damrosch und Seifriz für mich in Vorschlag gebracht. Am Programm wird hoffentlich nichts geändert. Ich habe Gille dringendst Deine Composition empsohlen und bin sicher, daß

er ehrenvoll beharren wird 1. Jetzt kommt's auf Dich an, von welchem ber beiben "Haupt-Fest-Dirigenten" Du Dein Werk ober Fragment übernommen haben willst. (Ich zweifle nicht, daß Damrosch mit Vergnügen annimmt, er birigirt ungeheuer gern, übrigens auch recht gut.) Sei also je nach Deiner Wahl bereit einem dieser Herren Dein Manuscript seiner Zeit zum genauen Studium einzuschieden. —

Am 6. d. ift nun meine dritte Soirée (Reineinnahme zum Besten der Abgebrannten nahe an 500 fl.2); dann reise ich eiligst fort — Erlangen, Düsseldorf, Elberseld — um mir einiges Nothwendige zur Beiterexistenz zu erspielen — meine Frau geht unterdessen nach Genf auf 8 Tage, um dem armen großen Einsamen ein wenig Gesellschaft zu leisten. Gegen den 26. treffen wir beide wieder hier ein, wo die Borbereitungen zu den "königlichen" Orchesterconcerten beginnen. (4., 11. und 19. April.) Die ersten beiden sinden im kleinen, das dritte im großen Theater statt. — —

1 "Erlauben Sie mir, daß ich Draesete Ihrer Protection an's Herz lege," heißt es in dem Briese an Gille. "Sie mit Ihrem muthigen edlen Kunstssinn und Kennerkopse müssen den talentvollen und aufgeopfertsten unter den "Neustdeutschen" in Ihren Schutz nehmen gegen die hasenherzigen Leipziger Schwätzer und Philister."

<sup>2</sup> Nach der dritten der betreffenden Soireen meinte ein Münchner Blatt, Herr v. B. hätte "hier noch nie ein Concert zum eigenen Bortheil gegeben; wie im vorigen Jahre für Platen's Denkmal, so hätte er auch jeht wieder seine Kunst für einen edlen Zwed dienstbar gemacht." — Es ist charakteristisch für die damalige Stimmung einzelner Münchner Kreise, wenn trohdem in zwei Listen des "Bolksboten", der die Beiträge für die Abgebrannten veröffentlichte, zu lesen war: 83) "Bon J. T. statt in das angekündigte Bülow'sche Concert zu gehen: 1 st.". Dann 114) "Bon einem Nichtbesucher der Concerte H. v. Bülow's: 1 st. 30 kr.".

Cornelius hat mir heute die zwei ersten Afte seines Cid vorgespielt; meine Erwartungen sind weit übertroffen. Interessante und gute Musik überall — große Wärme in der Declamation, poetische Charakteristik; hier und da, fürchte ich, Einzelnes zu schwer gesetzt.

Noch hole ich Folgendes nach: in Publikum und Presse ohne Ausnahme allgemeines Entzücken über Liszt's Werke, nur Respect und Bewunderung — nicht eine einzige hämische Krittelei oder "Zukunsts"verhöhnung — kurz all right « — so was war in Berlin — unmöglich! Nochmals, ich bin froh, den Süden gegen den Norden eingetauscht zu haben. — —

Daß Deine Clavierstücke keinen Verleger finden, thut mir herzlich leib — wäre ich in Berlin, das hätte ich Dir durchgesett. Aber wie wär's mit Tausig, der jetzt florirt, der sofort zum königlich preußischen Hospianisten ernannt worden ist. Ohne Neid — ihm ist Alles leichter gemacht als mir. Er hat enthusiastisch rührigste Freunde, die Alles für ihn erstreben und erreichen. Möge er seine Stellung anständig benutzen und nicht zu jüdisch werden. Schreibe ihm doch wegen Walzer und Polonaise. — —

1 Im Sommer 1868 bemerkt Bülow in einem Billet an Cornelius: "Ach, wenn Du boch ändern wolltest:



Kann mich an's -a< nicht gewöhnen." (Partitur S. 384. Clab.-Ausz. m. T. S. 142. Jos. Aibl Berlag.)

HARVARD UNIVERSITY

EDA KUHN LOEB MUSIC LIERARY

CAMBRIDGE 38. M. S. Ogle

38.

Un Constantin Bürgel (Berlin).

Erlangen, 11. März 1866.

Sehr geehrter Berr!

Ihre verehrlichen Zeilen vom 7. d. Dt., welche mir hierher nachgesendet worden sind, verfehle ich nicht dahin zu beantworten, daß ich Ew. Wohlgeboren freundliches Anerdieten, mir eine Ihrer neuen größeren Compositionen zueignen zu wollen, mit wahrem Vergnügen und aufrichtigem Danke annehme.

Ich bin um so begieriger auf die Bekanntschaft Ihrer Sonate<sup>1</sup>, als ich Ihrer außerordentlichen Entwickelung als Componist stets mit lebhaftem Interesse gefolgt bin und als ich Sie unbedingt für den würdigsten Schüler des hochgeehrten Meisters Kiel betrachte, dem ich freundlichst ersuche meine ergebensten Grüße übermitteln zu wollen.

Erlauben Sie mir bei diefer Gelegenheit eine kurze Expectoration. Die von unwissenden Zeitungsschreibern gebrauchten Stiche und Schlagwörter zur Bezeichnung musikalischer "Parteien" werden hoffentlich bei der zunehmenden Kunstgeschmacks-Aufklärung des Publikums in Bälde allen Einfluß verloren haben. Im Grunde genommen gibt es nur zwei "Parteien", nämlich die Leute, die etwas können und etwas gelernt haben, und die Leute, die nichts können, nichts gelernt haben. Sie, geehrter Herr, haben sehr viel gelernt und können sehr viel.

<sup>1</sup> Für das Pianoforte, A dur, Op. 5. Das zuerst 1866 bei Breitkopf und Härtel veröffentlichte Werk erschien 1897 ebendaselbst in einer neuen billigen Ausgabe. Bürgel ist 1837 in Schlesien geboren, lebt in Berlin.

Aber ein anderer Gegenfat, ber gur Bilbung von mufifalischen Barteien Anlaß gegeben hat, ben meisten Parteigangern aber nicht zum Bewußtsein gefommen ift, ware am einfachsten und populärsten zusammenzufassen in ben: von "talter" und "warmer" Musit. hier ware eine Bermittlung und Ausföhnung ebenso unbentbar wie eine Ausgleichung zwischen "Temperamenten", beren feindliches Begegnen nur burch bie Macht gleicher Intelligens fich verhüten läßt. 3ch für meine Berfon bin ein entichiebener "Anhänger" ber warmen Mufit. In Ihren Erstlingswerten schienen Sie mir - vielleicht extrem - bem namlichen Princip zu hulbigen. Ihre fpateren Bublicationen zeigen alle eine bewundernswerthe technische Reife, eine funftgerechte Factur - allein ich habe mich meist bavon angefröstelt gefühlt, wie mir bies auch bei vielen Berken Meister Riel's ergangen ift. Gine natürliche Erklarung fand ich bafür in ber Borftellung, daß Sie im raftlosen Eifer ber Übung, im energischen Wissensbrange und Ringen nach Konnen auch Das zu Papier brachten, bei beffen Entftehung bas "Berz" nichts zu fagen gehabt hatte. "Große Gedanten tommen aber laus bem Herzen, nicht aus bem Ropfe" fagt ber alte Cervantes und hat speciell für bie Musit bamit bas Richtige ge-(Vide Beethoven.) Sie werben mich nicht so migverstehen, bag Sie etwa annähmen, ich betonte bierburch jenen trivialen Gegensat zwischen "Inspiration" und "Reflegion", ber gang absurd ift, wenn man behauptet, irgend ein wirkliches Runftwerk habe ber einen ober anderen Thätigkeit allein feine Erifteng gu banten.

Indem ich Ihrem großen Talente dauernde Productivität und äußerlich die verdienten ermuthigendsten Erfolge wünsche, unterzeichne ich mich [u. s. w.].

39.

## Un Joachim Raff.

München, 5. April 1866.

## Berehrter Freund!

Nein. Ich weiß nicht was Ostermesse ist; ich bente mir aber barunter bas Schrecklichste, b. h. für Dich, Zeitlosigteit. In Anbetracht bieses Umstandes will ich mich kurz fassen, mich hauptsächlich auf den Dank für Deine Wittheilung beschränkend. — —

In Köln [18. März] habe ich — was mir seit zehn Jahren nicht vorgekommen — ein paar Thaler zugezahlt — aber sehr viel Vergnügen gehabt. Ich hatte circa 150 Freibillette an Musiker veriheist, die alle über die Maßen enthusiastisch waren. Ich hätte gar nicht besser bebütiren können als mit Deinem Op. 91, das einen ganz enormen Essett gemacht hat. Dein Dank hebt sich durch den meinigen. Denn bei Sott — Du hast eines der allerdankbarsten Clavierparadepserde geliefert, die man sich wünschen kann. —

Nun will ich mich zusammennehmen und theils antworten, theils etwas betteln.

Laß ben Hulbigungsmarsch von Wagner. Er hat schon angefangen zu instrumentiren — etwa acht Partiturseiten, bie er aber mit nach Genf (jett Luzern) genommen, nebst ber Stizze. Entweder er macht die Sache fertig oder übergibt mir die Fortsetung, die ich dann natürlich unter seiner

Controlle und Aufficht vorzunehmen habe. Dir war's freilich lieber Du übernahmft's, benn Dir toftet's tein Ropfzerbrechen, mir aber sehr viel, was mir übrigens ge-Schott foll sich boch ein bischen gebulben. sund ist. Unterbeß hat Wagner bas erfte Finale ber Meifterfinger ju Ende gebracht und arbeitet fleißig an ber Stiggirung bes 2. Aftes. Das erfte Finale habe ich jett hier meine Frau hat mir's mitgebracht. — Berauschend icon - heiter, sprubelnb von Brift in jeder Binficht. Die heilige Elisabeth — Partitur liegt jest in Prag, wo bas Wert nächster Tage in bohmischer Sprache zur Aufführung kommen wird. Die Aachener haben mich ebenfalls brum gebeten und ba fich biefelben fo gefinnungstüchtig gegen Monfieur Siller benommen haben, fo habe ich ihnen bie Partitur zugefagt.

Run kommt meine Bettelei, durch eine neuliche Bemerkung — Lockung — Deiner selbst hervorgerufen. Ich bin eben babei, meine Duvertüre zum Casar und bitto Marsch zum zweiten und letzten Male umzuarbeiten. In 14 Tagen sind die Partituren stichfertig. Wird sie Schott nehmen? — —

Die Aufführung [4. April, List-Concert] war wundersichon — die Kapelle hat prachtvoll gespielt, mit Wärme, Schwung und Phantasie. Es freut mich, daß die Leute mit mir als Dirigent immer mehr zusammenwachsen, daß wir uns immer rascher verständigen. Ich habe vier große Proben gehalten und die Leute haben trot der großen Anstrengung — nicht gemurrt. — —

40.

Un Alexander Ritter. München, 9. April Abends 1866. Lieber Freund.

Ich habe gerabe eine Viertelstunde Zeit und will die selbe, trothem ich fast ebenso schreib- wie spielmüde bin, benutzen, Dir auf Deine vielen Fragen einige Antworten zu geben. Auf alle — ist nicht gut möglich — Du frägst gar viel, und z. B. unangenehme Dinge erzählt man lieber mündlich — da geht die aufgefrischte Erinnerung doch ein wenig schneller vorüber.

Also in Düsseldorf haben die Préludes, trozdem sie ganz hübsch unter Weißheimer's Leitung gingen (zu wenig Streicher freisich), Opposition gefunden, nicht starke, aber doch ärgerte es mich umsomehr, als mein "Sängerssluch" einen wirklich überraschenden Erfolg hatte, worauf ich nun das Gegentheil von — stolz sein muß. Nun — die Hauptsache ist, daß die Sachen gemacht werden — mit Zischen fängt's ja überall an — es ist das nun einmal Wode geworden. Aber nicht zu vergessen — applaudirt ist auch worden und zwar ganz tüchtig. Nach und nach wird eben doch eine Minorität gewonnen, und damit diese später Wajorität werdende Minorität gewonnen werde, müssen die Sachen ausgesührt werden, resp. ausgezischt.

NB. Die Amfterbamer Reise wird fich so knapp machen, bag Station Burzburg unmöglich — Leiber!

Die neuliche Musikaufführung ging — nach vier großen Proben — ganz prächtig und erregte (namentlich Tasso und Gretchen) bei ben freilich spärlich versammelten Zu-hörern großen Enthusiasmus. Der König will die Sachen

eben im Theater hören, bas übrigens akuftisch ber gunftigfte Concertfaal ift, und will zugleich, bag ber Butritt gegen's übliche Entree Jebermann guftehe. Run, ber Dufitfreunde find eben "halt" wenige in München. "Außer Abonnement" ift nothig, fonft beklagen fich bie Abonnenten, bie ichauen wollen. Wenn nun etwa blos 400 bis 500 Menschen im großen Theater anwesend sind, so ist bas allerdings ein "spärlicher" Anblick, ba bas haus beren etwa fünfmal fo viel faßt. Mir ift's aber gang genügend. Der König war sehr entzückt, bas ist die Hauptsache bie ganze herzogliche Familie mar ebenfalls von A bis ? zugegen. Rührend war die Gallerie, wo die Leute 18 kr. gablen — bicht besett. Die Leute hörten mit größter Unbacht zu und brüllten am Schluffe mit folcher Ausbauer nach - mir (!), bag ich umsomehr zum Danten genöthigt ward, als allmälig auch ein bischen gezischt zu werben anfing.

Deine Beethovenfeier ganz schön. Berliere ben Muth, bie Ausbauer nicht! Bon Lifzt heute Brief. Er bittet

uns, am 23. in Amsterdam zu sein, wo er dann eintrifft. Um 27. Concert, wo ich verschiedenerlei spiele, vermuthlich zweites Concert, außerdem 13. Psalm u. a. Um 29. die achte (sic!) Aufführung der Graner Wesse für Amsterdam! Nach Coburg kommt Liszt schwerlich. — —

Von Herzen wünsche ich, baß Dein Geldmangel nur ein acuter sei. Treibe boch was auf und komme nach Amsterdam — ein 100 fl. kostet die Geschichte höchstens, 's ist doch wahrhaftig der Mühe werth. Sagtest Du mir nicht, daß Du Credit habest? Komm mit nach Amsterdam. Da kann's ganz nett werden.

Nach Allem was ich höre — ich weiß zu unterscheiben — hat sich Liszt in Paris ebenso unpraktisch "arrangirt" wie seiner Zeit Onkel Richard baselbst. Dafür sind sie Genies. — —

Glüd auf zum Quartett. Warum vier Sätze, warum nicht einmal eine Suite für Quartett in mehreren Sätzen etwa wie 130?

Hierbei mit Dank die Faustsymphonie zurück. Entschuldige die eingesügten Krikelkrakel. Ich fand es rathsam im ersten Sate, ditto im Mephisto je 20 Takte etwa zu streichen. Bei einer späteren Aufführung — verkehere ich mich nicht! — werde ich es rathsam finden noch mancherlei allzuhäusig repetirte Parallelstellen zu radiren. Glaube mir, es ist nothwendig, objectiv und subjectiv. Dagegen bin ich von den früheren Strichen im Tasso zurückgekommen. Der Menuett bedürfte dagegen derselben. Mündelich einmal Genaueres hierüber. Das Capitel ist wichtig. — —

### 41.

## Un Constantin Bürgel.

Manchen, 5. Mai 1866.

### Berehrter Berr!

- Der Stoff, ben Ihr Wert jum Meinungsaustausch barbietet, ist so reichhaltig, daß eine mündliche Unterhaltung über benfelben beffer am Plate fein wurde, als eine schriftliche Augerung in Betreff aller ber vielen Details, Die mit meiner Sympathie und meinem Geschmacke zusammentreffen ober auch hier und ba eine Empfindungsverschiedenheit veranlaffen. Da bekanntlich bekritteln ebenfo leicht, als "beffer machen" schwer ift, ich außerbem auch nicht weiß, ob Ihnen die Mittheilung einiger meiner Geschmacksbifferengen gelegen sein wurde, so refervire ich mir, in ruhigerer Beit einzelne Abweichung betreffs Berwerthung bes specifischen Clavierklanges erft zu Bapier zu bringen. Im Finale will es mich bedünken, als ob ber Claviersat ein paar nicht unvortheilhafte Underungen vertragen würde, sowohl in klanglicher, als praktischer hinficht: fo g. B. im erften Thema Tatt 5, 6, 7, ferner im zweiten S. 20 lettes Syftem und die erften [Tatte] von S. 21.

Ein vortreffliches Stüd ist bas Scherzo: originell, frisch, concis. Auch im Abagio hat mich manche Schönheit lebhaft frappirt. Der erste Sat wie bas Ganze bekundet 
überall jene meisterhafte Factur, um deren so frühzeitige 
Erlangung Sie wirklich beneidenswerth erscheinen. Auf 
S. 5 soll wohl Takt 9 der Baß d (statt f) lauten, wie 
Takt 18 a (statt c). In dem geistreichen Mittelsatze des 
Finale bin ich mir nicht klar darüber, ob die eingeschobenen

F Takte je gleich einem F Takte zu nehmen ober ob bie Achtelbewegung fortwährend sich gleich zu bleiben hat.

Diese sehr stizzenhaft flüchtig hingeworfenen Bemerkungen, geehrtester Herr, beabsichtigen einzig, Ihnen einen schwachen Beleg bafür zu liefern, mit wie ernstlichem Interesse ich von Ihrem schönen Werke Kenntniß genommen habe. —

42.

Un Alexander Ritter.

München, 13. Mai 1866.

### Lieber Freund!

Sei nicht böse, wenn ich's kurz mache. Ich bin — sur le chien« — bie lette Aufführung der Elisabeth, wo ich quasi Blut geschwitt — es ging flau, und ich mußte in's Orchester hinein — schimpsen! hat mich umgeworsen. Übrigens kein Fiasco etwa — das glaube nicht! Aber ein Decrescendo, was noch empfindlicher, wenigstens für mich, ist. Außerbem hat mich in der für mich gefährlichen Frühjahrszeit die zugige Localität in einen meiner gewohnten heftigen katarrhalischen Zustände versetzt, den ich durch Hütung des Bettes zu curiren versucht wäre, wenn ich nicht Chorproben zu halten hätte.

Da ich nun einmal angefangen persönlich zu werben, so verschiebe ich meine Antwort auf die folgende Seite und erwähne erst, daß meine Frau gestern Morgen die Kinder nach Luzern zum Sommerausenthalt gebracht hat. Bermuthlich wird sie dis über den 22. d. noch hinaus dem armen Einsamen Gesellschaft leisten und erst Ansang Juni, wenn die sogenannten Mustervorstellungen brohen, hierher

1 Die Bezeichnung stammte vom König, wie aus einer dienstlichen Mittheilung vom 10. Februar 1866 an Billow hervorgeht. zurückkommen. Anfangs Juli gehen wir bann zusammen nach Luzern. Deine Grüße sind also vor ber Hand unbestellbar. Bei bieser Gelegenheit aber vor Allem noch meinen herzlichsten Dank für Deine ritterliche Begleitung meiner Frau; sie hat mir Deine seine Liebenswürdigkeit nicht genug rühmen können!

Also: schönen Dank für die Mittheilung Deines Artitels, ber vor Allem warm geschrieben ist und wahr. Weine discreten Bleististsrandkritzeleien wird etwas Summi leicht wieder ausmerzen. Halte es nicht für Faulheit, wenn ich Dir keine Amendements vorschlage, sondern für vollste Überzeugung, wenn ich meine, daß, wenn Du den Artikel nach der kleinen Pause nochmals durchlesen wirst, Du von selbst am besten diesenigen kleinen Abänderungen vornehmen wirst, die uns beiden als Lesern praktisch erscheinen dürsten. Im Übergen, "praktisch" oder nicht — was will das sagen? Bekehren thut man Keinen — Überleben heißt die Barole.

Gerade deßhalb, weil Du nicht mehr weißt, wie es in dem vertracken Zeitungsschreiben ausschaut, weil Du das Zeitungsgeschmiere hasselt, weil Du den nothwendigen Ekel vor allen Litteraten im höchsten Grade mit vollster Seele empfindest — gerade deßhalb bist Du befähigt, berechtigt und verpflichtet, Liszt's Rath nachzukommen und Dich litterarisch zu beschäftigen. Nur Eines — so werde ich's wenigstens künftig machen, wenn ich die Feder wieder in die Hand nehme: die Gegenpartei vollständig ignoriren und nicht mehr wie ein Oppositionschef sprechen, sondern gouvernemental, moniteurlich, als ob man so naiv wäre, anseren

¹ "Franz Lifzt in Amfterdam", N. B. f. M. 1866, S. 181—183.

zunehmen, baß bas, was man fagt, gar teinem Angriff, teinem Bezweifeln unterworfen sein könnte. — —

Herzliche Grüße Deiner verehrten Frau, und bleibe mir gut. Ich bin melancholisch bis zum Spleen und habe alle meine Energie in einem geharnischten offiziellen »Mémoire« über die Rapelle (an Perfall) heute Morgen verpufft.

Komme, kommt über München, wenn's möglich! Ich hätte eine große Freude und meine Frau ditto, die bann zurückgekehrt sein wird.

43.

Un Albert Heint (Berlin). München, 22. Mai 1866.

## Berehrter Berr!

Meiner subjectiven Auffassung nach tann Ihre Fräulein Tochter jest auf autobidattischem Wege fortfahren: außerbem ift fie jum öffentlichen Auftreten in Concerten völlig reif. Die Clavierlitteratur ift ihr, wenn nicht in vollstem Umfange, doch in allen wichtigften Ericheinungen befannt. Gine noch restirende Lücke will ich in nächstem Monat noch als Wegweiser wenigstens auszufüllen fuchen: Seb. Bach, speciell bas wohltemperirte Clavier. Bon E.'s Tüchtigfeit im Lehren habe ich neuerbings wieder erfreuliche Beweise erhalten. Also - ich barf annehmen, ihr jest entbehrlich geworben zu fein und Sie felbft, verehrter Berr, nicht mehr genothigt, fich bie Entbehrung bes Rindes und bie Opfer feiner Suftentation in ber Frembe weiter aufzuerlegen 1. Gine objective Bestätigung biefer perfonlichen Annahme hatte fich aus Anlag ber beregten Coburger Musikconferenz ergeben konnen, weghalb

<sup>1</sup> Bülow's Unterricht war unentgeltlich.

ich beren burch die Zeitverhältnisse bewirkten Ausfall beklage. Dennoch dürfte bemselben keine zu große Wichtigkeit
beizulegen sein. In der Schwimmschule pflegen die Übenden
boch erst dann frei schwimmen zu lernen, wenn ihnen die
Leine entzogen wird. Ich glaube, daß Ihrer Fräulein Tochter meinerseits die Leine entzogen werden kann. Hieraus
bitte ich nun zu entnehmen, daß Sie Ihre patria potestasunbehindert durch Rücksichten musikalischer Ausbildung,
lediglich nach den Forderungen äußerer und innerer Zweckmäßigkeit jeht geltend machen können.

Andererseits füge ich aber ferner hinzu, daß ich stets mit Vergnügen und ohne Opfer bereit bin, Fräulein E., wenn sie glaubt, beren weiter zu bedürfen, mit meinen musikalischen Rathschlägen zu dienen. Seit der erfreulichen Beränderung, die mit ihrem ganzen Wesen vom vorigen Sommer ab vorgegangen ist, habe ich sie wirklich lieb gewonnen, und so wenig ich mittheilsam und mit meiner Freundschaft aufdringlich bin, so darf sie sicher auf deren dauernde Bewährung rechnen!. —

Ich habe Ihnen vielen herzlichen Dant zu sagen, baß Sie die Güte gehabt, sich nach dem Befinden meiner Mutter und Schwester persönlich zu erkundigen. In andrer Weise aber nicht minder hat mich die große Mühe wahrhaft ge-

<sup>1</sup> Aus Rückficht auf die Grenzen, welche sich die herausgeberin im hindlic auf den Reichthum des Materials ziehen zu müssen glaubt, unterbleibt hier, wie in allen verwandten Fällen, die vollständige Mittheilung des umfangreichen Briefes, trohdem — nach des Adressaten eigenen Worten — "gerade hier sich mir zur größten Rührung der unschähder gewissenhafte edle Sinn des vorzüglichen Lehrers, Freundes und Berathers zeigt!" — In einer Auswahl von Briefen mußte jedes detaillirte Eingehen auf private Angelegenheiten zu Gunsten einer möglichst breiten Entfaltung allgemein interessirender Themata geopsert werden.

rührt, mit welcher Sie meine "Nirwana" i für Clavier zu zwei Händen gezähmt haben. Selten ift mir eine so vollsständige Particella von einem so unclaviermäßigen Stücke vorgekommen. Wahrlich, ich muß Ihre Ausdauer bewundern und will sie mir gegenwärtig zum Muster nehmen, wo ich einen zweihändigen Clavierauszug von Wagner's Borspiel zu den Meistersingern zu machen habe und häufig aus Verzweislung die Feder aus der Hand werfe. Dersgleichen Reductionen machen schauberhaftes Kopfzerbrechen. Alle Details kann man nicht wiedergeben, und läßt man in einer Wagner'schen Partitur das Geringste weg, so wird das Ganze lahm, unplastisch, unverständlich.

Angesichts Ihres melancholischen Patriotismus möchte ich mich meines peffimiftisch-heitren Rosmopolitismus zu schämen versucht sein. Ich bin nach wie vor "Bismarcisch" in ber Praris, weil man die Dinge, wie uns die Erfahrung täglich lehrt, namentlich die politischen Dinge, nicht unund anti-idealisch auffassen kann. Außerdem — ba ich nicht eben aus Conservatismus Bismarcfisch bin - kipelt mich bie Hoffnung auf Ofterreichs Bernichtung auf's Beftigfte. Mitleid habe ich nur mit dem armen Stalien, das am meisten leidet und noch leiden wird, durch die Ruftungstoften feinem finanziellen Ruin entgegengeht und ferner die mir überaus widerwärtige Mazzinistische Bartei an ber Rehle hat. Ein deutscher Bürgerkrieg, ich gestehe es unverhohlen, verftimmt mich ganz und gar nicht. Ich halte ihn für unabwendbar - früher ober fpater - und für fehr gefund. Die erften Deutschen, die ich niedergeschoffen

<sup>1 &</sup>quot;Sei sie Ihrer freundlichen (für das Stück paßt das Wort nicht) Aufnahme empfohlen" schrieb Bülow an denselben Adressaten in einem früheren Briefe.

wünschte, wären freilich (im Interesse bes wahren Fortsichritts) sämmtliche fortschrittliche Kammermitglieber, Beitungsschreiber und Juben.

Ihre Besorgnisse, daß es uns Preußen hier schlecht ergeben könne, sind zur Zeit noch unbegründet. Ich müßte mich sehr täuschen, wenn der bayerische "Auswärtige" nicht in Preußens Tasche stäte, oder seine Tasche im Preußischen. Übrigens lebt Gottlob in den Tuilerien noch eine sichtbare Borsehung, deren bewährter Vernunft die Geschicke Europa's anheimzustellen meiner Ansicht nach immer noch etwas weniger unrühmlich ist, als die einstens übliche Vergötterung des Kaisers oder der Bestie Nikolaus.

Ich sehe zu meinem Schrecken, daß ich heute zu viel Zeit habe: sonst würde ich mich in diesen Zeilen nicht in's Politische verirrt haben, wo ich mich als Dilettanten betenne, wenn auch als einen sehr belehrungsfähigen. Richard Wagner hat vor einigen Monaten ein hübsches gereimtes Impromptu über die drei unheilvollen "I" gemacht, "Iesuiten, Juden, Junker". Mein erstes Gebet ist, daß der Himmel unser Vaterland von diesen "I" erlösen möge, unter denen das dritte jedenfalls das Unschädlichste ist. —

#### 44.

Un Edmund von Mihalovich 1 (München). Landhaus Triebschen bei Luzern, 15. Juni 1866. Geehrter Herr und Freund!

Wir haben uns sans adieu getrennt, bas laffen Sie mich mit viszontlatasra überseten.

<sup>1</sup> Geboren 1842 in Slavonien, Claviervirtuose, Componist, das mals Schüler von Bülow, seit 1886 Direktor der Landes-Musik-akademie in Besth.

Besten Dank für Ihren Brief vom 12. d. und die Mausenburger Documente. Ich habe sofort an Turn und Taxis geschrieben und ihm diese Einlagen übermittelt. Die Sache scheint mir sehr faul — ich habe dringend abgerathen. Doch was wäre jetzt nicht faul, oberfaul, wie der Berliner sagt! Weiterhin herzlichen Dank für Ihre Theilnahme und Freundschaftsversicherung. Ich nehme Sie beim Worte — ich ersuche Sie um thatsächliche Beweise.

Was ich von Ihnen erbitte, ist kurz Folgendes: Bleiben Sie in meinem Interesse vorläufig in München, bis Ende bieses Monats.

Am 23. findet die Gerichtsverhandlung statt — über meine Klage gegen Nr. 145, 147, 148 des Neuen bayerischen Couriers 1. Mein Advocat ist Dr. J. Gotthelf,

1 "Wegen fortgefester Chrentrantung" wie Bulow's Rlage lautete. Er wurde von dem Redacteur Beter Rothlauf beschulbigt: "in dem abgefeimten Wettrennen auf die Cabinetscaffe, in der nieberträchtigen Beise, wie man den König durch raffinirte Täuschungen zu hintergeben und seinen Namen zu profaniren gefucht, eine elende Rolle gespielt zu haben, und der heiße Wunsch ausgesprochen, daß endlich einmal die Complicen bes Rich. Wagner, diese gebrandmarkten Abenteurer, entfernt würden; es war ferner die Behauptung aufgestellt, daß Herr v. Bulow als Dirigent des Hoforchesters eine schrankenlose Willfür ausgesibt und einen verderblichen Einfluß auf basselbe versucht habe." "Was Letteres anbe-langt," besagt u. A. das Referat, "so wurde durch die Bernehmung des königs. Hosmusikintendanten Baron v. Perfall dargethan, daß dies durchaus nicht der Fall war und der Intendanz keinerlei Rlage zukam; das Ganze reducirt fich auf die Thatfache, daß Herr v. Billow zur Aufführung Wagner'scher Opern einige der mittelmäßigen Streichquartettiften burch Mitglieder ber Darmftabter Hofmufikcapelle erfett wünschte; daß herr b. Bulow fich in den Proben gegen die Mufiter leibenschaftlich benommen, bavon ift ber Sofmufitintendanz ebenfalls nicht das Geringste bekannt." — Der Abbocat bes verklagten Redacteurs stellte nichtsbestoweniger in Abrede, "daß herr R. die Abficht gehabt habe gu beleibigen".

Promenadenstraße Rr. 9, 3 Tr. Ich bitte Sie, diesem Atte beizuwohnen, weil ich fürchte, nicht hinüberkommen zu können. Ihre Rolle ist natürlich nur die eines aufmerksamen Zuhörers — und Berichterstatters für mich. Haben Sie die Güte, Herrn Advocat Gotthelf in meinem Namen zu ersuchen, Ihnen Zutritt und einen bequemen Platz zu verschaffen.

Bielleicht komme ich in die Lage, Sie dieser Tage noch zu bitten, Herrn Gotthelf einige Instructionen zu geben, für den Fall nämlich, daß ich das Erforderliche nicht direkt schriftlich an Herrn Gotthelf mittheilen könnte. Ich bin sehr mißtrauisch geworden.

Meine zweite Bitte ist: abonniren Sie sich auf das Zeitungscabinet im Obeon. Durchstöbern Sie täglich dasselbst eine Stunde alle Journale nach etwaigen Notizen über meine Affaire und haben Sie die Güte, mir Alles, was einer Beachtung in gutem ober schlechtem Sinne werth ist, lakonisch mitzutheilen nebst der Nummer der betreffenden Zeitung und dem Datum der Correspondenz. Ich bedarf dringend der Orientirung über die Presse und die von ihr abhängige öffentliche Meinung, weil die von mir zu fassende Entschließung hiervon abhängt.

Einstweilen ist Folgendes vorgefallen: der König hat mir auf mein Entlassungsgesuch ein sehr gnädiges eigenhändiges Schreiben zukommen lassen, das ich berechtigt bin, veröffentlichen zu lassen. Es gehen heute zwei Abschriften davon an die "Neuesten Nachrichten" und die "Augsburger Abendzeitung" ab. Ich hoffe, daß beide Journale diesen Brief ungesäumt publiciren werden. —

Peter? Wirklich verschwunden? Wenn Sie Etwas über ihn erfahren, melben Sie es uns, ich bitte. Ich wünschte Peter ganz anders als er ist, ich freue mich aber stets barüber, daß er, wie er einmal leider ist, doch existit.

Nun zu Ihnen, lieber Freund. Wir schlagen Ihnen vor, sich nächsten Monat in dieser himmlischen Gegend niederzulassen, an unseren bei schönem Wetter zu veranstaltenden Bergpartien Theil zu nehmen. Wagner trotz seiner geringen Gesellschaftsliede wird Sie gerne sehen, und ich denke, Sie werden es vielleicht nie wieder so gut treffen können, einen solchen selkenen Geist näher kennen zu lernen. Meine Frau erwidert Ihre Grüße freundlichst und hofft ebenfalls, daß Sie Luzern statt Starnberg zum Sommerausenthalte wählen werden. — Die Segend ist — himmlisch; Sie können auf dem See nach allen Richtungen hin rudern ohne Gesahr eines Münchner Erkältungsssieders.

Was macht die Münchner Oper? Wir hören, die zu ben sogenannten Mustervorstellungen berufenen Sänger von auswärts sollen jetzt alle der Reihe nach gastiren. Ich wäre neugierig zu vernehmen, wie sie gefallen und was sie leisten.

Nehmen Sie mir nicht übel, daß ich's bei biefen turzen Mittheilungen bewenden laffe.

Wenn Sie nun freundschaftlich an mir handeln wollen, so schreiben Sie mir jett täglich. Besuchen Sie, ich bitte, auch Frau v. Schnorr und hören daselbst, was etwa für uns Alle von Interesse sein könnte.

Einstweilen leben Sie wohl und componiren Sie fleißig. Ihre Manuscripte für 4 Hände haben wir hier bei uns. König Ludwig II. von Bayern an Hans von Bülow. Den 11. Juni 1866.

Mein lieber Berr von Bulow!

Nachdem Ich Sie vor nunmehr anderthalb Rahren burch Meinen Bunich, Sie in München an ber Seite bes Meifters Richard Wagner gur Berwirklichung von beffen eblen, ben beutschen Geift boch ehrenden Runftwerten mitthatig ju wiffen, vermocht habe, Ihre Stellung in Berlin gegen nur geringe Bortheile, bie Ich fur bas Rächfte Ihnen bieten tonnte, aufaugeben, tann mir nichts ichmeralicher fein, als au erfeben, bak 3ch durch Meine, auch auf Sie gegründete Hoffnungen, Ihnen bereits früher, am wibermartigften aber in ber lettvergangenen Beit, feitens einiger öffentlicher Blatter Munchens, Unfeindungen, endlich Schmähungen und Beschimpfungen Ihrer Ehre zugezogen habe, von benen 3ch wohl begreifen muß, baß Sie baburch auf bas Außerste gebracht finb. Ihr uneigennützigstes, ehrenwerthestes Berhalten, eben so wie bem musikalischen Bublikum Münchens Ihre unvergleichlichen fünftlerischen Leiftungen befannt geworben; - ba Sch ferner bie genaueste Renntnig bes eblen und hochherzigen Charafters Ihrer geehrten Gemablin, welche bem Freunde ihres Baters. dem Borbilde ihres Gatten mit theilnahmsvollster Sorge tröftend gur Seite ftand, Dir verschaffen tonnte, fo bleibt mir bas Unerklärliche jener verbrecherischen öffentlichen Berunglimpfungen zu erforichen übrig, um, zur flaren Ginficht bes ichmachvollen Treibens gelangt, mit iconungelofefter Strenge gegen bie Übelthater Berechtigfeit üben zu laffen. - Gollte bie Berficherung nicht genügend sein, bas Erlittene Sie, wenn nicht vergeffen, boch aus Rudficht auf höhere Rwede mit einiger Milbe ertragen ju laffen, und follte 3ch bemnach nicht, wie es Mein herzlicher Bunich ift, Sie jum Musharren, gur vorläufigen Beibehaltung Ihrer Stelle bewegen konnen, fo bleibt Dir leider nur übrig, außer ber vorbehaltenen Berechtigfeit, auch biejenige Anerkennung gegen Gie besonbers auszuüben, von ber 3ch für heute burch biefes Schreiben und ben innigften Ausbrud Meiner mahrhaften Sochachtung für Sie und Ihre geehrte Gemahlin ein Beugniß gegeben ju haben muniche. Taufend bergliche Gruge aus treuer Freundesfeele ben theuren Bewohnern bes trauten Triebichen. Stets bleibe ich, mein lieber Berr von Bulow, Ihr fehr geneigter Lubwia.

45.

Un Edmund von Mihalovich.

Triebichen, 21. Juni 1866.

Geehrter Berr und Freund!

Schönen Dank für Ihren eben empfangenen Brief, auf ben ich fogleich Einiges erwibere.

Die N. N. habe ich Sottlob schon gestern erhalten. Es ist mir nun wichtig zu wissen, welch neuen Sturm der tönigliche Brief in der edlen Presse auswirbeln wird. Seien Sie so gut, mir alles darauf Bezügliche — Sie kennen ja meine pedantische Neigung zur Präcision (alles Bage beunruhigt mich weit mehr als das schlimmste Positive) — wortgetreu zu copiren.

Das Gedicht von Herwegh' besitzen wir — seit 14 Tagen. Es ist nicht samos und eine Compilation früherer Berse. Wie leid thut's mir, daß Sie sich die Mühe gegeben, es abzuschreiben. Doch Sie konnten freilich nicht wissen, daß wir's kennen und seinen Werth — praktisch namentlich — auf Null setzen müssen.

Im Grunde haben Sie doch leiber eine total falsche Anficht über mich. Der Bolksbote, Courier u. s. w. interessirt mich nicht als öffentliche Meinung: ich muß aber bie betreffenden Abscheulichkeiten kennen, weil sie mir den

1 "Ballade vom verlorenen König", deren 12. Strophe heißt: "Und Land und Ministerium, Schimpft auf das Schwanenritterthum, Auf Wagner, Bülow, Benus, Auf's ein und andre genus; Der König in der Republik Mortreibt die Zeit sich mit Musik"

Bertreibt die Zeit sich mit Musik." G. Herwegh's "Neue Gedichte", S. 157, Zürich, Berlags-Magazin 1877. — Bergl. auch Nr. 1 und 2 der "Gegenwart" (Berlin, 1897) "Richard Wagner und Georg Herwegh". Maßstab bes Hasses und ber Verfolgungsluft unserer Gegner geben, und von dieser Erkenntniß allein hängt die Erkenntniß bessen ab, was ich zu thun habe. Bon passiven Bohlwollenden habe ich leider nichts zu lernen, sondern nur von den activen Übelwollenden. Theoretisch für mein Bewußtsein haben beide Parteien ganz und gar keine Bedeutung. Praktisch allerdings sehr viel zur Bestimmung meiner Handlungsweise. —

Sehen Sie: ber Brief, welcher mir theoretische Satisfaction gibt, hat für mich nur ben Werth, mir ein ehrenvolles Scheiben von München zu ermöglichen. An einem Orte wo ich so Unsägliches für mich, für Wagner gelitten, kann ich mit allergeringster Lebenslust selbst nicht weiter verweilen. An eine radicale Erfüllung der "Versprechungen" mein Bleiben möglich zu machen, glaube ich nicht. Zwar habe ich Wagner zugesagt, noch bis zum October warten zu wollen, allein was wird bas nützen? —

Ich bin in großer Besorgniß wegen meines Abvocaten. Nach kurzem Berkehr, nach persönlichem Sindrucke mußte ich ihn für einen rechtschaffenen Mann halten. Aber wer weiß, was eine gewisse Partei ihn einzuschüchtern, ihn zu bestechen nicht anwenden wird? — Wissen Sie denn, wer hinter dem Bayerischen Courier steckt? Wissen Sie, daß der Herausgeber dieses Blattes vor Kurzem mit einem hohen Orden decorirt worden ist?

Ich kann's Ihnen nicht übel nehmen, aber ich bedaure es — meinetwegen — daß Sie biese ganze Affaire so bagatellmäßig ansehen.

Nochmals auf meinen Abvocaten zu tommen. Er antwortet mir nicht auf mein Schreiben von Mittwoch (geftern) vor acht Tagen. Bielleicht ift der Brief unterschlagen? Wäre ich nicht zu leidend und wäre es nicht leichtsinnig, mich in eine offene Gefahr zu begeben — auch in meiner Qualität als Preuße (ber preußische Gesandte hat ja unverlangt seine Pässe bekommen!) bin ich dem Schlimmsten ausgesetzt — ich reiste sofort zurück, mich persönlich nach Allem zu erkundigen, das Dringlichste zu besorgen.

Es freut mich nun, daß Sie zu Gotthelf in meinem Namen gehen werben. Hoffentlich haben Sie es jetzt gethan und ich erhalte morgen Bescheid von Ihnen barüber.

Seien Sie so freundlich, mir die Drohung des Volksboten litteraliter zu copiren. Da Sie mir einmal davon geschrieben, so muß ich genau davon unterrichtet sein.

Augsburger Postzeitung und Punsch sinde ich auf dem Luzerner Lese-Museum. Die lette Nummer des Punsch enthielt eine sehr wichtige Notiz, die Ihnen entgangen ist (es ist wahr, unsere Namen werden nicht genannt, aber der Artikel ist sehr transparent) und mir einen wichtigen Fingerzeig gibt, wie ich zu handeln, was ich zu unterlassen habe. Nur von seinen Feinden kann man lernen!

Hätte ich das immer beachtet, so könnte ich — nach Berlin zurückehren, statt nach Florenz. Jetzt freilich ist bas Erstere auch weit schwieriger als das Letztere.

Gottlob — baß die Mustervorstellungen unterblieben sind. Die Harry hatte ich mir vom Intendanzrath octropiren lassen — ich hatte sie nie gehört — auch Frau v. S. lobte sie sehr. Schmid aus Wien schlecht — das hat mich sehr verwundert.

<sup>1 &</sup>quot;Die Preußen in München bebürften zu ihrem Schutze einer Art "Ghetto" ichreibt Bulow bamals an anderer Stelle.

Bon Herzen wünsche ich, daß der preußische Kanonenbonner Ihren Adolf \* zum Arbeiten begeistere! — — In diesen Tagen sollte also das Coburger Wusitsest sein. Wie trefflich hätte sich das gemacht! Das Drüber und Drunter das jeht in Deutschland herrscht, ist mein einziger Trost.

"Miau"? Günstig ober ungünstig? Rundschau hat einen sehr anständigen Artikel gebracht, den Sie wohl nicht gelesen haben. Schade, daß wir, die wir hier leben ohne Nachrichten, mehr wissen als Sie.

Beschleunigen Sie beshalb Ihre Hierherkunft, falls, wie verständlich, Ihre Frau Mutter Sie nicht reclamirt. "Bei Muttern am besten" sagt ein Berlinisches Sprichwort, und es hat nicht Unrecht. — —

46.

Un Edmund von Mihalovich.

Triebichen, 26. Juni 1866.

Beehrter Berr und Freund!

Nochmals schönen Dank für den heutigen und den vorangegangenen Brief. Über die Gerichtsverstandlung vom Sonnabend hat mir Advocat Gotthelf selbst geschrieben in sehr befriedigender Beise. Dennoch haben Sie mir versschiedene dankenswerthe Details gegeben, die ich von ihm nicht ersahren hatte. So z. B. X., der sich — nicht wahr? — albern und zweideutig benommen?

Auf das Strafmaß (lächerlich gelinde!) kommt mir nach ruhiger Erwägung weiter nichts an. Die Hauptsache bleibt die Berurtheilung, die Berurtheilung eines vom Ministerium subventionirten Blattes. Die 10 fl. Strafe werden einigermaßen erhöht durch die Proceskoften 1. Der Verläumder wird beibe Abvocaten u. s. w., kurz eine ganz erkleckliche Summe, vielleicht bis 150 Gulben bezahlen müssen. Anständigerweise habe allerdings ich meinen Anwalt extra zu honoriren; dies thue ich jedoch gern.

Es freut mich sehr für Sie, daß Peter zurück und daß Ihre beiderseitige Freundschaft ungestört ist. Grüßen Sie ihn bestens von mir. Glück und Segen zu seiner neuen Arbeit. Was für ein glücklicher Mensch! Wie gern stäte ich in seinem Felle statt in dem meinigen!

Bon Herzen wünsche ich Ihnen, daß A. S. bald zum Bewußtsein seiner Schuld, Pflicht u. s. w. gelange. Einstweilen legen Sie die Feber nicht aus der Hand. Schreiben Sie was Sie können, Streichquartette, Bocalstücke — Schreiben Sie sich aus mit einem Worte. Das wird für die künstige Oper von unendlichem Vortheil sein. Das ift eben das, was mir fehlt!

Wie es mit mir weiter gehen wird, kann ich Ihnen vor der Hand noch nicht sagen, weiß ich's ja selbst nicht. Ohne radicale Umgestaltung der Dinge in M. kann ich mich nicht zum Bleiben daselbst weiter entschließen. Schwierig ist's aber, loszukommen. Sie wissen: Contract bis 1868 — Möbel verkaufen in der jetzigen Zeit unmöglich — Transport ruinirend.

¹ In dem "stenographischen Bericht über die stadtgerichtliche Berhandlung" steht: "verurtheilt denselben zu einer Arreststrase von 3 Tagen und einer Geldstrase von 10 st.". Wenn statt auf Berläumdung nur auf Ehrenkränfung geklagt wurde, so liegt nach den brieslichen Aussichrungen des Bülow'schen Rechtsanwalts der Grund darin, daß in ersterem Falle es dem Belieben der Richter anheim-gestellt gewesen sein würde, den Berhandlungen den Charakter der Öffentlichteit zu benehmen, eine Möglichkeit, der sich der Rläger, bei dem öffentlichen Charakter der Beleidigungen, nicht ausgesetzt sehen durfte.

Die Situation ist reizend. Ich benke stark an Florenz, aber jest während bes Krieges ist es wahrhaftig nicht praktisch, dahin überzusiedeln. Stände ich allein — ja bann!

Selten ift wohl eine so peinliche Privatlage burch bie öffentlichen Verhältnisse so verwickelt und verwirrt geworben wie die meinige.

Einstweilen lese ich Tacitus, studire fleißig italienische Grammatik und Conversation, gehe viel spazieren, berühre keine Taste, schreibe keine Note. Könnte ich die Musik ganz an den Ragel hängen, könnte ich irgend einen rentablen neuen Beruf ansangen — ich besänne mich keinen Augenblick.

Unter diesen Umständen thut mir's recht herzlich seid, daß Sie nicht hierher kommen können und die schöne Natur mit vollen Zügen frisch und frei genießen, an der ich selbst leider nur mit krankhafter Bitterkeit naschen kann. Bergessen, vergessen — darnach sehne ich mich! — —

Nur im allgemeinen Umsturz sinde ich etwas Beruhigung. Preußens und Italiens Siege — das ist meine einzige Hoffnung. Das will sagen: die hieraus zu schöpfende Erquickung ist allein vermögend, mich mein persönliches Elend vergessen zu machen. Zu viel! Zu viel!

Jetzt einige Bitten. Haben Sie die Güte, mir fämmtliche Nummern der Rundschau vom Monat Juni zu senden (von Nr. 22 an). Dieses Blatt soll ziemlich lebhaft unsere Partei genommen haben. Expedition ganz in Ihrer Nähe Fingergasse 1.

Ferner: follten während Ihrer Anwesenheit im R. baber. Cour. und in ben N. N. die Bekanntmachungen ber

Berurtheilung meines Berläumders erfolgen, so bitte ich ergebenst um je 6 Rummern von den beiden Blättern. — —

Sagen Sie mir auch etwas über Ihre chevaleresten Landsleute! Wollen sie nicht endlich zur Vernunft kommen und das Haus Habsburg fallen lassen? Besser wäre es zu fragen, wird Napoleon III. nicht endlich das Testament Heinrichs IV. zur Aussührung bringen? Ach — auch mein Glaube an den »Emporeur« schwankt! Lesen Sie die Kölnische Zeitung? Die ist anständiger und weniger lügnerisch als die Allgemeine Augsburger. —

#### 47.

## Un Alexander Ritter.

Villa Triebschen presso di Lucerna (Svizzera) li 20 Luglio 1866.

Caro amico,

Mi sono molto rallegrato stamattina ricevendo la tua lettera. Ma perchè hai tanto esitato a darmi delle tue novelle? Forse per non saper dove indirizzarle? È vero che io aveva pregato il tuo fratello di mandare la sua risposta a Monaco. — —

Basta! Sprechen wir lieber in unserem "geliebten Deutsch"! — Söchst wahrscheinlich findest Du uns noch hier. Im Augenblick wissen wir nicht wohin, haben wir kein anderes Aspl. Nach dem Unerhörten was in München vorgegangen und täglich noch vorgeht, riskiren wir vorläusig Lebens" und Eigenthumsbeschädigungen. Sonderbar: wir müssen abwarten, bis die Pickelhauben auch in Bayern reine Wirthschaft gemacht, bevor wir in unsere Wohnung (vorigen April auf zwei weitere Jahre

gemiethet!) zurudtehren können! Auch unfer Heil ruht in Herrn Drepfe aus Sommerba bei Erfurt!

In München werden wir wahrscheinlich nur für so lange bleiben (vielleicht können wir die Rückreise gemeinschaftlich machen) als nöthig, um uns und unsere Habe loszueisen. Im besten Falle lasse ich meine Frau und Kinder für künstigen Winter noch dort, während ich mir in Italien einen ruhigen und gesunden Erwerbsort auswähle. Karl rieth mir zu Florenz, so auch Madame Laussot. Dort scheint der Clavierunterricht gut bezahlt zu werden (italienische Aristokratie oder Bankokratie — Fremde). Du jedoch proponirst mir Mailand. Ich bitte Dich "gib mir Deine Gründe an", wie es in der Zauberslöte heißt. In Mailand gibt es zwei große Musikalienhandlungen und nach Bädeker 265 294 Einwohner — vermuthlich aber unzählige Claviermakstri.

In Florenz existirt nur eine Musikhandlung, leben 114363 Menschen und der dortige preußische Gesandte, mit meiner Stiesmutter sehr befreundet, könnte mir (was freilich für einen preußischen Gesandten höchst wunderbar wäre) vielleicht nühlich sein. Dagegen lebte ich andererseits lieber in einer Nicht-Residenz. Ferner soll Mailand bessere Orchester haben.

Höre mich einmal an! Wie wäre es, wir gingen beibe biesen Winter nach Mailand, versuchten unser Glück. Du könntest im Orchester leicht eine Anstellung sinden, ich vielleicht Lehrerpraxis in Pensionaten und dergleichen. Wir lassen unsere Frauen einstweilen in Bayern zurück. Deine Frau verläßt ganz einsach Würzburg und zieht zur meinigen mit den beiden Fräulein. Unsere Luitpoldstraßen-Etage

wird für die Damen mit den Kindern ausreichend sein. Bezahlen müßten wir (ich) die Wohnung in München jedenfalls — für die Haushaltung würden sich Cosima und Franziska schon zusammen verständigen. Wir beide suchten uns alle mögliche Mühe zu geben für eine Existenzermöglichungsanbahnung in Mailand oder Florenz — ensin — zum Sommer lassen wir vielleicht unsere beiderseitigen Familien kommen. Zu Zweien leben wir vielleicht in Italien billiger als je Einer für sich. Überleg's rasch und — gründlich, Freund! Antworte mir bald darauf. Lerne italienisch, wie ich's jest im Begriffe stehe — insormire Dich nach Kräften über Mailand. Im August, wenn Du Deinen Erbprinzen in der Schweiz untergebracht, halten wir hier bei Wagner großes "Conseil" und bestimmen alles Weitere.

Das wäre ein Akt — ich bin bes vielen Rebens, Hoffens und Harrens mübe und liege beghalb im Streit mit R. W., ber immer noch voll von Optimismus. R. W. läßt Dich und Deine Frau übrigens auf's Allerherzlichste grüßen und freut sich sehr aufrichtig auf Euren Besuch.

Deine Berichte über Deine finanzielle Lage betrüben mich sehr. Ist Dir's ein Trost, wenn Du erfährst, daß auch ich in einer gräulichen Patsche bin. — Der Teusel — ich benke, für's Nächste werden wir uns schon durchschlagen können. Zu Zweien kann man auch einmal schlecht leben — NB. wenn keines von Beiden eine Dame ist. Aber kuori di Germania! überallhin, nur nicht dahin, wo es deutsche Musiker-Lumpe, deutsche Journalisten-Lumpe gibt. Lassen wir das Bolt von den Juden aufgefressen werden, diesen endlichen Besiegern selbst der Preußen. Um

Migverftandniffe zu vermeiben, will ich Dir übrigens rafch melben, bag wir brei bier (Bagner inclusive) Bismard hoch leben laffen und bag delenda Austria unfer gemeinfamer Bahlfpruch ift. Bismard ift für mich bie Revolution "bie ich meine, bie mein Berg erfüllt", ber große Schüler bes großen Meifters, beffen weltgeschichtliches Bert heißen und fein wird: ber Sturg bes Bapftthums. Erlaube, bag ich über Dich jammere! Rach einem fleinen ruffischen Fleden wandern wollen! Pfui! Du bift junger, fraftiger als ich. Wir können noch eine »nuova vita« beginnen, aber »in nuovo luogo fra nuove genti«. Bei Gott! Bas tonnen wir nicht Alles thun in Stalien: Unterricht geben, Concertspielen, Arrangements fabriziren, in den >Trovatore « (Lucca e Milano), in bie Gazetta von Ricordi, in ben Guibi'schen »Boccherini (Florenz) Artifel schreiben! Berwerthen wir unsere Runfte im Dienfte bes jungen Italien ftatt in ber Frohnbe bes nicht zu verjungenben alten Deutschland! - -

Wagner ift leidlich wohl auf und arbeitet fleißig am 2. Atte der Weistersinger. (Prachtvoll, unglaublich schön, heiter, wizig!) Die ihm und dem deutschen Geiste damit erwiesenen Wohlthaten des Königs Ludwig II. müssen für uns so hoch stehen, daß sie uns abhalten, das was wir fühlen müssen, laut auszusprechen. —

Binnen Aurzem neuer Proceß: Diebstahl von Briefen bes Königs an R. W. burch meine Dienstleute im Auftrage Pfistermeisters' begangen, um uns bei S. M. ber inbiscreten Berbreitung beschulbigen zu lassen. Abgrund, Absichaum! —

<sup>1</sup> Nach A. Ritter's Angabe erwies Pfistermeister sich als fälschlich verdächtigt.



9

48.

Un Alexander Ritter. Landhaus Triebschen, 31. Juli 1866. Lieber Freund!

Wosür soll ich Dir am sentimentalsten danken? Dafür, baß Du lieber mit dem Schäfer der Raten als mit mir die Centesimi-Sonate (Kreuter sage ich nicht gern mehr) öffentlich spielen willst, dafür daß Du — namentlich nach dem über Jean Becker Mitgetheilten — mich disponirt glaubst, mit dem Genannten eine concertliche Dult 'Allianz zu schließen, oder endlich für die Unterschiedung der Absicht, Dich in Italien als Notenumwender zu mißbrauchen? Scherz dei Seite. Es thut mir recht leid, daß Du mich, meine Stimmung und meine Vorschläge von neulich so tüchtig mißverstanden. — —

(Unterbrechung von zwei Tagen.)

Du sagst, mein Borschlag habe für Dich manches Berführerische. Nun, warum lässest Du Dich nicht verführen? Was ist das Antiversührerische, das Abwiegelnde? Welches ist die Alice, wenn ich der Bertram sein soll?

Ich empfinde gar zu viel Widerstreben, mich dem Argwohn hinzugeben, als ob Du Mißtrauen in mich sehen könntest, als ob Du die Vermuthung hegen könntest, ich werde, nachdem ich mir in X. oder P. meine "Position" gemacht, Dich "links liegen" lassen und mit Bazzini's u. dergl. herumabenteuern. Der Sinn meines Vorschlags war: Andieten vollständiger Fraternität, Collegialität. Ein egoistischer Gedanke wirkte allerdings mit: mir graut vor dem Alleinstehen — nach Allem, was ich

<sup>1</sup> Bayerifcher Ausbruck für Jahrmarkt.

erlebt und erlitten, komme ich gar zu häusig auf ben Einfall — mich zu — amoviren. In Gesellschaft mit einem gleichgesinnten, ähnlich situirten Freunde hat man hiergegen eine Waffe, einen Trost, eine Ermuthigung zum Weitertreiben jenes lästigen Geschäfts, "bei welchem man niemals auf seine Kosten kommt". In ähnlicher Weise wär' mir's zu großer Beruhigung gewesen, Deine Frau bei der meinigen zu wissen: ich vermuthete, daß auch Du hierbei Deinerseits vielleicht das Nämliche empfinden könntest. — —

Es war boch ein guter Einfall von Dir, Würzburg zu verlaffen; vor einigen Tagen soll gerade in der Strohgasse eine preußische Granate zerplatt sein. Einstweilen — kurz darauf — läßt sich die Anarchie zum Frieden an. Ich vermag denselben nicht für einen definitiven zu halten. Über kurz oder lang bricht die deutsche Nationalkräße wieder hervor: wenn die Junker nur etwaß gegen die Jesuiten helsen. —

Du übertreibst gar sehr meine etwaigen Wagner-Berbienste, wenn Du meinst, daß ich mich gar zu oft für ihn "in die Renne gelegt". Letteres ist weit mehr betress bes Abbate ber Fall gewesen, worauf ich mir übrigens nicht mehr zu Gute thue, als auf irgend eine andere Gewissens- und sonstige Pslichterfüllung. Die Erlangung irgend einer musikalischen Anstellung in Deutschland wird mir weit mehr durch den Lisztianismus als die Wagnerei verwehrt (erschwert ist zu wenig gesagt). Übrigens habe ich deutsche Zustände satt. Glaub' mir — so lange als wir leben,

<sup>1 &</sup>quot;Machen Sie doch etwas Propaganda für Lifzt's "Bom Fels zum Meer"! Der Wagner"sche [Huldigungs-] Marsch verbreitet sich weit eher von selbst" schrieb Bülow an den Dresdner Musikhändler Kriedel.

kommt etwas Ebles im Musikleben bort nicht zu Stande. München war "letzter Versuch". Wenn ich gute Lungen hätte und es nicht zu viel Zeit kostete, legte ich mich auf Oboe secondo für ein italienisches Orchester. Karl's Anekbote ist charmant. Welche Vereinfachung der Partituren ließe sich nicht durch die Rücksicht hierauf erzielen!

Seit einigen Tagen ist der Meister ziemlich leidend. Doppelt traurig, weil er bis jest so gut im Zuge der Arbeit war! — Bei Gott — alles was Ideales im deutschen Geiste noch steckt und Erhaltungswürdiges, das lebt in diesem einzigen Kopse, dem Deines Onkels. Es wird dieses Werk insbesondere das Höchste darstellen, was man unter nationaler Blüthe verstehen kann. Du wirst staunen und starren vor Entzücken. Ich habe dieser Wochen eine Art Kunststück gemacht, worauf ich mir etwas einbilde, ein zweihändiges Arrangement des Meistersinger-Vorspiels.

Wo ich nicht nach genauen Daten urtheilen kann, lasse ich mich gern von einer Art Instinct leiten. Dieser spricht nun im Einklang mit Dir: Mailand. Dort muß es Boden geben — zwei Musikzeitungen! Entschließe Dich Deinerseits. Sehen wir nach Mailand. Was willst Du serner in Würzburg? Das ist gebrandschatt. Dort haben die Leute kein Concertgeld mehr für den nächsten Winter. Ich sehe überhaupt nach den letzten Ereignissen und bei der Ungewißheit der künftigen den künftlerischen Indisserrentismus der Deutschen in's Riesengroße wachsen. —

Den königlichen Brief haft Du mißverstanden. Er hat keinerlei Zusammenhang mit dem neulichen gerichtlichen Akte. NB. Der "Berurtheilte" hat appellirt — die Sache kommt ehestens zur nochmaligen Berhandlung. Ich in-

struire fortwährend meinen Abvocaten und gebe ihm Material (soweit es die Discretion nach oben zu gestattet), allerlei öffentlich zur Sprache zu bringen, was Anstands halber ausgesprochen werden muß. Stockholm, welch ideales Gerichtswesen! In Deutschland ist man eigentlich so gut wie schutzlos. Man muß mit dem Factum der Verurtheilung sich begnügen. Der schändliche Lump hätte eventuell auch nur zu 1 Gulden oder zu 1 Tag Arrest verurtheilt werden können. —

Berlin? Nein. Auch ist es bort zu theuer; die Zahl meiner Feinde hat sich bedeutend vermehrt (Stern und seine ganze Clique) — ber Hof vergibt mir nicht, daß ich trot der Offerten des Grafen Redern im Auftrag der Kö-nigin mich davongemacht (ich werde in den betreffenden Kreisen als "Muster von Undank" (!!!) citirt) — auch möchte ich Tausig keine Concurrenz machen. —

Ich bin furchtbar ausgebrannt, erschlafft. Deßhalb will ich alle Brüden hinter mir abbrechen, alles unnütze Gepäck fortwersen, alle die Unzahl musikalischer und socialer Beziehungen abbrechen, die mir das Leben des letzten Jahrzehntes versauert, verbittert, verwässert; das beste Mittel hierzu ist "Expatriirung", b. h. zugleich Ausscheiden aus dem "civilissirten" Musikgebiet. — —

49.

Un Joachim Raff. Triebschen, 12. August 1866.

Berehrter Freund!

Du haft lange nichts von mir gehört — aus triftigem Grunde. Ich selbst wußte eine Zeitlang wenig von mir:

erst nach einer ziemlichen Pause bin ich zu einiger Selbstbestinnung gelangt. Die entsehlichen Erlebnisse in München
hatten mich volltommen zu Boben geschlagen. Erlaube mir
bavon zu schweigen. Ich gerathe in eine unsinnige Aufregung, sobald ich baran zurückbenke, bavon spreche: barüber schreiben ist noch viel qualvoller. Und bann wäre
es schwierig, einem Anderen die Situation begreislich zu
machen; man müßte eine Broschüre absassen. Ich habe
ben erklärlichen Bunsch zu vergessen, werde also nichts barüber auszeichnen. Außerdem zwingt mich meine "Stellung"
als »ami de Wagner« alles das, was auf seinen "erhabenen Bohlthäter" Bezug hat, für mich zu behalten. Bei
solcher Discretion würde mein Referat Lücken empfangen,
welche für einen Dritten gänzliche Unverständlichkeit zur
Folge haben würden.

Damit ich jedoch nicht vor der Zeit bei Dir in Berschollenheit gerathe, will ich Dir in Kürze "offenbaren", was ich von nun ab zu thun gedenke. — Binnen wenig Tagen reisen wir von hier, wo wir über zwei Monate lang Bagner's Aspl genossen haben, nach der Jesuitenstadt zurück. Was mich einstweilen am meisten bedrückt und bedrängt, ist die Sorge, ob ich meine Frau allein, ohne Gesahr für Leben und Eigenthum daselbst zurücklassen kann. Hiervon will ich mich zunächst zu überzeugen suchen. (Ansang Juni hat ein Namensvetter von mir aus Mecklenburg, der sich eben in München niedergelassen, durch Berwechselung mit meiner Wenigkeit das Vergnügen gehabt, eine Pöbelrotte bei sich eindringen zu sehen, die Fenster eingeworsen und verschiedene Möbel zertrümmert zu erhalten: erst nachdem der Irrihum ausgeklärt worden, sind

bie Bavaren abgezogen. — Herr v. Bülow aus Mecklenburg hat sich in Folge bieser Erfahrung einen anderen Wohnsit ausgewählt.)

Nach bem unglücklichen Besuch des Königs bei Wagner hatte ich den Borzug, zugleich als »ami du favori« und als »Prüss« malträtirt zu werben. Außerdem hatte meine Frau das Berbrechen begangen, 44 königliche Briefe zu empfangen und im Laufe der Zeit zu beantworten. Die Herren Pfordten, Pfistermeister u. s. w. (nun, wie in Bayern regiert wird, liegt ja aller Welt jest klar vor Augen) brauchten "Sündenböcke"; nach W.'s Entfernung wurde uns ungefragt diese Rolle übertragen. Es ist mir immer noch sehr zweiselhaft, ob wir nicht genöthigt sein werden, unsere ganze Einrichtung unvorbereitet zu verschleubern und — wohin, sagt vielleicht das mir noch unbekannte Intelligenzcomptoir — uns eiligst aus dem Staube zu machen.

Du siehst — ich spreche mich nichts weniger als pathetisch aus, sondern mit einer gewissen Trockenheit. Ja, ich nehme jett die Dinge noch weniger tragisch, als sie sind. Das einzige Fatale sind die beträchtlichen Geldverluste, die mir die Münchner Episode in meinem Leben zugezogen hat. Aber der Entsagungsentschluß ist ein positiver Erwerd. Ich din musikmüde, zukunstsmüde, namentlich aber gegenwartsmüde: ich will mich beschränken, obseur werden (das wird schneller gehen als mit der Berühmtheit) und unter einem anderen Himmel möglichst unbehelligt weiter leben. Voila. Mein Schwiegervater will hiervon nichts wissen; aber da er keine Einsicht in die Verhältnisse hat, ich ihn übrigens nicht incommodiren werde, so werde ich auch gegen seine Zustimmung mein Vorhaben ausssühren.

An eine Möglichkeit bes Verbleibens in München, an eine Besserung ber bortigen Verhältnisse ist leiber gar nicht zu benken: in biesen Tagen haben wir noch einen schrecklich zuverlässigen Beweis bafür erhalten burch ben Besuch und Bericht eines Flügelabjutanten (Fürsten Torre e Tasso). So stehen die Dinge. — —

Ich kann nicht sagen, daß ich mit besonderer Wollust an eine transatlantische Expedition benke: ich würde dieselbe nur als ein vorbereitendes Geschäft, als das Mittel zur Deckung der Übersiedelungskosten nach Italien betrachten. Diese Rücksicht wird meinen Ekel vor der Birtuosen-Nomaberie überwinden helfen.

Seit 8. Juni ist R. W. ungehener sleißig. Ende bieses Monats wird er den 2. Att der Meistersinger fertig componirt haben — das Instrumentiren, oder vielmehr In-Partitur-Setzen geht ihm sehr leicht von der Feder. Mir will es scheinen, als ob dieses Wert den Gipfelpunkt seines Genies darstellt: es ist unglaublich frisch, plastisch, noch reicher im musikalischen Detail als der Tristan: ich verspreche mir eine zündende Wirkung im nationalsten Sinne davon. Schade, daß ich es nicht zu hören bekommen werde! Denn bin ich einmal »ultra montes«, so werde ich sogar versuchen, mein geliebtes Deutsch zu verlernen.

Taufig hat bie Duverture 4 handig leiber recht schlecht arrangirt 1, mahrend sein ditto Balkurenritt ihm so gut

<sup>1</sup> Ein Jahr vorher bereits hatte sich Bülow im Namen und Auftrag Wagner's an Schott um Ubermittlung von Tausig's Arrangement gewendet. "Der Componist hat mich beauftragt, die weitere Bearbeitung des Clavierauszuges in die Hand zu nehmen, zu welchem Behuse mir die Einsicht resp. Revision und Abänderung der bereits vorliegenden Stücke unerläßlich ist."

gelungen ist. Draeseke war während einer Woche hier auf Besuch. Ein Fragment aus dem Requiem »Lacrymosa«, das er mir gezeigt, ist sehr human und sehr schön, würde sicher Deinen Beisall sinden. Er kehrt 1. September nach Lausanne in seine feste Stellung als Clavierlehrer zurück. Ich wollte — gern mit ihm tauschen. — —

Wann wird für mich boch die Zeit wiederkommen, wo ich mich nach einer Partitur von Dir sehnen kann und die Rase mit etwas Behaglichkeit hineinsteden? Bist Du selbst nicht einigermaßen von der surchtbaren Execution des vierten Sates Deiner Baterlandssymphonie durch das große Militärorchester afficirt? Und wie lange spielt dieser Sat! Erst heute ertönt zum ersten Male das Rheinuser-Thema — aber statt des Arndt'schen Liedes wird das Reithardt'sche ("ich bin ein Preuße") dazu contrapunktirt. Der zweite Theil des sünften Sates<sup>2</sup> dürste vielleicht erst nach Deinem Tode zur Aufführung kommen. —

50.

Un Alexander Ritter.

Triebichen, 14. August 1866.

Theurer Freund,

Dein eben empfangener Brief hat mich sehr gerührt, aber weit mehr betrübend als tröstend. Ich kann nicht mit Dir discutiren, ich bin zu weich geworden. Mündlich ließe sich vielerlei barüber sprechen — benn das Thema haben wir noch nicht erschöpft, keiner von seinem Standpunkt aus. Brieflich ist das eine gar mißliche Sache.

2 Des Baterlandes Aufschwung zur Einheit und Herrlichkeit.

¹ Raff hatte in diesen Satz die Reichardt'sche Melodie zu Arndt's "Was ist des Deutschen Baterland" eingeführt.

Übrigens ist ja die Zeit nicht mehr dazu vorhanden. Du schreibst, Du wollest am 16. abreisen. Mir scheint's unmöglich, daß Du nicht noch einige Tage zugibst. Deiner Mutter Wunsch wirft Du nicht widerstehen können und dürsen, zudem es auch der Deinige sein muß. Ein paar Stunden, ein paar Tage ist viel in diesem Leben, wenn man das Diesseits ernsthaft nimmt, nicht blos als einen zu überhörenden Prolog, oder als eine nichtssagende Arrangirprobe. —

Bas meine Sehnsucht, Wagner nicht länger mit meiner Familie zur Laft zu fallen, anlangt, so erklärt fie fich aus vielerlei Grunden. Meine hiefige gezwungene Unthätigkeit ift nicht blos zwecklos, fonbern mir gerabezu verberblich. Musiciren - jest kommt mir bagu nicht sowohl bie Luft an, als mir bie Nothwendigkeit nabe tritt, nicht burch längeres Baufiren technisch zurückzukommen (was furchtbar glatt von Statten geht) — muficiren ift hier unmöglich, ba 28. componirt (von 8-5 Uhr). Wir sehen ihn gewöhnlich erft um biefe Stunde, die Speifestunde, und bleiben bann natürlich jusammen. Außerdem wird fein häuschen mit Nachstem uminstrumentirt werben muffen: es fehlt an Ofen. Seit 1. August haben wir fortwährend fo große Ralte, fo burchbringenben Regen, fo muthenben Sturm - wir hangen feitbem allesammt bie Ropfe tiefer als je - bag ichon jest bas Bedürfnig nach biefem Sausgerath fühlbar wirb. Es ware entfehlich, wenn 23. wiederum ausziehen, sich auf's Reue einrichten, fich neue Ausgaben auflaben mußte, um ein behagliches Afpl für ben Winter au finden. Leiber benkt er schon fehr ftark baran — wir thun bas Möglichste ihn abzubringen — benn burch eine besondere Schickalstücke droht mit diesem Project ein furchtbarer Standal. Hierüber mündlich (es ist interessant). — —

Schmerzlich überrascht wurde auch ich durch Deine Mittheilungen über unsern Karl. Sähest Du nicht doch zu schwarz? Gleichzeitig mit Deinem Briefe habe ich auch eine Antwort von ihm empfangen, die sehr freundlich ist und mich glauben machen muß, daß diesmal der Argwohn, die trankhafte Empfindlichkeit auf meiner Seite stärker gewesen ist. Überhaupt möchte ich Dir seine vier oder fünf Briefe an mich zu lesen geben: sie erklären einiges Dir Unverständliche, sie werden jedenfalls beitragen, Deine persönlichen Eindrücke zu ergänzen und in Folge bessen zu lindern. —

Alles, was Ihr Beibe mir über Italien und bortige Bustände schreibt, wird mich bestimmen, mein Project nur nach Erschöpfung aller anderen Auswege in Angriff zu nehmen. Du wirst Recht haben: aus den Zeitungen ersehe ich täglich, daß das ganze italienische Bolk in einer wahnwißigen politischen (recht eigentlichen) Kannegießerei unterzugehen droht. Entsehlich viel Geschrei, keine Wolle (\*molto sumo, poco arrosto\*) — lauter Anarchie in den Köpfen. Decennien tüchtigen Regierens müssen vergehen, die das Land für einen beutschen Künstler bewohndar wird. —

Mit uns müßte boch Karl umgehen, und was könnten wir unmerkbar für wohlthuenden Einfluß auf ihn gewinnen! Es wird mir peinlich schwer, ihn ganz aufzugeben. Er braucht vor Allem Freundschaft! Persönliche, herzliche Theilnahme! Darnach hat er in verschiedenen früheren Beziehungen unglücklich-irrthümlich immer gerungen. Run

— wir sprechen darüber. Schreiben ist ein miserabler Nothbehelf in allen complicirten Dingen.

Der politische Himmel ist wieber stark umzogen, das wirst Du wissen. Krieg mit Frankreich (für d. h. gegen Preußen) scheint mir heute — unvermeiblich. Wenn Du nach Würzburg kommst, betrittst Du vielleicht preußisches Gebiet. Genug auch hiervon. — —

51.

Un Frau Jessie Caussot (Bad Nauheim). Triebschen, 14. August 1866.

# hochverehrte Frau!

Es will mir sehr unwahrscheinlich vorkommen, daß biese Zeilen Sie erreichen werden, und diese schon Monate lang dauernde Ungewißheit hat mich bisher davon abgehalten, Ihre Erlaubniß, Sie um einige Empfehlungsbriese nach Italien zu bitten, in Anspruch zu nehmen. — Die Collision zwischen den Bewohnern der beiden Rheinuserschient nicht mehr bloß zu drohen: dies ist auch meines Schwagers Ollivier Ansicht, der uns kürzlich hier besucht hat. In diesem kaum zweiselhaften Falle wird aber Deutschland auf ziemlich lange Zeit für kunsttreibende Menschen ein unmögliches Niederlassungslocal.

Es wäre prächtig, wenn Sie sich somit par la force des choses zwingen ließen, Ihr Domicil wieder in Arno- Dresden aufzuschlagen: ohne Weiteres würde ich Ihnen bann ebendahin mit gehorsamster Schattendevotion folgen und mich bemühen, das durch die Herren E. und S. bei Ihren Florentiner Bekannten etwa eingepflanzte Borurtheil gegen deutsche Musiker wieder zu neutralisiren.

Wenn biese Bermuthung jeboch eine bloße Reverie fantastique« wäre, so habe ich mich entschlossen, spätestens Ende September nach Mailand zu gehen. — —

Bürden Sie nun, gnädige Frau, die große Güte haben, mich an Ihre Bekannten dort mit einigen Zeilen adressiren und mir diese Zeilen nach München senden zu wollen? Ich weiß absolut nicht, ob ich diesem Terrain ebenso fremd bin, als daßselbe mir fremd ist. Es sollen zwei Musikzeitungen in Mailand erscheinen; ob deren etwaige deutsche Correspondenten mich vielleicht schon gar als musico dell'avvenire« berüchtigt gemacht haben? Nun, als maestro di clavicombalo« — denn Anderes ambitionire ich gar nicht — werde ich vielleicht durch gesellschaftliche Vermittlung einigermaßen Fuß sassen.

Neuigkeiten von einigem Interesse für Ihre Beachtung vermag ich Ihnen von hier aus eigentlich nicht zu melben. Bagner arbeitet feit zwei Monaten mit ganz ungewöhnlicher Emfigfeit und Frifche. Der zweite Aft ber Meifterfinger burfte sicher Ende des Berbstes auch in ber Instrumentirung jum Abschluß tommen. Ich glaube mich nicht mehr unter bem überwältigenden Einbrucke ber unmittelbaren Zeugenschaft an bem Borruden biefer Composition zu täuschen, wenn ich vermeine, daß er sein classischstes (entschulbigen Sie biefe Trivialität bes Ausbruck), beutscheftes, reifstes und allgemein zugänglichstes Runftwerk zu schaffen im Begriff ift. Von dem absolut-musikalischen Reichthum, von ber Cellini Arbeit in allen Details konnen Sie fich keine annähernbe Borahnung bilben. Es ift mir unumftögliches Dogma: 28. ift ber größte Tonbichter, ganz ebenbürtig einem Beethoven, einem Bach - und außerdem noch weit mehr. Er ist die Incarnation des deutschen Kunstgeistes, sein unvergänglichstes Denkmal, auch wenn die beutsche Sprache, vielleicht die Musik eine "todte" geworden sein würde. — —

Bon meinem Schwiegervater wissen Sie wohl, daß er den Batikan verlassen und sich wiederum in die Madonna del Rosario zurückgezogen hat. Seine Ihnen jedenfalls schon bekannte Bocalmesse habe ich in dieser Zeit leider nicht die Objectivität finden können, in all ihren edlen Schönheiten zu würdigen und zu genießen. Es ist mir gegenwärtig zu "akatholisch" zu Muthe.

Was gibt es nun aber noch außer ben Persönlichteiten Wagner und List Berichterstattungswerthes? Und was diese Genien schaffen, wird es nicht erst der dritten Generation nach uns zu Gute kommen? Alles Stoff für Ausgrabungen am Ende des 20. Jahrhunderts. Man möchte die Dinge gern etwas rostger ansehen, aber die genaue Kenntniß der Musikustände in Deutschland, wie ich sie z. B. besitze, kann nur den grenzenlosesten Pesssmus und zur Linderung resignationsvolles, womöglich thätiges Sich-Abschließen erregen und befördern.

52.

Un Joachim Raff.

Landhaus Triebichen bei Luzern, 26. Auguft 1866.

Berehrter Freund!

Das war gar tein Brief mehr — bas war eine wirtliche Wohl-That. Herzlichen Dank für diesen unschätzbaren Beweis von Freundschaft! Aber — nicht an Dir, noch auch an mir liegt es — Trost, Stärfung kann mir auch dieser Brief nicht geben. Du haft keine Ahnung von dem was vorgegangen: kaum mündlich wäre ich im Stande, Dir das Gräuliche, Un-heimliche, was mich getroffen, verständlich zu machen, geschweige brieflich. Behalten wir das einer anderen Zeit vor — wir werden uns ja doch einmal wiedersehen. Einstweilen hatten Deine freundlichen Mittheilungen auch ihre positiv sehr detrübende Seite für mich: diesenigen über Dein eigenes Schickal. Bei Gott, ich kann mit-leiden, ich habe darin eine nur allzugroße Virtuosität. — —

Ich habe neulich — in Folge meines Schreibens an Dich — einen recht glücklichen Einfall gehabt. Ich habe Deinen Schwager in Basel besucht. Dr. Merian und seine liebenswürdige Frau haben mich so unendlich freundlich aufgenommen, daß die Erquickung noch nachwirkt. Sie wollen mich in meinem neuen Project mit allen Kräften unterstüßen, haben es zum Theil schon gethan. Dieses neue Project, das verständigste, wie mich allerhand andere Explorationen lehren, zugleich einzig mögliche für jetzt, ist folgendes:

Übersiedelung nach Basel, wo ich vorläufig nächsten Winter mich als Solo- und Triospieler am städtischen Musikleben betheiligen werde und mir eine anständige Clavierlehrerprazis zu erwerben hoffe. Glückt das Experiment, so lasse ich Frau und Kinder nachkommen, beziehe dann vielleicht die gegenwärtige Wohnung des Direktors der Feuerversicherungsgesellschaft [Dr. Merian], der sie gegen eine Amtswohnung verlassen wird und — da Wagner in Luzern bleibt, da wir somit ebenso wohl in seiner Rähe,

als birekt an ber beutschen Grenze hausen werben, so wird Alles "fehr gut" sein.

Alles in Allem erwogen, ift biefes ber vernünftigfte Ausweg. Roftete es jedoch Zeit und Nachbenken, biefen Plan zu faffen, fo ftogt feine Ausführung noch auf bebeutenbe Schwierigkeiten. Es ift fehr bie Frage, ob ich meine Frau ben tommenben Winter über ohne Gefahr allein in Dunchen gurudlaffen fann; benn guvorberft muß ich es mit Bafel als Strohwittwer versuchen. Um hierüber in's Rlare zu tommen, ristire ich in ben erften Septembertagen — trop vielseitiger freundschaftlicher Warnungen bie Rückreise nach München. Zudem muß auf Lösung bes Miethcontractes, Bertauf ober Transport aller unserer Mobilien Bebacht genommen werben: bie bisherige Flüchtlingsrolle — aus Migverständnig — läßt sich bei ber relativen Festgenageltheit an München nicht weiter fortfegen. So ftehen die Dinge: München als weiterer Aufenthaltsort ift für uns rein unmöglich geworben.

Was sagst und folgerst Du hieraus: W. hat bas ihm geschenkte Haus in der Brienner Straße dem hohen Geber zurückgeliefert; die Rücklieferung ist acceptirt worden. Entschuldige die abgebrochene Räthselsprache: ich kann diesen Zwang nicht — vorläufig noch nicht — abschütteln.

Heute vor 8 Tagen spielten wir bei Dr. Merian Dein G dur-Trio, bas uns in die prächtigste Stimmung versetzte. Im Interesse der "Exequenten" (wie die Wiener sagen) wie der "auscultirenden" Musitfreunde spielten wir jeden Sat gleich zweimal. »Probatum erat«. Bielleicht führe ich diese Neuerung noch in's öffentliche Musitseben ein. —

Ja, zum Teufel mit Orchesterdirektion, Kapellenorganisation, Conservatoriumsaedisikation! Ich will alle großen Rosinen aus dem Kopfe reißen, mich bescheiden, begrenzen und sehen, ob ich im Kleinen nicht noch was Achtbares, Nühliches für die Kunst leisten kann. Was gilt der Rahmen? Das Wie der Berwendung seiner Fähigkeiten bleibt für den Menschen ja doch Nebensache.

Freilich um Giniges in mir ift's Schabe. Aber ich will bas Bebauern barüber Anderen überlaffen 3. B. ber neuen Auflage von Schuberth's Sanbbüchlein. Ginstweilen respiro., so hoffe ich. Wie die richtige Formulirung eines Problems icon bie halbe Lösung besselben genannt werben tann, fo ift bie beutliche Rlarlegung einer ichandlichen Situation schon ber halbe Weg zur Befreiung baraus. Allerdings das Schändlichste im gegebenen Falle war gerade die furchtbare Confusion, die Schwierigkeit, die Mitleidenden gur richtigen Erkenntnig, b. h. peffimiftischeruhigen Desperation zu bringen. Ich war seit Februar 1865 nicht im Minbeften im Ameifel über bie "Oberfaulheit" ber Dinge. Freilich bis zu welchem Grabe fich biefelbe offenbaren würde, bavon ließ ich mir nichts träumen, nichts "alpbrücken". Berzeih, ich gerathe wieber in's Drakeln, und jene "Rücksichten", bie ich seit je zum Teufel gewünscht, vermag ich doch heute nicht zum Teufel zu schicken! Alfo später.

Dank für die gute Nachricht über List's Psalm. Meine Frau wird's ihm dieser Tage berichten. "Sängers Fluch" 1 überlasse nur seinem unbekannten Berleger. Zudem hat

Digitized by Google

<sup>1</sup> Bon diesem Stude hatte Seifrig "bie Tempi verfehlt, meist zu rafch genommen" bemerkt Bulow in einem früheren Briefe an Raff.

er schon mehr Aufführungen erlebt, als Zopff's Wahometouvertüre, die allerdings selbst für Roulettespieler zu schlecht ift. — —

Ich bin höchst erfreut über Dein Geschent, das Du mir zugedacht! Willst Du den Freiherrntitel auf der Fronte nicht ausmerzen? Er genirt mich immer ganz abscheulich. Ich dente an unter die vornehmen Dilettanten Gezähltwerden, bei denen der Baron den Musiker oder umgekehrt zu suppliren nöthig hat. Ich din ungeheuer begierig auf das Werk, ganz abgesehen von dem Experimente, ob mir diese Tonschlacht "Tapserkeitsgedanken einseuern" wird oder nicht.

Du bift boch unglaublich gewissenhaft im Bebenten aller Angelegenheiten Deiner Freunde! Die Cafarpartitur (Stimmen ausgeschrieben) liegt stichfertig in Munchen ba. tommt's vor, als habe ich noch baraus gemacht was au machen war. Ich wollte Dich nicht wiederum belästigen ich betrachte bergleichen bei einem Manne wie Du, fcon als heiligegeift-Sünbe, barum ließ ich nichts verlauten. - In Bafel will ich Allerlei - für Gelb - arbeiten, will Schott Arrangements, wenn er fie anftanbig honorirt, fabriziren, fo z. B. ein achthänbiges Arrangement ber Meiftersinger-Duvertüre. Was ben Clavierauszug ber Oper anlangt, fo fürchte ich, mich erft bann bran machen zu können, wenn mir's außerlich etwas flott geht. Denn biefe Arbeit ist noch schwerer als ber Triftan (für's musikalische Berftanbniß burchaus nicht, sonbern im Gegentheil) - bie Ausflügelei und Herumbrüterei würde mich ftart absorbiren, und ich glaubte nicht, von biefer Arbeit, felbft bei exclusiver

Op. 127 "Eine feste Burg ist unser Gott", Qubertitre für großes Orchester, "bem Freiherrn Dr. Hans v. Bulow in Hochschung und Anerkennung" gewidmet.

Beschäftigung damit, während der Arbeitszeit z. B. existiren zu können, b. h. von dem Ertrage.

In einer neulichen melancholischen revue retrospective über alles Bersehlte, Alberne, Berschrobene in meinem Lebensgange siel mir das Wort eines "griechischen" Lehrers aus der Schule ein. Der alte "Külps" war sehr langweilig und gründlich, aber gutmüthig. Als ich ein paar Mal während der grammatikalischen Auslegungen der Odysse und unter ostensibler Theilnahme an seinen Erörterungen zu gleicher Zeit Kubikwurzeln auszog und mich für die Lection in der Geographie vorzubereiten suchte, warnte er mich vor meiner gefährlichen Anlage zu dem Laster der "Polypragmasie", wie er's nannte. Der alte Kerl hat gar richtig in mich hineingeschaut. Aber das Schicksal hat mitgeholsen, mich diesem Laster zu ergeben und sehr häusig gerade dann, wenn ich den weisen Vorsatz gefaßt hatte, dasgegen aus allen Kräften anzukämpfen.

Nun, Du meinft, es fei mit mir überhaupt noch nicht "zu fpat". Wollen feben.

Erhalte mir Deine Freundschaft, laß Dich für ben letten Beweis berselben burch Deinen theuren Brief umarmen! Er war und ift mir eine Herzensftärkung, wie ich sie jett so recht bedurfte! — —

53.

Un die Mutter.

Triebschen, 28. August 1866.

### Geliebte Mutter!

Mein Glüchwunsch tann heute nicht voll und hell klingen, benn ein so niebergeschlagenes Herz, wie bas meinige, gebietet über keinen fröhlichen Mund! Ich empfinde es in diesen Tagen schmerzlicher als je, wie schön Familiensest tage uns sein könnten, wenn wir sie nur zu seiern vermöchten. Mein eigenthümlich unheimliches Schicksal broht, wie es uns früher auseinandergerissen, eine räumlich wenigstens noch trennendere Scheibewand aufzurichten. Was gäbe ich nicht darum, Dir heute persönlich die eble, liebevolle Hand zu küssen, deren zärtliche Sorgsalt stets meinen Kindern so viele mütterliche Wohlthaten erweist, meinen Kindern, denen ich disher sast ebenso wenig ein guter Bater sein konnte, wie Dir ein treuer, dankbarer Sohn. Was gäbe ich nicht darum? — so pslegt man freilich immer dann zu sagen, wenn man nichts zu geben hat. Ein volles Herz und eine ohnmächtige, leere Hand: das ist eine häusige Bereinigung.

Mir ift schwer um's Herz — ich habe kein Talent, es zu verhehlen. Dieser Mangel ist wie mancher andere bei mir die Berkehrung einer Deiner Tugenden zum Fehler, wie das in der zweiten Generation zu geschehen pslegt. Aber ich besinne mich doch so weit, daß ich es mir verwehre, auch Dir das Herz schwer zu machen! Ich müßte ja dann einem anderen Borwurse entgegensehen, als demjenigen, den mir Deine Güte erspart, den aber wohl ich selbst mir sehr häusig gemacht: dem Borwurse Dir — heute zu schreiben. Ia wohl, meine bessere Hälfte, meine verehrte Frau vermag Dir andere Briefe zu schreiben, die Du gerne liesest: wie sie denn ihrerseits immer lebhaft verssichert, daß sie keine angenehmeren Postgeschenke empfange, als diesenigen, welche Du ihr sendest, wie sie Dir denn überhaupt aus Ferzlichste zugethan ist.

Wo treffen Dich biese Zeilen? Ich abressire sie auf gut Glüd nach Weimar. Daß Du die ebenso ruhmvolle als entsetliche Ariegszeit bort in einer äußerlich behaglichen, moralisch und ästhetisch wohlgefälligen Atmosphäre zugebracht haft, barüber haben wir uns von ganzem Herzen gefreut. —

Über bas "Bergangene" (leiber noch tein plusqueparfait) zu sprechen, wäre schon schwer — bazu gehörte minbestens eine Woche behaglichen Zusammenseins — barüber schreiben ist quasi unmöglich. — Die Sache [Rieberlassung in Basel] ist nicht so leicht als sie aussehen mag — ich fühle mich aber start genug, um auch widrige Arbeit nicht zu scheuen; auch die Folge davon, etwas weniger nervöse Aufregbarteit, etwas Verphilisterung wird nicht schaden. Ordnet sich die Sache bald, so werden wir Dich diesmal inständigst bitten, uns dort für länger zu besuchen.

Die Rückehr nach Berlin, an welche ich ebenfalls gebacht, ift leiber eine Unmöglichkeit. Mein Martyrium als Bismarcianer wird mir keine Compensation eintragen: bas war leiber eine noch dazu passive Privatsache. Zwar haben mich die ultramontanen Pöbelblätter tagtäglich als preußischen Spion und Agenten verschrieen, mich aller bayernseindlichen Artikel in nordbeutschen Zeitungen beschuldigt, kurz meine Benigkeit zum Sündenbock für die Rechtlichkeit und Schlauheit des Herrn von der Pfordten und die Tapserkeit des Prinzen Karl gemacht. In Bayern wird Alles geglaubt, Widerlegungen nützen absolut nichts. Die Rohheit und Unwissenheit der zweibeinigen Geschöpfe ist gar zu unglaublich.

Da erhielt neulich Dr. Frant aus Berlin (ber confervative politische Schriftsteller), ber uns hier auf eine Woche besucht hat, einen Brief aus Berchtesgaben von ber ihm befreundeten Stiftsdame Fräulein von Waldenburg (morganatische Tochter des Prinzen August von Preußen). Diese bereits ziemlich bejahrte Dame, früher wegen ihrer grenzenlosen Wohlthätigkeit am Orte hochverehrt, übrigens aus Conservatismus sehr antidismarchisch gesinnt, ist vom Pöbel mit Steinen beworsen worden, hat ihre Möbel zertrümmert sehen müssen u. s. w. Während des ganzen Sommers haben zwei Gensdarmen sie vor weiteren Misshandlungen schützen müssen. So geht's in Bayern zu. —

À propos von Bismarc, so hat es mich unendlich gefreut, mit Dir so ganz und gar sympathistren zu können. Laß mir die kleine Genugthuung, daß ich, bevor er Minister war, aus einem wunderbaren Instinct in ihm den guten Engel Preußens und Deutschlands erkannt habe. Du erinnerst Dich? Mich beruhigt's sehr, ihm so ganz blind vertrauen zu können. Die Kritik hört bei mir auf. Ich ahne — vag zwar aber doch nicht falsch — das Weitere und werde mich über Alles freuen, was er weiter beginnt. Steht's auch so bei Dir? Oder ist zu sürchten, daß Du eventuell mit der Kreuzzeitung gegen ihn opponiren wirst? Denn diese Opposition keimt bereits sehr stark und wird nächstens in schönster Blüthe ausbrechen.

Bechstein versorgt mich hier wie mit Cigaretten, so mit Nordbeutschen Allgemeinen. Wir Alle stoßen hier ein paar Mal des Monats auf Bismarck's Gesundheit an. Darauf könnte er sich wirklich was zu Gute thun! Die "Habs"-burger Allgemeine Zeitung genießen wir zwar auch — allein wir ärgern uns nicht mehr über sie. — —

54.

Un Emil Bock 1 (Berlin).

Bafel, 15. October 1866. Borftabt St. Johann 31.

# Berehrtefter Berr!

Schon seit einigen Wochen bin ich Ihnen eine bankenbe Erwiderung auf Ihren liebenswürdigen und höchft intereffanten Brief schuldig - und auch heute muß ich Ihnen noch als Schuldner erscheinen, weil ich meinerseits Ihnen gar nichts Intereffantes zu berichten habe. Run, bas begreifen Sie: eben wegen feiner Uninteressantheit und behaglichen Ruhe habe ich mir Bafel jum Bohnfit erwählt. Wenn ich so gelegentlich die vierte Seite ber Rreuzzeitung muftere und ba lefe: Atabemie vom "Sofpianisten" Safert - neues Conservatorium von Taufig - "Bops" von Sigismund Blumner — und gar eine Lifzt'iche symphonische Dichtung von Herrn Fuchs vorbereitet (wer ift Rister?\*), so bin ich versucht, eine Tarantella (nicht bie von Riel) vor Wonne zu tangen, daß ich nicht felbst in bem überbunten Treiben mitfigurire, und mit Bohlgefallen ruht mein Auge auf bem ur-urclassischen Programme ber erften königlichen Symphonie - Soiree: Die Leute wiffen wenigstens was fie wollen und erfüllen ihre traditionelle Specialmission mit Berstand und machen's ihren Runben recht und gut.

Wie der Mensch nun selten zufrieden ist, so genügt es auch mir nicht, daß ich in Basel sitze — ich wünschte, daß

<sup>1</sup> Bruder von Guftav Bod, 1863—1871 Chef ber Mufikaliens handlung Bote und Bod in Berlin.

<sup>\*</sup> Und nun gar erst Satter's "Bergriffenheit"! Wenn er sich nur nicht in Folge bavon auf dem Claviere vergreift! B.

₹

es auch die anderen Leute wüßten. Und da ärgern mich nun die falschen Gerüchte in politischen und musikalischen Beitungen über meine Person mit ziemlichem Grund. Das überraschende Ausbleiben mehrerer mir seit Geraumem angemeldeter Schüler weiß ich mir nur dadurch zu erklären, daß sie einer der Enten in den Leipziger Signalen Glauben geschenkt, die mich fortwährend in München "residiren" lassen.

Die neuesten Borgange (burch bie Breffe unerhört übertrieben) in ber baverischen Sauptstadt, von benen Sie vielleicht auch Notiz genommen, haben — bis bato — nicht ben geringften Ginfluß auf eine anderweitige Beftimmung meiner Rutunft. S. M. ber Ronig hat zum Segen für fich felbst eine ber abscheulichsten Bestien seiner Umgebung fortgejagt (als befinitiv ift auch dies noch nicht anzunehmen), beren ganges Treiben barauf zielte, die Berfon bes Monarchen unpopulär, verhaßt, ja verachtet zu machen und gur - Abbication zu zwingen 1. Aber mit biefer einen Magregel ift burchaus noch nicht basjenige geschehen, mas nöthig, um München nur bewohnbar für mich zu machen. Ich felbst befinde mich zur Zeit auf Urlaub: ich habe meinem allergnäbigften Bonner versprechen muffen (fein schöner Brief verpflichtete mich bazu) feines Rufes zu harren, wann er geruhen wurbe, von meinen Diensten zeitweiligen Gebrauch zu machen. - -

<sup>1</sup> An Pohl schreibt Bülow am selben Tage: "Der trefsliche König hat einen wichtigen Schritt jeht gethan, ich gestehe es zu; hätte er länger damit gezaudert, so würde es um ihn selbst schlimm stehen. Ich fürchte jedoch, er besitzt noch nicht Welt- und Menschentenntniß genug, um zu wissen, was er alles weiter zu thun hat, um in seiner Residenz so gründlich auszusegen, daß dieselbe für anständige Freunde [Fremde?] bewohndar wird."

Wollen Sie so freundlich sein, in Ihrer geschätzten Zeitung meine dauernde — wenigstens für kommenden Winter bestehende — Basler Existenz constatiren zu lassen? — — Die neuliche Musikaliensendung bestätige ich mit ergebenstem Danke. Ich habe mir Lifzt's »Marche Indienne« aus der Afrikanerin bestellt, die ich nach näherer Ansicht doch in mein Concertrepertoire aufnehmen will.

Seftatten Sie mir noch eine unbescheibene (zum Theil retrospective) Anfrage. Bor Jahresfrist ungefähr hatte mir Herr Fürstner Ihre freundliche Geneigtheit ausgesprochen, eine Duvertüre sowie ditto Marsch zu "Julius Casar" von mir in Partitur zu ediren. Nun hat sich diese Angelegen-heit — zu Ihren Gunsten — dadurch erledigt, daß Schott's in Mainz diesen "Artikel" gefälligst übernommen haben. Ihre liebenswürdige Disposition für mich ist mir aber in dankbarer Erinnerung geblieben, und sie veranlaßt mich zu der Frage, ob Sie eine Festouvertüre (meinem verehrten Gönner, dem Fürsten von Hechingen zu widmen), welche ich nächsten Monat zu Papier bringen will, stechen lassen möchten — ohne Honorar — von meiner Seite? — —

»In politicis« harmoniren wir jetzt vollständig, wie ich zu meiner großen Befriedigung aus Ihrem Briefe entuommen.

55.

Un Joachim Raff.

Bafel, 4. November 1866.

Berehrter Freund!

Wir hatten uns eben fehr eindringlich und (es ift nicht zu bepreziren) erfolgreich mit Dir beschäftigt, als ich heim-

kehrend Deine freundlichen Beilen vorfand, die ich noch vor Schlafengehen kurz aber wenig intereffant beantworten will.

Alfo es war eine große Matinée bei Merian's, von ber bas beifolgenbe Programm Melbung thut. Gine Matinée »internationale«, »limitrophe«, turz »extraordinaire«. 25 Musikfreunde (und Freundinnen) aus Muhlhausen und Umgegend, ebenso viel aus Bafel. Das Quintett ging prächtig und machte Allen Freude, obwohl es zunächst nur auf die Birthe berechnet war, die der öffentlichen Aufführung wie Du weißt nicht hatten beiwohnen konnen. Deine verehrte Schwägerin war trefflich (wie irgend jemals) bei Stimme trot Schnupfens: Dein Duett - ber Titel fällt mir nicht ein, also Des dur - religioso - mußte auf Mühlhausiges enthusiaftisches Dacaporufen repetirt werben, und somit ift ber Ruhm Deines Namens nun über bie frangofische Grenze gebrungen, so fehr Du Dich ftrauben magft, ben Elfaß als frangofisches Gebiet anzuerfennen.

Du frägst nach Joachim und Brahms. Deine Schwägerin wird Dir besser Auskunft geben können, als meine Wenigkeit. Wenn J. mir begegnen wollen sollte, so hat er mich zu besuchen, was er, ba er jest eine Woche hier bleiben will, leicht hat. Am britten Orte werbe ich ihn vermeiben (ohne Oftentation natürlich).

Den Künftler anlangend, ben ich vor 14 Tagen hier gehört, (Beethoven Concert, Schumann Fantasie, Loure, Bourée und Presto von Bach) so ist meine Bewunderung grenzenlos. Ibeale Bollendung! Von dem kann ich, was Bortragskunst anlangt, noch etwas lernen, wozu ich wirk

lich im Übrigen teine Gelegenheit finde als bei eigenem Studium!. — —

Sein Hiersein genirt mich einigermaßen — es ruft eine Menge bitterer und melancholischer Gebanken wach. Da ich Frau und Kinder entbehren muß (Möbel sind in München, wohin immer noch Möglichkeit von Rückehr gebacht werden kann — Ansang December entscheibet sich's befinitiv), so bin ich ohnedem nicht sehr lustiger Laune. Wenn nicht Merian's hier wären und ich mich ihres sehr lieben Umgangs erfreute, so könnte ich bedeutend aus dem Gleichgewichte fallen. — —

Bor ber Hand habe ich noch unglaublich viel Lectionen "auf Lager". Die älteren Claviermamsells bilben meine erste Kundschaft. Das ist nicht so übel. Ich kann da gründlich aufräumen, wo es am nöthigsten ist, und von wo sich die Consequenzen meines Hierseins am besten aus-breiten können?. —

Meinen Münchner Proces (Rlage wege Diffamation) neulich auch in zweiter Inftanz gewonnen. Man schöpft seine Befriedigung woher man eben kann's. — —

1 "Joachim war mir — Arion" fchrieb Bulow an Ritter; "er hat mich burch fein unvergleichliches Spiel zu ftummem Ber-

geffen und expressivem Bergeben bingeriffen".

<sup>2</sup> Ende Januar 1867 berichtet Billow an Draesete: "Habe heute zwei charmante Frauenzimmergruppen von je 7 in Mühlhausen musikalisch informirt. Sanz neuer Schwindel — spiele jeder Gruppe Stunden vor und analystre ihnen die Werke musikalisch und ästhetisch — lasse mich interpelliren u. s. w. Es war ganz charmant. Auf diese Weise kann man ein Publikum schnell erziehen. Dies wird nun regelmäßig alle Donnerstage geschehen. Hat mich heute zwar sehr satiguirt — übt aber meine französische Suade und ist amüssanter als Lectionen geben oder Seiltanzen."

Boie amtliche Befanntmachung vom 13. November 1866 erklärt, daß die erste Berurtheilung durch das königl. Stadtgericht "durch rechtskräftiges Erkenntniß des königl. Bezirksgerichts München I. J.

In ben Signalen' wirft Du wohl neulich meine "Manier" erkannt haben. Die Entenbrut wurde mir schließlich zu toll: Senff hat sich mir gegenüber anständig benommen. — —

56.

Un Joachim Raff.

Bafel, 22. November 1866.

## Berehrter Freund!

Nicht aus Faulheit habe ich meine Danksaung für die Musiksendung und die Antwort auf Deinen letzen Brief verzögert; ich wollte den Ausgang meiner zweiten Soirée abwarten und Dir den Erfolg der Aussührung Deines schönen Gdur-Trio's melben. Das kann ich erst heute — meine Frau war von Luzern herübergekommen und hat sich ebenfalls an dem Werke sehr erfreut. Wir studiren sehr sorgiam, das darf ich der Wahrheit gemäß zu unserem Lobe sagen. Meine Mitspieler sind tüchtige Leute, immer zum Prodiren bereit — selbst nach der aufreibendsten Tagesarbeit.

In der britten Soirée mache ich mir nun das Bergnügen, Deine kleine Suite Emoll Op. 72 einzuschieben. Deine neuen Biolinsonaten gefallen mir jede in ihrer Art. Die dritte behagt mir noch besser als die zweite, und die vierte bürfte meiner Borliebe für die erste Concurrenz machen. Wenn ich sie mir nur erst einmal ordentlich vor-

vom 24. October 1866 bestätigt, die Strafe jedoch abandernd auf 50 fl. festgesethe worden fei.

<sup>1</sup> Kr. 44, S. 730. — An Bohl hatte Bülow am 15. October d. J. berichtigt: "Bagner ist am dritten Alte der Meistersinger. Ginen Tell schreibt er nicht, auch teinen Barbarossa. Der König hat ihm teinen Stock mit Diamanten geschenkt. Wien hat ihn nicht zur Direktion des Rienzi eingeladen."

führen kann. [Abolf] Bargheer studirt jetzt an Nr. 3, Abel an Nr. 4.

Die "feste Burg"-Duvertüre ist mir weit sumpathischer als die beiben anderen Concertouvertüren. Herzlichen Dank für die angethane Widmungs-Ehre. Warum aber so ein Souverän-Prachteinband? Dergleichen muß Dich ja ruiniren. "Chagrin" ist sehr theuer. Soll ich noch malitiöser werden und über die "Grafenkrone" wizeln? Ich habe nur auf sieben Punkte Anrecht.

Bon Deinen neuen Clavierstücken gebe ich der Fantasie (Kistner) den Borzug. Bergnügen haben mir übrigens alle gemacht, wenn auch in verschiedenem Grade. Manches kann ich trefslich gebrauchen für zwei hiesige alte Claviermamsells, welche sich jetzt zu mir in die Lehre gegeben haben. Da sind die Études mélodiques ein gefundenes Fressen, Walzer und Boleros ditto. Es bleibt mir ein unauslösliches Näthsel, wo Du die Zeit hernimmst, dergleichen in solcher Quantität immer so sein, originell, brillant und charmant zu machen. Saltarello hätte ich beinahe vergessen — das gefällt mir besser als die spanischen Fliegen. Die Männerquartette möchte ich gern einmal hören. Unser Violoncellist Kahnt dirigirt eine Liedertasel — vielleicht lassen sich die Gefänge da einmal probiren.

In meinem neulichen Briefe muß ich etwas zerstreut geschrieben haben; Deine Antwort läßt mich's vermuthen. Ich bin nämlich gar nicht unzufrieden mit Basel und mit einer eventuellen Übersiedelung hierher immer noch einverstanden. Es ist nur überall in Deutschland (also auch hier) schenßlich: das ewige von vorn Ansangenmüssen, bas lange Warten, sich Einbürgern! Allmälig kommen jeht

bie Leute mit Lections-Gesuchen: warum nicht früher? Ich bin nun ichon 9 Wochen hier. Übermorgen ift unfere erste Soirée in Mühlhausen — ba wird's viel animirter hergeben als hier - wo man mit einem Soloclavierftud anfangen muß, damit die Leute beim Trio ein wenig "brin" find. Die Weber'iche Sonate habe ich nur Deines Trio's wegen eingeflict, bas ich nicht an ben Schluß placiren wollte. Riel's Trio [Op. 24] ift nicht übel und hat auch gang gut gefallen. Beiß ber Teufel — ber Mensch ift mir viel sympathischer als Brahms, beffen fammtliche Werke ich einmal eine Woche lang zu Saufe gehabt und wirklich ohne Borurtheil grundlich angesehen habe. Schlugeinbrud: ich banke — bas ist für mich keine Musik. Es verlangt mich nach Haydn. Übrigens Hochachtung und Anerkennung so viel als verlangt wird — aber à distance. Sein Clavierquintett (urfprünglich Sonate für zwei Flügel, welche unter Taufia's Mitwirtung in Wien fiasco gemacht) erscheint mir unter seinen größeren Arbeiten als bie interessanteste. --

Und nun eine große Neuigkeit. Sonnabend, 10. d. reiste ich zum Brahms-Joachim-Concert nach Mühlhausen, und auf französischem Boden wurde das 10 Jahre lang unterbrochene Freundschaftsverhältniß zwischen J. und mir wieder angeknüpft. Consequenzen positiver Natur wird's nicht geben: aber es ist mir ein Stein vom Herzen, so auch ihm, wie er Deiner Schwägerin versichert hat. Meinetwillen reiste Joachim noch einmal auf ein paar Stunden nach Basel zurück und nahm dann den Pariser Nachtschnellzug. —

Jaell war neulich hier und spielte ein bösartiges Clavierconcert von bem Dominikaner Ferbinand, gegen bas ich übrigens noch toleranter mich verhielt, als g. B. Deine Fran Schwägerin. Bas mir biefer Musitschufter obios ift! Reulich machte ich bie Befanntschaft von "zur Guitarre". Eine Dame, Schülerin von mir, legte mir's vor - bafür ichwarmend, weil Siller hier bei ihr "gewohnt". Brahms entschuldigt Hiller's Compositionen mit seiner so ungemein liebenswürdigen Berfonlichfeit. Also gleiches Schicksal mit Franz Liszt. D welche Narrenwelt! constrictor« [Jaell] geht übrigens abwärts. Schöner runder Anschlag, brillante Technit, obwohl hier und ba etwas unfauber (namentlich burch unverftänbigen Bebalgebrauch - nun, er ift auch etwas harthorig) - allein bie infame Geschmadlofigkeit, mit ber er 3. E. Chopin's Berceuse herunterleiert, ift beohrfeigenswürdig. Fauftwalzer, überhaupt mas "fein", ift übrigens unter allen Schreiber'ichen Sunben.

Doch warum auf "Collegen" schimpfen und NB. Dich mit berlei Geschimpfe tractiren? Es nähme kein Ende. Ich könnte auch noch über die Bolkmann'sche Symphonie räsonniren, die neulich hier fiasco gemacht, wobei ich mit dem Publikum merkwürdiger Weise gleicher Meinung war. —

57.

Un Joachim Raff.

Bafel, 6. December 1866.

Verehrter Freund!

Bielen Dank für Deinen charmanten Brief, in welchem mehrere sehr abdruckenswerthe Stellen. Bin eigentlich insolvent heute — habe wenig zu erwidern. Sollte schweigen, ba das, was ich loslassen will, bei Dir auf "jungfräulichen"

Unmuth zu stoßen pslegt ober als dankprovocirend aufgenommen werden könnte. Habe gestern ein recht wirkliches Bergnügen dran gehabt, Deine E moll-Suite zu spielen, wie Beilage notificirt. Nimm mir's nicht übel — sie hat den guten Baslern und Baslerinnen ganz enorm gesallen. Jeder Abschnitt wurde nach hiesiger Temperatur süblich beklatscht. (NB. Das Trio vom Menuett spiele ich zweimal, also letzteren dreimal — von der Toccata repetire ich die erste Hälste — dergleichen ist nöthig um die Hörer in Zug zu dringen. Denn im Grunde gefällt nur, was gekannt ist — die Tonverbindungen sollen anheimeln.)

In Zürich haben wir Donnerstag vor 8 Tagen (am 29. Nov.) Dein Gdur-Trio gespielt vor nicht eben zahlreichen aber bankbaren Zuhörern. Die Borurtheile, die bort bei der Mehrheit der Musiker gegen Dich im Schwange, waren ganz craß. Natürlich kannte keiner der betreffenden Leser oder Mitarbeiter der Bagge'schen Zeitung eine Note von Dir. Nach Anhören des Trio's mußte z. B. der Herr Kapellmeister Hegar (ächter Zögling des Leipziger Conservatoriums) zugeben, daß Du zu den "beachtenswerthen" Componisten der Gegenwart gehörst. Bei dieser "Ehrenerklärung" wird's wohl sein Bewenden haben; was Neuigkeiten anlangt, wird in der Praxis von dieser Gesellschaft nur Nachlaß von Schumann (incl. Brahms) und Schubert berücksichtigt. Mit Kirchner läßt sich noch reden — aber Eschmann und Hegar sind gräuliche Liquisten.

Erlaube, daß ich Dich bei diesem Anlaß auf einen talentvollen Menschen aufmerksam mache, ber unter besagter Clique kaum aufkommen kann. Wenn Du einmal wirklich einen Moment übrig hattest, so ware ich Dir dankbar, Du

gestattetest Herrn H. G. Götz aus Königsberg, berzeit Organist in Winterthur, Dir einmal einige seiner Arbeiten zu unterbreiten. Besagter Musiker ist ein alter Schüler bes Berliner Conservatoriums, speciell meiner Wenigkeit. Ein Streichquartett, Claviertrio, vierhändige Sonate, die er mir gebracht, sinde ich recht reif, gesund, selbständig und klangvoll. Der Autor selbst scheint mir leiber binnen ein paar Jahren der Schwindsucht unterliegen zu können. —— Es thäte mir sehr leid, wenn's dald so käme — ich hosse auf mögliche Rettung durch die Natur selbst. Merian's, wie in Allem sehr liebenswürdig, wollen am 16. eine kleine Matinée dei sich veranstalten, wo besagter G. einige seiner Compositionen zu Gehör bringen kann, damit doch irgendwo in der Republik von dem Menschen Kotiz genommen werde.

Am 16. Abends kommt hier Romeo und Julia von Berlioz fast vollständig zur Aufführung. Borher spiele ich Beethoven's Es dur-Concert. Zu Anfang habe ich die Duvertüre zum portugiesischen Gasthof von Cherubini empfohlen, die ich immer empfehle, wenn man wegen einer Duvertüre in Berlegenheit ist. Es klingt so hübsch. Portugiesischer Gasthos! Wie man da gebettet und beköstigt sein mag!

Schonen Dank für Mittheilung ber einschmeichelnben Biesbabener Programme.

Daß Du mir aber ben Mund wässerig machst, indem Du von Zeitungen sprichst, an denen Du mitarbeitest und keine Rummer beilegst — kann ich weber ebel, noch hülfreich, noch gut heißen. — —

<sup>1</sup> Bergl. Billow Bb. IV, S. 626—627.

Bans v. Billow, Briefe. IV.

Ich habe eine Heibenangst vor Deinem ersten Blicke in meine Duvertüre: es kommt nämlich Militärtrommel vor. Ich habe lange gekämpst — es war mir aber trommelhast zu Muthe — ich konnte nicht anders; übrigens besser eingetrommelt als ausgetrommelt. Beides ist freilich auch gleichzeitig möglich. — —

58.

# Un Alexander Ritter.

Bafel, 22. December 1866.

#### Lieber Freund!

— — Es ist 6 Uhr Abend — ich habe ben Tag über vielerlei zu thun gehabt, und regelmäßig um 5 befällt mich ein Fieber, gegen welches ich mich endlich entschlossen habe, mit Chinin einzuschreiten, nachdem unschulbigere Mittel nichts gefruchtet.

Wie viel hätte ich Dir zu sagen — aber jede Bezugnahme auf Bergangenes irritirt mich zu trankhaft schon
beim Denken, geschweige beim Schreiben. Ich begnüge
mich, die hauptsächlichsten Enten, die Dich bei der Lectüre
beunruhigt resp. "angeregt" haben, [zu berichtigen]. Mein
Schwiegervater, mit dem ich ziemlich ununterbrochen correspondire, spürt ganz und gar keine Neigung, nach Deutschland zurückzukehren. Ich — ditto keine, Basel zu verlassen!. — Also: Bülow bleibt Specialclavierlehrer in

<sup>1 &</sup>quot;Condolire mir nicht zu sehr zu meiner hiesigen Thätigkeit" schreibt Bülow an Pohl während des Basler Winters; "gestern fünf, heute sechs Lectionen gegeben — Trioproben u. s. w. Zwang, Liebster, nicht innerer Drang — übrigens ist Beschäftigung gut, wenn's mit gewissen Idealen faul steht. Man darf sich nie gehen lassen. "Ausharren!" sagt der Weister!"

Basel, Lachner bleibt Generalmusikbirektor in Hakschusen. Sondershausen hat sich nicht an Bülow, sondern an Damrosch gewendet, und dieser zieht die Breslauer Einkünste den 800 Thirn. ohne Nebenaussicht vor. Welche Berwechselungen!

Sott sei Dank — hier haben wir zwar brei Zeitungen (alle von anständigerem Außern als die Münchner), aber keine Feuilletonisten. Recensionen — is nich. Somit ist das Publikum weniger corrupt oder corrumpirungsfähig, und wenn es bei Berlioz (siehe Beilage) sich indisserent verhält, so ist man doch noch nicht bis zum "Chic" des Zischens civilistet!

Wie gern möchte ich Dir eine positive Antwort auf Deine Einladung zur Mitwirkung in einem Concerte am 26. Januar oder 9. Februar geben! Ist aber rein unsmöglich. Wie ich mich gegenwärtig gehabe, ist eine solche Reise für mich viel zu anstrengend. Und dann — mag ich Bayern nicht berühren, bevor ich die vom Könige verssprochene Satisfaction erhalten<sup>2</sup>. —

Bagner ist bis zur großen Schluffcene bes 3. Aftes ber Meistersinger vorgeschritten — mit ber Barticella.

am 15. December an anderer Stelle.

<sup>1 &</sup>quot;Ich hatte trok manchem Ürger über den Dirigenten Freude an der Sache" berichtet Bülow an Pohl. Und was die Gleichgültigkeit des Publikums beträfe, so könnte man's "von den Leuten nicht anders verlangen. Sie lesen (die sogenannten Musikgebildeten) die deutschen Musikjournale, hören mit horreur zu, und wenn die Ausführung nicht glänzend fortreißend ist — wo soll's da zu einem Eindruck kommen?"

<sup>2 &</sup>quot;Der König ist jeht noch nicht im Stande, die mir gegebene Zusage: Bestrafung der Berbrecher, zu erfüllen. Sie begreifen, daß nur nach vollständigster Genugthumg und gleichzeitig mit dem erhabenen Meister von mir retournirt werden kann" schrieb Bulow

Jest will er ausruhen, b. h. vom Anfang des 2. Attes an instrumentiren. Ein tüchtiger Wiener Musiker, Namens Richter, seit zwei Monaten in Triebschen einquartirt, copirt die Partitur des 1. Attes (u. dann weiter), welche à la Härtel bei Schott's sosort gestochen wird. Binnen Kurzem erscheint von mir das Borspiel und die "Polonaise" aus dem 1. Att deux mains « — wirklich ganz trefslich arrangirt. Componiren — ich! Schöne Frage — etwas scharsschied. Indem ich Dir zu dieser Thätigkeit gratulire und mich brüber ausrüchtigst freue, dränge ich alle egoistische Galle zurück. — —

Heilige Elisabeth in Wien? Nein — ebenso wenig anderswo für jett. Habe im Auftrag bes Autors überall hin refüsirt.

Ich möchte Dir so gern siber Dich schreiben. Was Du mir erzählst, hat mich sehr interessirt. Aber wie dabei vermeiben einen Rath zu geben, ein Botum zu ertheilen, wo man so incompetent ist? Ich habe Berlin ziemlich vergessen. Ob Wieprecht zuverlässig — vermag ich nicht zu bejahen. Wäre er's, b. h. seine Vorschläge, ich riethe Dir sehr, Würzburg zu verlassen.

Nun, wie ich, haft auch Du bas Glück, eine Frau zu besitzen, die, neben schärfstem Verstande, richtigen Gefühlsinstinct besitzt. Leiber muß ich — wegen Mangel an Wohnung — noch Frau und Kinder entbehren. Erstere kommt zuweilen zu den interessanteren Concerten auf achttägigen Besuch in meine Garçonbehausung, die übrigens charmant ist, wiewohl klein. Die Feder entgleitet mir — beinahe.

**59**.

Un felix Draesete.

Bafel, 29. December 1866.

## Mein lieber Freund!

– Deine Duvertüre hat mich höchlichst interessirt. Wie Alles was Du machft, voll Leben, martig, felbständigft. Die Structur bes Ganzen hat viel Stil — ich glaube, bei guter Ausführung ift eine glanzende Birtung unverfehlbar. Auch alle Details haben so zu sagen Haare auf ben gabnen. Manches will mir noch nicht in Ropf und Ohr - gewisse Successionen und Parallelftellen choquiren mich; zum Theil wird's Gewöhnungsfache sein - Deine Partitur will nicht blos an einem und bemselben Tage nochmals gelesen sein, fondern bei verschiebener Nervendisposition. Meine gegenwärtige verträgt Manches nicht. Sprechen wir mündlich näher barüber. Es will mich bebünken, als ob Du Gefahr liefest, in eine gewisse Manier zu fallen (analog einer bitto in Lisat's symphonischen Dichtungen) — ich möchte sagen, in bie bes Migbrauchs von Dreiklangen b. h. Grundaccorben, bie fich gegenseitig mit Reulenschlägen tractiren und ein gewaltsames Ruden und frampfhaftes Suchen nach einer festen Basis hervorbringen. — Ich nehme die Partitur mit nach Luzern und werbe auf der Reise die Nase recht ungeftort hineinsteden. Man follte über ein Stud von biefer Bebeutung übrigens nicht eher reben, bevor man nicht ein beutliches Bilb in sich aufgenommen hat. Also — ich will mich zuvörderft noch beffer informiren. Bekritteln kann und werbe ich nichts barin. Du schreibft mit einem gewiffen Naturzwange — es muß so fein. Dabei handelt es sich also lediglich um Sympathie ober Antipathie, beren

Endgültigkeit erft Resultat genauesten Hineinlebens sein kann 1. — —

Was nun Deine Programmwünsche anlangt, so suche ich sie nach Kräften zu erfüllen. Aber mit Robertsantasie kann ich jett nicht auswarten. Es sehlt an physischer Kraft. Auch müßte ich mindestens 8 Tage an diesem Stücke wieder herumpauken, bevor ich es mit dem nöthigen drio öffentlich aus den Ürmeln schütteln dürste, welches letztere geschehen muß, wenn ich mich nicht vor mir selbst blamiren will. — Da fällt mir nun etwas für mich Praktischeres ein. Anstatt Rhapsodie espagnole: — Marche Indienne, Illustration de l'Africaine de Meyerdeer, paraphrase de Concert pour Piano par Liszt — das hat actualité«, ist amüsant und befriedigt die Wünsche nach Opernmotiven auf's "Eingehendste". Kennst Du das Stück? Vortrefslich gemacht, auch nicht zu lang.

Schumann auch? Ich spiele ungern kleine Sachen von Sch. In Zürich werbe ich nächstens die Fmoll-Sonate Op. 14 loslegen, eines meiner Lieblingswerke von Sch., gehörig schwer zu spielen und zu hören. Macht Dir's Bergnügen, so spiele ich sie Dir in Lausanne privatim vor, mit ober ohne Hinzuziehung ber anderen "Interessenten". Willst Du aber burchaus den Ramen Sch. auf der Karte haben — so autorisire ich Dich, die Novellette Edur Op. 21 Nr. 7 passend einzuschieben.

Bon Deinen Walzern habe ich Nr. 3 Asdur erwählt. Meinst Du aber, daß Nr. 1 eingänglicher für die Lausanner, so bin ich zu dem Tausch bereit. Bon mir? Nein. Die Tarantella habe ich nicht in den Fingern — die drei

<sup>1</sup> Diese Duverture ist niemals erschienen.

Walzer gefallen mir weit weniger als die Deinigen — meine älteren Salonstüde habe ich fast alle umgearbeitet. Sie liegen seit 3/4 Jahren bei ihren Herren Berlegern, die sich für Nochnichtherausgabe mit dem deutschen Kriege entschuldigen, und ich — habe im Augenblick keine Idee mehr bavon, welche Anderungen ich vorgenommen: ich weiß lediglich, daß sie verständig und nöthig waren. — —

Wagner und ich haben auf Youry's neue Zeitung abonnirt! Ich habe ihm (P.) geschrieben, ich rechnete babei auf Deine Beiträge. Wie steht's mit Deiner Laune bazu? Hamlet, Hunnenschlacht, Ibeale? Das wäre schön, und Liszt machtest Du eine große Freude damit.

Ich bin hundemilde. — Einstweisen freundschaftlichen Gruß und besten Wunsch, daß 67 die Sünden von 66 gegen Dich ebenso reparire wie gegen mich — equod erit exspectandum. Jedenfalls wollen wir die Alten bleiben und zusammenhalten — nicht wahr?

60.

Un Joachim Raff.

Lugern, 1866 ultimo.

# Berehrter Freund!

Herzliche Erwiberung Deiner Neujahrsgrüße von mir und den Meinigen an Dich und die Deinigen — weiter haben diese Zeilen keinen Zweck. Am wenigsten bitte ich sie etwa als "Probenummer" meiner Correspondenz vom künftigen Jahre zu betrachten. Die Brendel'sche war ich noch nicht so glücklich zu genießen: der gute Mann ist mir wie manche andere (>un don garçon — à quoi est-ce don?<) ein wenig dem Gedächtniß entsallen. — — Ich lobe mir die Signale — auch Wagner ift entzückt über die hehre Mannigfaltigkeit der in dem Wochenblatte niedergelegten Belehrung und hat sich auf 1867 abonnirt. — —

Rannst Du mir ungefähr bas Datum ber Aufführung Deiner zweiten Symphonie präcisiren? Wenn möglich, arrangire ich eine kleine Reise um bieses Centrum. Ich bin den Stuttgartern Mitwirkung in einem Abonnements-Concert der Kapelle schuldig — dann habe ich Ritter in Würzburg Ähnliches versprochen. Warum sollte ich übrigens das betreffende Concert in Wiesbaden nicht mit einem Borträglein (einem "Gange auf dem Clavier", wie Luise Willer sagt) beglücken? Würde weniger auf hohes Honorar als gute Behandlung sehen. —

Bor acht Tagen war ich auf allen unharmonischen hunden. Unmöglich bas Beihnachtsfest bei ben Meinigen in Bagner's Saufe zu verleben! Dagegen - im Bette. Sabe währenb 72 Stunden feinen Biffen gegeffen, nur Thee und Soda-Wasser hinter bie Binde gegossen und tonnte bann, Dant ber Abwesenheit bes Arztes, mich wieber aufrappeln. Doch leibe ich an chronischen Fieberanfällen, gegen welche ich mit noch zweifelhaftem Erfolge Chinin anwende. Frau und Kinder befinden sich recht leiblich bas nimmt mir eine große Sorge und Unruhe vom Herzen - im Grunde find alle phyfischen Übelbefinden boch nur mehr ober minder Resultate ber blindhauchenden Matrone, bie Goethe fo grauenhaft icon befingt. Wenigstens - was mich anlangt, fo helfe ich mir gang gut mit meiner Dock-Gefundheit burch, sobald ich kein psychisches Zahnweh habe (Zahnweh im Sinne bes Hafentopfs im Hundemaul). — —

Begen ber bayerisch-österreichischen Allianz können wir uns beruhigen. Morgen wirst Du lesen, daß Fürst Hohen-lohe Minister geworden. Der hat ein verständiges Programm ohne alle Extravaganzen und Borurtheile. Der König hat sich aus freien Stücken von der nativistisch colorirten Liberalenclique (Chef Reumahr) losgesagt und damit einen gesunden Instinct bewiesen, der versprechend ist für das, was seit lange vom ihm mit Recht erwartet wird.

Doch genug geplaubert. Habe herzlichen Dank für alle Freundschaft und Wohlgewogenheit, die Du mir in diesem infamen Jahre erwiesen — bewahre sie mir feruer und sei versichert der Beständigkeit meiner, dem großen Künstler wie dem guten Menschen gezollten hochachtungsvollen Gessinnung.

61.

# Un felig Draefete.

Bafel, 10. Januar 1867.

#### Lieber Freund!

Bas Du für einen famosen Geschäftscorrespondenten abgibst! Bravo und Dank. — —

Am 1. Januar mit Wagner und meiner Frau in Zürich gewesen um das sertige Wodell Semper's zum Festtheater in München zu sehen. Tags darauf ist es zum König expedirt worden. Unglaublich schön, großartig, praktisch (nei, kiehn un ohriechinäll'). W. hat Deine Partitur mit Interesse durchgelesen. Bittet Dich, den ersten Takt zu ändern wegen der unabweisdaren Mahnung an Euryanthe

<sup>2</sup> Sachfliche Aussprache von "neu, kühn, originell", wie ein Leipziger Professorn Seb. Bach bei der Einweihung seines Denkmals gesagt haben soll.

(bie übrigens nichts weniger als wesentlich, b. h. thematisch) bas tatäte ti!

Was mich anlangt, habe bei erneuter Lectüre größeren Genuß gehabt und lebhaftere Sympathie erwachen gesehen, fürchte aber, daß betreffs gewisser Sequenzen eine volle Übereinstimmung auch später nicht eintreten wird. "Entschuldige die Dummheit des Kindes — es ist mein Sohn."

62.

### Un Joachim Raff.

Bafel, 11. Januar 1867.

### Berehrter Freund!

Ich habe Dir eine "interessante" Neuigkeit mitzutheilen. Am Tage, wo von der Pfordten aus dem Ministerium d. A. in München gegangen worden ist, hat ein königliches Decret mich zum "baherischen Hosftapellmeister im außerordentlichen Dienste" creirt. Praktische Consequenzen für die Änderung meiner Stillsebensprojecte ergeben sich hieraus noch nicht — "Rosten werden dadurch nicht verzursacht" so. Kückreisetosten nach Monaco. Aber »item« die Ertheilung des Prädikats war zeitgemäß, objectsgemäß. Also Hosftapellmeister in partidus insidelium. Bitte um stille Theilnahme.

Schott ist wohl "meschude". R. W. hat ihm noch vor 14 Tagen geschrieben, daß er nur einen Clavierauszug haben wolle, mit welchem Tausig nun beauftragt worden ist, der seine Sache recht gewissenhaft (und praktisch) macht, außerdem gütigst gestattet, daß das Manuscript mir zur Durchsicht vor dem Stiche anvertraut werde.

Du hattest einmal Lust, die Instrumentirung des Hulbigungsmarsches zu übernehmen. Ich zweisle nicht daran, W.'s Einverständniß trot "Wagnerfrage" hierzu zu erhalten — wärst Du dann noch bereit? Mich würde es persönlich aus verschiedenen Wotiven sehr freuen. Es sähe ungeheuer vornehm aus und würde Brendel und ähnliche Gehirnerweichungsrepräsentanten zur Prophezeiung des jüngsten Tages begeistern.

Unterschreibe Alles, was Du über Kapelmeister, Cliquenwirthschaft und bergleichen benten und zeichnen magst. In der appréciation verschiedener Werte und diverser Componisten werden wir allerdings immer auseinandergehen. Aber was schadet das? — —

Weine Frau hat mich zum 8. Januar mit der "Ältesten" überrascht — sie läßt Euch bestens grüßen. Wit Frau Werian steht sie jetzt vortrefslich, was mich sehr freut. — —

63.

## Un Joachim Raff.

Bafel, 17. Januar 1867.

#### Berehrter Freund!

Wagner ist ganz einverstanden mit der Orchestration bes Hulbigungsmarsches durch Joachim Raff. Er bittet, Schott hiervon in Kenntniß zu sehen, da er absolut keinen Brief jest schreiben kann: "Compositionssieber".

Beften Dank für Brief und Portrait, bas auf Schreib. bureau aufgeftellt ift.

In ber neuen Kunstzeitschrift von Gasperini (gar nicht übler Prospect) »L'esprit nouveau« lese ich soeben, daß

Carvalho mich zur Überwachung ober Direktion ber Lohengrinproben im Lyrique einladen will. Somit (wenn's wahr) müßte ich etwa Mitte März nach Paris. Da wäre es nun freilich schön, wenn Schott es so einrichtete, daß ich die Cäsarpartitur mitnehmen könnte: je 20 Exemplare kause ich ihm gern ab.

Wozu mir die neuliche »boutado« über Abministrations» concertsbewerberprotection? Nun — ich danke bennoch dafür. Habe Popper das Nöthige eingetunkt und kurz darauf in einem Briefe an . . . . . . die Stelle citirt:

"Nichts ift mir unbehaglicher, als wenn man in Untenntniß ber Berhältniffe mir bie besten Absichten vereitelt.

3. Raff."

Furchtbar wahr! — —

64.

Un Joachim Raff.

Bafel, 16. Februar 1867.

Berehrter Freund,

Es liegt mir schwer auf ber Seele, Dir so lange nicht geschrieben zu haben — hatte lebhafte Unterhandlungen, münbliche und schriftliche mit dem neuen Secretär bes Königs — ich wartete das Dich interessiren könnende Resultat ab. Nun — die Sache ist entschieden: ich habe am 13. d. (ober war's der 12.?) meine definitive Ablehnung der ungenügenden Propositionen nach München telegraphirt. Ich athme wieder — die Übersiedelung nach Basel sindet im April statt, und da ich hier ruhig leben und arbeiten will (es auch sehr nöthig habe), so freut

mich's, daß ich allmälig eine orbentliche Lehrerpraxis gefunden habe.

Morgen reise ich nach Luzern. — Ist's nicht traurig für mich, daß das Ereigniß in fremdem Hause vorgeht? Ist's nicht traurig, daß ich seit einem halben Jahre die Meinigen entbehre und wie ein alter Garçon vegetire? Nun — Gottlob — jeht habe ich mein Schicksal in Händen — es gibt für mich wieder eine individuelle Existenz; daß dieselbe mit den Plänen Rich. Wagner's nicht mehr verknüpft ist, thut, da wir so nahe bei Luzern wohnen werden und W. ohne mich nicht nach Monaco zurücksehrt, unserem alten Freundschaftsverhältniß keinen Abbruch.

Nächsten Herbst gebe ich nach Amerika, um ein Stud materieller Independenz zu gewinnen. Die mir von Steinway's gemachte Offerte ist sehr acceptabel.

Meine liebe Frau ift übrigens leiber gar nicht wohl — so daß ich dem sonst ersreulichen Ereigniß nicht ohne Besorgniß entgegensehe. Ich wäre schon in Luzern, wenn ich nicht [August] Walter mein Wort halten wollte, sein Concert zu verschönern, das ohne meine Mitwirkung (Cis moll-Sonate von Schreiber [Beethoven] und Tripesconcert von Bach) abgesagt werden müßte. Bin ich nicht in meiner Gewissenhaftigkeit ein guter Deutscher? —

Der King of Bavaria wird wahrscheinlich sehr zornig über mich sein und mir den Hostapellmeister-Titel entziehen. Ich erwarte es: aber trothem ich tein Republikaner bin, würde ich doch nur einem Könige zu dienen vermögen, der königlich denkt und handelt (nicht blos künstlerisch empfindet). Da dies seinerseits in Bezug auf mich nicht

geschehen — so . . . . verliere ich, bente ich, nichts von Deiner Freundschaft burch mein Herunterkommen in ber Mussterhierarchie.

65.

## Un felig Draesete.

Luzern, 20. Februar 1867. Billa Triebichen.

### Liebster Freund!

Triumph! Lies beiliegende Zeilen von Bartholf Senff und sende sie mir gleich wieder nach Basel! Ich habe ihm Deine Walzer, welche ich "in mein Concertrepertoire" aufnehme, H dur und As dur Nr. 1 und 3 unter dem Titel "zwei Fantasiestücke in Walzersorm für das Pianosorte von Felix Draeseke" offerirt. Er nimmt sie, wie Du siehst, und will — Honorar zahlen! Um's Himmelswillen laß ihn nicht zappeln, schicke ihm die Wanuscripte, verlange 3 Ld'or für's Stück, also 6, und schreibe ihm einen netten et was humoristischen Brief, Dich auf mich berusend. Vermuthlich druckt er später auch den E dur und Cis moll als "neue Folge". Eisen schwerth, Kahnt, Hinze, Brendel handeln!

Nimm's nicht übel, daß ich Dich so weitläufig instruire — ich tenne eben den Rummel. Ja nicht den Generösen spielen, sonst erntest Du gleich Wißachtung. Ferner Opuszahl setzen, endlich — zwei Dedicationen an Frauenzimmer von hübschem Namensklange, wenn möglich aristotratischem. NB. Je ein Heft für den Walzer. Berkauft sich besser. Wacht sich auch besser. — —

Schließlich zu etwas Perfonlichem.

Sonntag Vormittag 10 Uhr ift meine liebe Frau von einem gefunden Mädchen (Ar. 4!) glücklich entbunden worden. Ihr Zustand ift sehr normal, flößt mir bis dato keine Besorgnisse ein. Doch reise ich, tropbem's mir auf den Nägeln brennt, erst dann nach Basel zurück, wenn keine Spur von Gefahr mehr vorhanden.

Wagner ist guten Humors, spricht immer sehr freundlich von Dir. Meistersinger sind fertig componirt. Partitur kann Ende Juni ganz brucksetig sein. Unterbeß werden alle Solopartien aus der Skizze in's Reine ausgeschrieben. Sonst nichts Neues.

Berüble mir nicht noch einen Buchstaben bictirt von wahrscheinlich übertriebener Sorge. Senff ist sehr empfänglich für höfliche Behandlung und feinen Scherz, gerade weil er bisweilen ben groben cultivirt. Ich zweisle nicht, daß er später auch Deine Romanze mit Tello, Deine Clavierpolonaise brucken wird. Biete ihm aber jest nichts davon an — sonst wird er "scheu". Dies ist die Art mit Hezen umzugehen. —

66.

Un Joachim Raff.

Luzern, 22. Februar 1867.

### Berehrter Freund!

— Deinen ersten (vorletzen Brief) empfing ich hier. Es ist mir immer ein gutes Domen für den Bestand werthvoller Beziehungen gewesen, wenn nach längerem Schweigen beiderseitige Lebenszeichen sich plötzlich kreuzten. Berübelst Du mir's, wenn ich, oder vielmehr daß ich Dein neuliches Schreiben (Reinede, Gewandhaus u. s. w.) in naivster Weise nach Rom gesendet habe? Mündlich einmal genauere Erklärung, warum ich dies für nöthig, ja convenadel gehalten 1. Doch Du kennst mich und erräthst wohl meine Absicht, da Du wie Wenige interlinearisch zu lesen verstehst.

Deine Herzensgüte, die zu Allem Zeit findet, habe ich im Punkte "Göh" wieder einmal recht bewundern müssen. NB. Seine Symphonie ist bedeutend interessanter und tüchtiger. Er konnte sie Dir nicht einsenden, da die Stimmen zur Aufführung in Basel (3. März) ausgeschrieben werden. Herzlichen Dank auch meinerseits für Deine Berwendung. — Am 13. resp. 14. März gehe ich von Stuttgart nach München, um letzte Entscheidung zu tressen. Reuliche Absehnung hat erneute Offerte hervorgerusen; aber mein altes Ultimatum bleibt natürlich. Geht man drauf ein — so miethe ich eine neue Wohnung: anderenfalls dirigire ich Effecten nach Basel?. — —

NB. Die politische Entwidelung in Bahern influirt wesentlichst auf meine Zukunft. Es ist toll so, aber es ist so. Wenn Hohenlohe stürzt — wozu die Jesuiten Alles aufbieten — so sind wir unmöglich für München ober M. für uns. —

[P. S.] Emil Merian hat als Pathe fungirt (per procur.) bei ber Taufe am Dienstage. Name: Eva = Warie.

<sup>1</sup> La Mara, Lifat-Bülow-Correspondenz S. 347.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bald nachher theilt Billow Draesete mit, er habe "ein vortheilhaftes Engagement an's Conservatorium in Moskau im Hinblid auf München abgelehnt und — Kirchner hinempsohlen". An Ritter schreibt er Ende Februar: "Ich habe Wagner versprochen, mein Möglich stes zu thun, um des Königs von Bahern Wünschen nachzukommen."

67.

Un felig Draefeke. Lederlipolis, 26. Februar 1867.

Lieber Balzercomponift beliebtes!

Grippe schauberoses, Beit knappes, Tinte bicklichstes zum Schreiben wenig begeisternb, bennoch antworten wünschenb. Also schönen Dank für freundliche Aufnahme meiner allzu bibaktischen Zeilen.

»Valse-Caprice « auch nicht übel — Fantasiestücke in Walzersorm jedoch weniger bagewesend vornehmer klingend.

Wenn Du wollend, Senff selbiges nützlich erachtend, am Rande von Titelblatt Bemerkung »exécuté par H. de Bülow dans ses concerts«.

Berechtigte Eigenthümlichkeit von eintaktiger Schlußphrase bergestalt verstanden und respectirt habend, daß eine zweite eintaktige proponirt. So merkt der Zuhörer an der Wiederholung erst ordentlich, daß Eintaktiges am Plate.

Bon meiner Frau gestern und heute gute Nachrichten; letten Sonntag kam von München Telegramm an W. mit Schlußwort: treu bis in den Tod. Ihr Walther. Dies zur Beruhigung gegen wildes Zeitungsentengeschnatter.
— Daß meine freche Solosoirée [Lausanne 4. Februar] so glatt abgegangen und sogar günstig nachwirkt, freut mich sehr zu vernehmen. Sine Repetition (NB. mit geschickterem Programme, auch etwas kürzer) wäre mir sehr angenehm — wozu es leugnen? Nämlich: Belloni sagte mir neulich in Mühlhausen, Liszt würde Ende April nach Paris kommen und die Graner Wesse nochmals im Concertssaal aufführen. Da möchte ich gern hin — allein es sehlen mir ein 500 fres. zu dem Aufenthalt, der zu dieser Zeit

horribel kostspielig sein wird. Wenn Du nun meinst, daß wirklich » bis in idem « biesmal keine Thorheit sein würde — NB. Schaffe Deine Polonaise zurück, damit ich sie nebst H dur Walzer im zweiten Concerte spielen kann. Ich bin eigentlich so concertmüde, daß ich immer noch einen künstlerischen Specialanregungsreiz auch da nöthig habe, wo ich "um Einnahme" spiele. Ach — warum kann man's nicht gratis thun — sich die Leute einsaben! —

68.

Un Herren B. Schott's Söhne (Mainz).
Stuttgart, 19. März 1867.

Em. Wohlgeboren

bestätige ich hierburch bankend ben Empfang der Dedicationsexemplare<sup>1</sup> — (am 17. b. in München angelangt). Da der französische Cabinetscourier jedoch desselben Tages mit dem Frühzug abgereist ist (deßhalb mußte ich den 16. als spätesten Termin bezeichnen), so muß das Packet nun dis zum 31. bei der Gesandtschaft liegen bleiben, indem Couriere nur alle 14 Tage expedirt werden. Der Einband ist nicht ganz meinen Erwartungen gemäß ausgesallen, aber doch immer höchst convenabel; die innere Ausstattung dagegen macht einen so prachtvollen Eindruck, daß Herr Wagner meinte, Ew. Wohlgeboren möchten ein solches Exemplar auf die Pariser Ausstellung senden.

Über die Aufnahme der Stücke im Concerte vom 12. d. lege ich die Kritik des Württembergischen Staatsanzeigers bei (die des Schwäbischen Merkurs habe ich nicht bei der

<sup>1</sup> Bon Bülow's Dubertüre und Marsch zu Julius Caesar, Napoleon III. gewidmet.

Hand); ber Marsch hat allgemein gefallen, die Ouvertüre getheilte Meinungen hervorgerusen. Der ganze Musikabend war zu lang: ich hätte die Ouvertüre an die Spize des zweiten Theiles stellen sollen, da wären Aussührende und Zuhörer frischer gewesen. Ein Nachtheil, auf den der Württembergische Anzeiger übrigens selbst andeutungsweise aufmerksam macht, war die zufällige Schwäche des Blechs. Der erste Trompeter und der Baßposaunist waren plöglich erkrankt und wurden nun in der Eile durch sehr unssichere Militärmusster ersett.

Run — ich werbe balb Gelegenheit finden, mir für ben theilweisen Migerfolg ber Duverture eine Revanche zu holen. Eine Erleichterung hierzu wird natürlich ber balb zu erwartenbe Umftand gewähren, bag bas in ben musikalischen und anderen Reitungen übliche mahnfinnige Schimpfen auf alle Arbeiten von Musikern, bie mit Lifzt und Wagner in Berbindung stehen, allmälig außer Wobe tommt und bem Bublitum ein unbefangeneres Urtheil ermöglicht wird. 3ch erlaube mir Ew. Wohlgeboren bei biefer Gelegenheit bie Notiz zu geben, daß ich vom 15. April als königlich bayerischer Softapellmeifter und Direttor ber in Munchen zu gründenden toniglichen Musitschule, bauernd wieber babin In Folge ber Annahme biefer Stellung hat überfiedle. S. M. ber König neulich bereits die Gnade gehabt, mir bas Ritterfreuz bes hl. Dichael-Orbens I. Claffe zu verleihen1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Am 14. März schrieb Bülow aus München an Draeseke: "Wagner hier — frisch und guter Dinge. Heute und folgende Tage Conferenzen. Das Resultat erfährst Du balb." Am 19. aus Stuttgart: "Gestern früh haben wir, R. W. und meine Wenigkeit, München verlassen und uns in Augsburg getrennt. Er ist Abends in Luzern wieder angelommen — ich gebe heute hier meine Soirée und halte morgen Abends schon eine Trioprobe in Basel."

Die Aufführung bes neueinstudirten Lohengrin wird unter meiner Leitung am 10. Juni statthaben: die erste ber Meistersinger ist auf den 12. October zum Bermählungsfest Seiner Majestät anberaumt. — —

In großer Gile — wegen welcher ich freundliche Nachficht beanspruche, habe ich bie Ehre [2c.].

69.

## Un felig Draefete.

Bafel, 5. April 1867.

#### Lieber Freund!

Alles ist wiederum zusammengestürzt. Die Schwäche bes Einen, bessen Befehl allein uns hätte schützen können — bie Riedertracht der ihn beherrschenden treulosen Diener — n'en parlons plus«.

Ich bleibe in Basel. Du bist ber erste, bem ich biese Hiobspost (?) zuvörderst mittheile. Wagner gestern nach München gereist, um für sich und mich besinitiv Balet zu sagen.

Das Nächste, was ich thue, ist, meine Entlassung aus bem preußischen Staatsverbande nachzusuchen, Schweizer Bürger zu werden, da Bismark für mich zu populär geworden und ich mich zur Franzosenfresserei nicht verstehen mag 1.

Mehr — später. Meine Frau seit gestern Abend bier, läßt Dich freundlichst grußen und bankt schönstens für bas

¹ Schon bei den Vorbereitungen zur Niederlassung in Basel äußerte Bülow: "Obwohl ich mich niemals verschweizern könnte und wollte, sinde ich dennoch, daß die Eidgenossenschaft eine ganz schöne geographische Einrichtung ist — gerade für einen deutschlandmüden Germanen, der eigentlich weder Talent noch Neigung besitzt sich zu romanisiren."

prachtvolle Geschent an unsere "Alteste". Amüsire Dich an Chamfort, den Du wohl dieser Tage erhalten hast (die Berspätung nicht meine Schuld — war vergriffen).

Lebe wohl, grüße beftens alle Deine Collegen und gebenke nachbarlich freundlich Deines gestürzten aber nicht geworfenen Ho. v. Billow, i. a. D. a. D.

70.

Un felig Draefete.

Bafel, 7. April 1867.

Lieber Freund,

Auf die neuliche briefliche Überraschung für Dich lasse ich heute eine zweite folgen: R. W. telegraphirt mir, daß in München wiederum Alles in Ordnung gebracht worden sei, und heute Abend wird er mir in Basel das Nähere mittheilen, da er den Rückweg über hier eingeschlagen.

Es ift jum Berrücktwerben!

Doch lassen wir das jetzt bei Seite. Zweck dieser Zeile ist "Unterstellung" beisolgender Epistel Gille's an Dich, zur "Nachrichtung". — Lebewohl — in Eile und steter Tortur.

[Am nächsten Tage:] "Wagner seit gestern Abend hier. Ziemlich heiter — obwohl noch Alles in Frage steht."

71.

Un Joachim Raff.

München, 1. Mai 1867. Arcostraße 11. Berehrter Freund!

Der Polizei habe ich meine Wohnung anzeigen muffen — warum soll ich sie nun nicht auch Dir vermelben? — —

Basel hatte ich ziemlich liebgewonnen, der Abschied wurde mir schwer<sup>1</sup>, und ich habe lange geschwankt, ob ich mich wieder den Schwankungen in München aussetzen sollte. Unterdessen hat sich aber hierorts in Local- und Personalverhältnissen so Bielerlei zum Bessern verändert, daß ich hoffe, mit meiner Familie aushalten zu können. Heute kommen die zwei Altesten aus Berlin zurück, in vierzehn Tagen die Jüngsten aus der Schweiz. Dann sind wir au complet«. Meine Frau ist Gottlob recht wohl und hat seit zwölf Tagen mit mir an der besinitiven Einrichtung gearbeitet, die nun vollendet ist.

Das Direktorium bes zu gründenden Conservatoriums (ober Aedisicatoriums, sintemal wenig zu conserviren ist) ist mir amtlich zugesichert — den Gehalt beziehe ich schon jetzt. Die anderweitigen Allerhöchsten Wünsche zwingen zu einer Bertagung dieser Angelegenheit. Bor der Hand habe ich meine Functionen als ordentlicher Hostapellmeister (NB. ich habe nur den König zum Chef) angetreten, ich "probire" den ganzen Tag. —

Wagner kommt Mitte Mai nach Starnberg, wo ihm ber König in nächster Nähe von Schloß Berg Privatwohnung hat miethen lassen. Dort instrumentirt er weiter. Im Übrigen bleibt er in Luzern wohnen und kommt nur zeitweise zum Besuch hierher. Zu diesem Behuse habe ich eine größere Wohnung genommen, in welcher ihm zwei abgeschlossen Zimmer stets reservirt sind.

1 Ein Augenzeuge berichtet: "Bülow wurde in Basel verehrt wie nirgends. Er hat sich in einem letzten von ihm geleiteten Concerte verabschiedet; seine Schüler widmeten ihm einen Dirigentenstab, ein Prolog wurde gesprochen, Lieder von ihm wurden gesungen — kurz, die Baseler haben sich gut benommen. Das Comité bot ihm die Direktion der Baseler Musikschule an."

Voilà ungefähr was ich heute von Personalnotizen geben kann. Zu ergänzen wäre dies noch dahin, daß vermuthlich meine Mutter hierher übersiedeln wird, da mein Schwager als preußischer Consul nach Moskau versetzt werden dürfte, wo er, wie Dir bekannt sein wird, Dionys Pruckner mit Laub und Cosmann Trio spielen hören kann.

Berdiene ich für diesen gemüthlichen Rlatsch nicht einige Mittheilungen über Dich und bie Deinigen?

Bon einer für mich sehr erfrischenden Aufführung Deiner Suite in Basel (es war das erste Mal, daß ich ein Werk von Dir einem Orchester eingepaukt) wird Dir Deine verehrte Frau Schwägerin geschrieben haben. Wenn doch der Repräsentant des "negativen Fortschritts zum Charakterlosen" die Odeonsconcerte zu dirigiren aushören möchte, dann könnte ich die Vaterlandssymphonie einmal in Scene sehen, wonach ich seit lange lechze, alldieweil ich sie einmal gut aufgeführt hören möchte, was leider nur dann sein kann, wann ich selbst dirigire! Du siehst, ich bin auf dem Wege, kapellmeisterliche Bescheidenheit zu cultiviren.

Wie steht's mit Deiner Instrumentirung von W.'s Hulbigungsmarsch? Darf ich Dich um einen der ersten Abzüge bitten? Er würde mir sehr gelegen kommen.

72.

Un Joachim Raff.

München, 30. Mai 1867.

Berehrter Freund,

Trot meiner heutigen (wie übrigens auch gestrigen und morgigen) Hundsmüdigkeit mag ich mich nicht zur Ruhe

begeben, bevor ich Dir ein Wort auf Dein diesen Abend vorgefundenes Schreiben erwidert. - Wie heißt? Warum hat ein "unbefangener Bertehr" zwischen uns fein Enbe erreicht? Saft Du ber gesammten Rapellmeifterzunft Antipathie geschworen, und nun auch mir, bem Du bie zweifelhafte Ehre erweisest, ihn jener Kategorie von nun an einzureihen? Ich verstehe Dich nicht. Mein Bonapartismus miffällt Dir? Run, ber ift ja ziemlich alten Datums, älteren möchte ich fagen, als meine Abneigung gegen fogenanntes "beutsches" Wefen (sobald es sich nämlich um beffen Erscheinungen in ber Realität handelt). Bermeinft Du, ich werbe meine neue Stellung zur Erstrebung einer Autofratie benuten wollen, welche die "neubeutsche Richtung" (Gott — welcher Blobfinn!) in exclusiver Beise hier zu Lande inthronisiren würde? Doch nein — bazu kennst Du mich ja viel zu gut. So weit es mit meinen schwachen Kräften angehen will, werbe ich Ordnung und Gerechtigkeit in bem kleinen Ranton ber mufikalischen Republit, welchen ich bewohne, zu etabliren suchen. prattifch angewandten Bonapartismus: Janoriren, eventuell Bekriegen ber "alten Parteien". Wozu hätte ich mir benn meine allgemein anerkannte Objectivität auf Roften einer vielleicht boch nicht "gang verwerflichen" Subjectivität errungen?

Doch zu was diese Redensarten! Glaube mir, Künftler wie Du sollen meinem Wirken mit Vergnügen zusehen. Ihr (wie viele gibt's übrigens noch neben Dir?) werdet mit mir zufrieden sein.

Also — bitte um Fortsetzung unbefangenen Vertehrs und Zurudnahme eines bis dato sehr befremblichen, weil

noch gänzlich ungerechtfertigten Mißtrauensvotums. Ober habe ich ben Sinn Deiner Worte falfch gebeutet?

Lohengrin kommt am 10. Juni zur Aufführung. Ich habe rasende Arbeit. In der letzten Woche will mir zwar Wagner helsen, der heute früh nach Starnberg excursirt, nachdem er — leider krank — acht Tage bei uns in W. zugedracht hat. Aber die Vorbereitungen mit Soli, Chören, Orchester (auch Regie habe ich treiben müssen und mich ziemlich rasch hineingefunden) waren und sind noch heillos anstrengend. Defessus sum.

Welch' lüberliche Wirthschaft ist hier eingerissen! Welche Mühe kostet es aufzuräumen, und welches vodium muß ich nicht gleich auf mich laben! R.M. Jahn scheint die Elisabeth-Aufführung sehr nachsichtig beurtheilt zu haben — ich war wenig erbaut vom Orchester, namentlich empört von der Anarchie im Streichquintett. Doch genug vom Metier. —

Tausend Dank für Deine gütige Protection ber Caesar-Duvertüre. Du hast sie nicht wieder erkannt? Ich nehme das als ein Compliment an. Der "kriegerische Triumphmarsch" ist übrigens weniger gefährlich — in Basel hat er Furore gemacht. Wein Dedicationssolb — ein Exemplar des Buches mit Autogramm des erhabenen Autors — ist noch nicht eingetrossen.

Drei Streichquartette! Ist das erhört? Mir schwindelt, wenn ich von Deiner Productivität vernehme, und ich kann mich der Furcht nicht entschlagen, als ob Du Deinen Selbst- verbrennungsproceß gar zu sehr beschleunigtest, Dein Hirn aufriebest.

<sup>1</sup> Prachteremplar der von Napoleon III. verfaßten >Histoire de Jules César«.

Auf die Symphonie freue ich mich ungemein. Wagner hat kein Exemplar von seinem Huldigungsmarsch, d. h. weber sein Originalmanuscript noch eine Copie. Ersteres behauptet er vor Langem an Schott's expedirt zu haben, die es vermuthlich "verlegt" hätten. Die paar Seiten Stizze von seiner Übertragung für Civil-Orchester — er verlor bald die Luft dazu — sende ich Dir heute mit dieser Zeile.

Dein Briefpapier ist wunderschön — dagegen sließt das meinige, wie ich eben zu meinem Schrecken sehe. Im Übrigen sehe ich wenig mehr — die Augen fallen mir vor Müdigkeit zu. "Der letzten Tage Last und Hitze war groß."

Herzliche Grüße von meiner Frau und bringende Bitte meinerseits um balbige Beruhigung über Deine unheimlichen Worte. — —

Die Lage bes neuen Softapellmeifters bot auch abgeseben von ben bereits befannten Berhältniffen, innerhalb bes Rreifes rein bienftlicher und funftlerischer Angelegenheiten bes Theaters, große Schwierigkeiten. Die ben nachsten Briefen folgenden "Bemerkungen" Bulow's geben eine Probe bavon. In weit höherem Grabe fiel jedoch bie lebhafte perfonliche Theilnahme bes Ronigs in's Gewicht burch fein Gingreifen bei Entscheibung von Fragen, welche burch bie von ihm eingesetten Leiter bereits entschieben fein mußten. Als Beispiel biene eine Episobe aus ber Beit ber Ginftubirung bes Lobengrin. Die Arbeit ift in vollem Gange. Die Signale fprechen (S. 511) von ben "üblichen Bunbnabelproben unter herrn von Bulow's Leitung" und ichilbern fie wie folgt: "Große Aufregung im Orchester, strenger Dienft, aber gute Folgen. Herr von Bulow hat ein neues System ein: geführt. Borige Boche gab es eine kleine Million Broben: a) für Biolinen, erfte und zweite, Biolen u. f. w. allein; b) für Holzblafer und Hörner allein; c) für Trompeten, Bosaunen und Schlaginstrumente allein; d) für bie Theater-Run folgte eine vierftundige Enfembleprobe bes Streichquintetts, und jest gibt es fur jeben Aft eine breiftunbige Orchester-Gesammtprobe in Anwesenheit (nicht unter Mitwirtung) bes Gefangspersonals. Alle Scenenproben finben vorläufig nur mit Clavier ftatt, nachfte Woche Alles gu-Diefes neue Syftem, bas eigentlich nur für ben sammen. Dirigenten ermubend ift, foll fich bortrefflich bewähren; Berr von Bulow foll täglich gehn Stunden im Theater zubringen, und wahrscheinlich schläft er auch in ber Nacht bort, bamit er frühmorgens immer ber Erfte auf bem Schlachtfelbe ift." Bulow felbft fchreibt am 8. Juni an Dr. Gille: "Bagner war leiber febr angegriffen, hat fich jedoch auf meine Bitte entichloffen, Die letten Broben von Cobenarin scenisch und mufitalifch ju controlliren. Nun betommen wir wirklich eine recht corrette Aufführung, relativ eine "Mufter". — — Tichatichet glanzenb, Ben und Bertram-Maner vortrefflich. Mallinger febr poetisch."

Auch Wagner scheint mit der Besetzung der Hauptrollen zufrieden gewesen zu sein; die N. B. f. M. S. 238 sagt: "Die schnelle Abreise Wagner's nach Bürich erfolgte aus Unzufriedenheit darüber, daß statt Tichatschel und Frau Bertram-Maher Herr Bogl und Fräulein Thoma eintreten mußten, ob wegen Heiserieit der Ersteren oder aus anderen gewichtigen Gründen, darüber disserten die uns zugegangenen Mitteilungen so start, daß wir keiner den Borzug zu geben

vermögen."

Corenz von Düfflipp 1 an Hans von Bülow.

München, 13. Juni 1867.

Hochgeehrtester Herr Hoftapellmeifter!

Nach ber gestrigen Unterrebung mit Ihnen und herrn Baron von Persall ging ich mit mir zu Rathe, wie ich die Angelegenheit für Sonntag wohl zu Stande bringen möge, und da hiermit noch eine andere Frage, nämlich die Stellung der Hosmusik-Intendanz zur Hosptheater-Intendanz, mit im

<sup>1</sup> Königk. baher. Hofrath und Secretär bes Königs. + 1886. Die Autographe aller Briefe von und an Düfflipp find im Besitze ber Herausgeberin.

Spiele, ich auch Abends vom Ministerialrath von Lut einen auf Lohengrin bezüglichen Brief erhalten hatte [in welchem Lut schrieb: "Nach des Königs Schilderung ware Tichatschef ein Stild Kitter von der traurigen Gestalt"], saßte ich den Entschluß, heute früh nach Schloß Berg zu gehen, um mit Lut zu conferiren und mir an ihm einen Mitkämpfer in der Sache zu gewinnen. — Ich führte dieses Vorhaben aus, obgleich ich kurz vor meinem Weggange einen Brief von Seiner Majestät dem Könige erhielt, welcher die Verhältnisse zu ändern bedingt.

hier ein Auszug biefes Briefes:

"Lieber Rath Dufflipp!"

"p. p."

"Sehr lieb wäre es mir, könnte bie Aufführung am nächsten Sonntag ben 16. Diefes Monats stattfinden. Reinesfalls aber will ich Tichatschef hören, entweder Nachbaur ober Bogl; sehr unzufrieden war ich auch mit der Leistung der Frau Bertram-Mayer. — Schmidt foll ber Diet bie Rolle ber Ortrud übertragen, ober eine andere Sangerin, die biefer Rolle völlig gewachsen ift, telegraphisch nach München bescheiben." (Folgen Bemerkungen über mißfällige Detoration.) "Wegen Tannhäuser erhebt Schmibt neuerdings Schwierigteiten, ich will aber biefes Wert burchaus im Juli horen; mir liegt unendlich viel baran. - Erft wenn biefe beiben Werte vollendet gur Borftellung gelangt find, follen bie Meifterfinger in Angriff genommen werben. - 3ch gable auch biesmal auf Sie und hoffe fest, es werde Ihren Bemühungen gelingen, meinen bier ausgesprochenen Willen gu erfüllen. — Ich rechne also auf eine am Sonntage ftattfindende Borftellung bes Lobengrin nach meinem Sinne." —

Hochgeehrtester Herr Hoftapellmeister! Ich enthalte mich jedes Commentars zu diesen Zeilen. Ich liebe den König, meinen Herrn, aus vollster Seele, und ihm zu dienen treu und redlich, ist die Aufgabe meines Lebens. — Wie ich Sie zu kennen die Ehre habe, tragen Sie gleiche Gesinnung, und so will ich hierüber nicht viele Worte machen, sondern nur sagen: Thun Sie das Ihrige um des Königs willen. Meine Betheiligung an der Sache ist kaum der Rede werth; Ihre Aufgabe ist riesig. Aber ein Künstler Ihres Ranges schreckt vor nichts zurück, und so daue ich daher sest wie seine. —

73.

An Corenz von Düfflipp. München, 13. Juni 1867. Abends 10 Uhr. Hochgeehrter Herr Rath!

Soeben — bei meiner Rückfehr von Starnberg — empfange ich Ihr wahrhaft freundschaftliches Schreiben, für welches ich ben Ausdruck meines herzlichsten Dankes zu genehmigen bitte. Ich weiß den Werth des mir geschenkten Bertrauens zu schäßen, und ich werde es zu rechtsertigen wissen. Wit wirklicher Freude sehe ich, daß eine sentente cerebrale zwischen uns möglich ist, aus welcher sich eine sentente cordiale entwickln kann, die eben ohne die erstere nicht denkbar sein würde. Festgerüstet werde ich an die Ausschurung der Besehle unseres Allergnädigsten Herrn und Königs gehen, hossend, daß ich Ihres mir sehr nothwendigen Beistandes stets sicher sein kann; Ihr seines Verständeniß der großen — auch moralischen — Schwierigskeiten meiner Aufgaben wird mir denselben nicht versagen.

74.

Un frau Marie Bertram-Mayer.

München, 15. Juni 1867.

Berehrte Frau!

Nach bem Empfange Ihrer Zeilen thut es mir boppelt leib, Sie bei bem Ihnen gestern zugebachten Besuche ver-

1 Wie aus folgenden Zeilen Düfflipp's eine solche erhellt: "Herrn Tichatschef zu veranlassen, daß er auf die Rolle des Lohengrin sosort verzichte und überhaupt nicht mehr auftrete, will weder Herr Wagner, noch Herr von Bülow übernehmen, sondern diese Aufgabe Herrn Intendanzrath Schmidt zugewiesen haben, welcher aber auch nur mit Widerstreben dahin zu bringen sein wird. Es machen sich eben mancherlei Bedenken hier geltend."

fehlt zu haben. Es hatte mich gebrängt, Ihnen mit demselben einen Beweis persönlicher Theilnahme zu geben und den Bersuch zu wagen, Sie zu einer weniger leidenschaftslichen Anschauung des für Sie so unangenehmen Borkommnisses zu veranlassen. Wie sehr bedaure ich, dies in diesen Tagen weber schriftlich noch mündlich zu vermögen!

Donnerstag Abend traf die Allerhöchste Berfügung ein, die Lohengrin-Aufführung für morgen Sonntag mit Herrn Bogl und Fräulein Thoma zu ermöglichen. Da es weber meinem Amte noch meiner Neigung entspricht, königliche Besehle zu kritisiren, sondern in deren pünktlicher und gewissenhafter Aussührung mit gutem Beispiele voranzugehen, so habe ich zwei Tage von je zehnstündiger angestrengter Arbeit zugebracht, welche ein zeitweiliges Athemholen vor der morgenden Borstellung dringend erheischen. Gestatten Sie mir in Folge dessen, um eine gütige Berztagung unserer dessallsigen Besprechung zu ersuchen.

Mit Vergnügen autorisire ich Sie, ber Wahrheit gemäß sich barauf zu berusen, daß ich Sie der königlichen Intendanz bes Münchner Hostheaters zur Darstellung der "Ortrud" empsohlen habe, nachdem ich das Vergnügen gehabt, Ihr hervorragendes bramatisches Talent in einer Probe des Lohengrin zu Wiesbaden schähen zu lernen. In Administrationsangelegenheiten habe ich, wie Ihnen bekannt sein wird, nichts hineinzureden: Ihr Engagement ist nicht durch den "Hossapellmeister" vermittelt worden.

Erlauben Sie mir Ihnen in Kürze anzubeuten, baß ber von Ihnen gewählte Weg, sich eine Satisfaction in ber Presse und durch dieselbe zu verschaffen, ein unrathsamer ist. Ihr Interesse erheischt im Gegentheil, daß Sie pro-

testiren gegen die kränkende Zumuthung, überhaupt einer Satissaction zu bedürsen. Ihr verehrter Kunstgenosse, Herr Tichatschek, der sich in gleicher Lage mit Ihnen besindet, gewissermaßen in schlimmerer, weil seine künstlerische Carrière in ihrem Abende, nicht wie die Ihrige in ihrem Wittage steht, scheint die gemeinsame Situation richtiger, weil kälter, beurtheilt zu haben. In dem beisolgenden Notizblatte ist meiner Weinung [nach] das einzige (und beste) Wittel vorgezeichnet, etwaigen betrübenden Folgen der vermeintlichen Kränkung — an die ich nicht zu glauben vermag, weil Ihr Talent überall durch sich selbst gegen kränkende Auslegung des Wünchner Vorkommnisses remonstriren kann — in der einfachsten Weise vorzubeugen.

Die Borstellung sand wirklich am 16. statt, von 6 bis saft 11 Uhr, in Gegenwart bes Königs, welcher bis zum Schluß anwesend blieb und Bülow in einem sehr schönen Brief dankte. Ein Augenzeuge berichtet von "Bülow's Triumph. Man spricht kaum von den Sängern, man spricht nur von seiner Leitung, man sagt, seit Menschengedenken gab es kein solches Ensemble von Chor und Orchester. Das Theater war ausverkauft trot der erhöhten Preise, was für München unerhört ist. Was mich betrifft, so hätte ich nicht geglaubt, daß ein Wert, das ich seit vielen Jahren so gründslich kenne und bewundere, mir einen so völlig neuen Eindruck hätte machen können." — Bülow selbst schreibt an Kapellmeister Schöned in Freiburg: "Die Gratulation zur Lohengrinvorstellung ist eine der wenigen, die ich dankend acceptiren kann. Es ging vorzäglich." —

Am Schlusse einer ausführlichen Betrachtung bei Gelegenheit dieser "wohl vollendetsten Aufführung des Werkes — eines der Wunderlichter an dem Weihnachtsbaum deutscher Geistesgaben" ruft Beter Cornelius aus: "Bülow! Welche Bahn hat er durchlausen, dis er an diesen Punkt anlangte, ben wir wohl seinen Zenith nennen möchten!" Weiter nennt er ihn "so recht eigentlich den Peter von Amiens, der die Wunder seines gelobten Landes, die Leiden christlich-asketischer

Kunftgeister unter ber Dirigirpeitsche gewisser Soldschurken fo anichaulich ju machen mußte, bag bie Schaar gewappneter Beifter immer mehr anwuchs, die fich unter Gottfried's Banner ftellten! - Bulow ift ber vollberechtigte geiftige Erbe Lifat's, und wie diefer auf ben lebenwirkenben Bunich Baulowna's, ift er burch ben beilwaltenben Ruf Ludwig's bes Ameiten nach seinem Siegeszug burch bie Concertfale ber Musikwelt an die rechte Stelle beschieben, Munchen zu bem festen Ausgangspuntt jur Begrundung eines erhöhten, geläuterten Musittreibens in Deutschland zu weihen, neben ber Anlage einer hohen Schule für Musit burch bramatische Mustervorstellungen und durch Musterconcerte dem Borgange großer bichtenber Beifter auch burch vollenbetes Biebergeben in der Ausführung nachzuringen, den hoben deutschen Tongeift in volltommenem Rorper zu incarniren. Es muß einem eingehenden bramaturgischen Bericht vorbehalten bleiben, ben "Lobengrin" unter Bulow, ben er fpielt wie eine ber großen Sonaten von Beethoven, ausführlich zu schilbern."

Daß übrigens trop allebem auch biefe Bollfommenheit

ihre fleinen Schatten hatte, zeigt folgendes Billet von

Richard Wagner an Hans von Bulow1.

Qugern, 27. Juni 1867.

## Lieber Freund!

Ich erfahre gelegentlich, daß S. Majestät angeordnet hat, im 3. Atte des Lohengrin sollten die Pferde sortbleiben. Du weißt, aus welchem Grunde ich wenigstens auf das and deutende Erscheinen von Pferden dei einer Zusammenkunst von lauter Berittenen bestand: allerdings hätte ich gewünscht, die Intendanz hätte diese Pferde auch dem Costüm der Zeit gemäß verkleiden lassen; da dieses nachzuholen nun nicht besohlen ist, sondern einsach das Nichterscheinen, so sordere ich Dich hiermit aus, auch die ganze Musik, welche diese Zusammentunst begleitet, auszulassen, da sie so keinen Sinn hat. Weil die Vollständigkeit der Musik andererseits andesohlen ward, wird diese Auslassung Seiner Majestät pflichtschuldigst angezeigt werden müssen.

Berglichen Gruß von Deinem Richard Wagner.

<sup>1</sup> Autograph im Besitze von Frau Baronin von Overbed, Freiburg i. B.

Die Borbereitungen jur Aufführung bes "Zannhäufer" (neue Bearbeitung) gaben Bulow Beranlaffung zu folgenben

#### "Bemerfungen

bie fonigliche Softheaterintenbang betreffenb".

22. Juni. Frau Lucile [Grahn-] Young, auf allerhöchsten Befehl zur Übernahme bes Arrangements der Balletscene im Tannhäuser aufgesordert, klagt mir, daß die Intendanz des Hoftheaters ihr verweigert habe, sich am Nachmittag in den Räumen des Theaters die Musik zu besagter Scene durch Herrn Correpetitor Rheinberger vorspielen zu lassen. Man hat Frau P. bedeutet, die Bewilligung dieses Ersuchens sei unmöglich, weil zur selben Zeit Chorproben abgehalten würden. Hiergegen habe ich zu bemerken, daß besagte Chorproben im großen Chorsaale (britter Stock) stattsinden sollten, der Frau Young aber üblichermaßen das Clavierzimmer im ersten Stocke hätte eingeräumt werden müssen.

Resultat bieser Chicane: Berzögerung ber Erklärung von Frau Young, ob sie bas Arrangement ber Balletscene im Tannhäuser werbe übernehmen können.

Die Choristen erklären mir, ber auf ben Nachmittag anberaumten Chorprobe nicht beiwohnen zu können. Sie seien erschöpft von ben Anstrengungen des Theaterdienstes und müßten zur sestgesetzten Zeit Kirchendienste leisten. Sie machen mich verantwortlich für die Anberaumung der Probe. Ich bin gezwungen, ihnen angesichts des Herrn Regisseur S. zu erklären, daß dieser Herr sie getäuscht, indem er ihnen vorgespiegelt, daß die einschlägige Bestimmung von mir einseitig ausgegangen.

Die Sache verhält sich folgenbermaßen: in richtiger Borausahnung, daß man bestissen sein würde, mir wie

immer Berantwortlichkeit für unverantwortliche Rachläffigteiten in ber Berwaltung juguschieben, habe ich mich ftets geweigert, eigenmächtig irgend eine Probe auf Tag und Stunde zu figiren. Bielmehr habe ich mich ber Intendanz hierin ftets vollständig untergeordnet. Bu wiederholten Malen habe ich verlangt, daß die Hoftheaterintendanz mir wie allen Mitgliedern bes Versonals jebe Probe zu ber ihr passenben Reit ansage, mich quasi bazu beftelle, indem ich jebe Stunde bes Tages zu freier Berfügung geftellt. Somit war jebem späteren Borwurfe, als ginge von mir eine Störung bes Repertoires ober bes Geschäftsganges aus, von vornherein bie Spipe abgebrochen. Ich habe mich barauf beschränkt, zu fagen: "Des Königs Majeftat haben geruht, mir bie Einftudirung und Leitung eines Wertes anzubefehlen, beffen erfte Aufführung auf ein bestimmtes Datum angeordnet ift. Da ich nun bie musikalische Berantwortlichkeit für ben corretten Ausfall ber Borftellung zu tragen habe, beifche ich fo und so viel Broben für die verschiedenen Factoren der Ausführung und verlange fie in biefem und biefem Termine (in ber fo und fo vielten Boche vor bem Datum ber Borftellung), um in ber Borbereitung vom Ginzelnen gum Gangen rationell und mit möglichft wenigem Zeitverlufte vorgeben zu können." Diefem Berlangen, welches meinem Amte entspricht, bat bie königliche Intendang in ber Beise entsprochen, bag fie mir von sich aus unmögliche Probestunden ansetz und, ihres Frethums belehrt, Die Berantwortlichkeit für ihre eigenmächtige Unbedachtheit gegenüber bem geplagten Chorperfonale mir auf bie Schultern zu wälzen fucht.

In ber von mir in ber vergangenen Boche verlangten Chorprobe beabsichtigte ich nur eine Stunde für bas

weibliche Berfonal, besgleichen eine Stunde für bas männliche Personal (NB. in corpore ohne Lüden) zu erhalten, um allgemeine Informationen über Aufstellung, Gintheilung ber Gruppen, Tempo und Bortrag 2c. zu ertheilen. Ausbrudlich erklärte ich Herrn Regisseur S., bag bie von ihm beabsichtigte Anordnung einer Brobe für die neuen Ausbulfefangerinnen vor befagter General-Chorprobe finnlos fei. Defungeachtet fand sich Herr S. bemußigt, eine folche partielle Probe burch Herrn Hoforganist Frank abhalten zu laffen. Refultat: ein Befuch von herrn Frant, ber mir fein Bedauern ausspricht, ganglich unorientirt zu fein, über die Tempi nicht Bescheid zu wissen (naturlich - er hatte noch feine Instruction von mir erhalten können, bie eben für jene gemeinschaftliche Brobe aufgespart sein sollte) und in große Verlegenheit gekommen zu fein, ba ber ihm gegebene alte Clavierauszug mit ben neuen Chorftimmen gang und gar nicht übereinstimme.

In Folge bieser Mittheilung schreibe ich Herrn Frank einen Zettel und bitte ihn, die Intendanz zu ersuchen, zwei französische Clavierauszüge von Paris kommen zu lassen, wo die neue Bearbeitung zwar in französischer Sprache, aber musikalisch correkt gestochen ist. Ich schreibe die Bestellung in französischer Sprache, damit aus etwaiger Unkenntniß derselben nicht ein Irrthum begangen werde. Der Herr Regisseur lieft oberflächlich und bestellt statt partition pour chant et pianos — eine Orchesterpartitur! — Glücklicherweise tresse ich anderen Tages Herrn S. auf der Straße und corrigire rechtzeitig diese Berwirrung!

Aber warum informirt sich die Berwaltung nicht bei mir rechtzeitig nach bem Bebarf für die musikalische Ausführung?

Werfe ich einen Blid auf das Repertoire der nächsten Woche, so sehe ich zu meinem Schrecken, daß dieselbe für die Tannhäuservorbereitungen gänzlich verloren sein wird. Es wird kaum möglich sein, jene von mir für Ende voriger Woche nothwendig besundene vorbereitende Ensemble-Chorprobe abzuhalten, geschweige die daran sich knüpsenden Specialübungen beginnen und fortsetzen zu lassen. Fortwährender Kirchendienst einzelner Chormitglieder, der ein Ensemblestudium verhindert, welches letztere allein ersprießlich sein kann.

23. Juni. Auf Montag 24. war mir von Seite ber Intendanz eine verlangte Probe für die Solisten im Tannhäuser angesagt worden. Herr Regisseur S. theilt mir plöglich mit, daß die Herren Bet und Bausewein in ihren respectiven Wohnungen nicht zu sinden, vielmehr über Land gefahren seien. Hat ihnen die Intendanz den unzeitgemäßen Urlaub bewilligt, oder nicht, das weiß Keiner zu sagen. In jedem Falle ist eine Nachlässissteit zu rügen. Die Intendanz hätte sich der Nothwendigkeit erinnern sollen, das Personal, welches beim Tannhäuser beschäftigt ist, an Ort und Stelle zusammenzuhalten, denn die Ensembleproben sind ungemein wichtig, und kein Einzelner darf sich von denselben unter dem Borwande, daß er seine Rolle bereits als Einzelner inne habe, von der für die Anderen und das Ganze erforderlichen Mitwirkung dispensiren.

Ich unterlasse es, die übrigen Detail-Nachlässigkeiten aufzuzählen, welche mir das Ginhalten des von Allerhöchster Seite sigrirten Termins der Tannhäuseraufführung wenn nicht, wie zu fürchten ist, vereiteln, doch ungemein erschweren dürften. Dahin gehören die Unterlassungen einer Controlle

ber Functionen ber Notencopisten, wie ber Decorationsmaler u. s. w. Diese Unterbeamten verantwortlich zu machen, wäre unbillig. Der Mangel einer geordneten Disciplin, die kopslose "Leitung" an oberster Stelle trägt alle Schuld.

**75.** 

### Un Dr. jur. K. Gille.

München, 10. Juli 1867.

## Berehrter Herr und Freund!

Ungern gehe ich an die Beantwortung Ihres jüngsten Schreibens — schon das vorige begnügte ich mich, mit Zusendung des Textbuches zur heiligen Elisabeth zu erwidern (Sie haben es hoffentlich erhalten?) — denn ich habe Ihnen eine sogenannte schlechte Nachricht zu geben, und das geschieht eben mit sehr schwerem Herzen. Aber seine wir nicht feige! —

Meine Gegenwart in Meiningen und Weimar' ist absolute Unmöglichkeit. Der Tannhäuser kommt nicht vor dem 25. d. heraus — dann eine zweite Wiederholung — endlich eine dritte Lohengrinvorstellung — Majestät wollen dies durchaus, und im Vollzug königlicher Besehle muß ich mit gutem Beispiel — Autorität und Disciplin predigend — vorangehen. So komme ich denn zu meiner von allen

<sup>1</sup> Meininger Tonkunstlerversammlung und Aufführung der heiligen Elisabeth auf der Wartburg. Schon am 30. März hatte Bülow seine Direktion für Meiningen abgesagt, wurde aber bewogen, die Frage noch offen zu lassen. Er versprach Gille, sich wenn möglich von München "wegzustehlen", um "was Schönes, z. B. Lizk's Todtentanz" zu spielen, empfahl Draesek's Lacrymosa und schlug anstatt seiner Nirwana, "die dem Dirigenten und dem Orchester verschiedene Küsse zu knaden gibt und ordentliche Proben verlangt", seine Mazurka-Fantasie Op. 13 vor — von Liszt für großes Orchester bearbeitet. — "Weinen Schwiegervater würde es interessiren, diese seine prachtvolle Orchestrung einmal zu hören."

Ärzten als unerläßlich beclarirten Cur in St. Morit nicht vor Anfang August — 5 Wochen dauert dieselbe — Mitte September muß ich allerspätestens hier zurück sein, wegen Borbereitung der Meistersinger und Conservatoriumseröffnung (Mitte October). Ich bin hier mit allen Hunden gehetzt und — es macht mir dies sehr viel Vergnügen, weil Alles gelingt. Ich habe jett Mustervorstellungen von Tell und Troubadour zu Wege gebracht, und hoffentlich wird sich die morgende von Hans Heiling den gelungenen Experimenten anschließen.

Außerbem ist mir nun heute eine neue Bürbe, aber sehr ehrenvoller Natur erwachsen. Die bayerische Gesandtschaft in Paris hat dem hiesigen Kriegsministerium proponirt, mich zum Commissar bei der Jury für das internationale Russicorps. Wettrennen (Militärmusit) am 21. d. abzusenden. Es concurriren französische, belgische, österreichische, preußische, bayerische und spanische (sic!) Militärmusiten², da soll ich nun für die bayerische Ehre wachen und handeln. Ich thue es ganz gern, weil "unsere" Militärmusit wirklich Ausgezeichnetes leistet und sich in Paris (oben) nicht schlecht angeschrieben bin 3. Also — am

<sup>1</sup> Die Münchener Zeitungen überboten sich in Außerungen der Begeisterung über jene Borstellungen, "seit Jahren wäre keine italienische Oper in solcher Bollendung aufgeführt worden"; "der condentionelle Wachtparaden-Spektakel war in den Hintergrund getreten, und an seiner Stelle erklang eine mit Tempo rudato und scharfen melodischen Accenten reich außgestattete Musik, deren stüdicher Charakter sich in jedem Takte kundgab" sagt die Baherische Zig.; andere rühmen die gute Wirkung der schneller genommenen Tempi; der "Landbote" meint "es wäre so viel Farbe und Leben in das Bild gebracht worden, daß Bieles buchstäblich nicht wieder zu erkennen war".

2 Beral. "Schriften" S. 231—234.

<sup>3</sup> Daß selbst ein solcher Anlaß gentigte, um in gewissen Kreisen, und zwar in nächster Umgebung bes Königs, patriotische Berstim-

18. hier fort — am 22. zurück, 24. Generalprobe, 25. erste Borstellung bes Tannhäuser — vor ber Abreise muß ber Karren geschmiert sein. Ich sage Ihnen — höllische Arbeit gibt's da noch zu thun — und meine Erholungsreise im August wird kein Luxus sein! Doch genug geschwatzt von biesen Privatsachen. Aus Rom seit mehreren Wochen keine Rachricht.

Am St. Peter- und Paul-Tage ift in R. das Oratorium "Christus" z. e. M. aufgeführt worden, mit welchem Erfolg, ist uns noch unbekannt. Aus mündlichen Mittheislungen von Münchnern, die meinen Schwiegervater vor Rurzem gesehen und gesprochen, hören wir zu größter Freude, daß sich der verehrte Meister einer ganz vorzügslichen Gesundheit und guten Laune erfreut.

Herr von Dingelstedt hat, wie ich zu großer Befriedigung vernehme, unsere treffliche Frau Diez für Übernahme der "Elisabeth" gewonnen. Das wird für die Darstellung wie das Studium des Wertes in Weimar von großem Ruten sein. Danken Sie doch dem Herrn Generalintendanten in meinem Namen recht vielmals für die Annahme meines Borschlags.

mungen hervorzurusen, ist zu charakteristisch, um nicht wenigstens kurz angedeutet zu werden. Ministerialrath v. Luh schreibt (10. Juli) an Düsslipp: "Aun! ich freue mich von Herzen darüber, daß Bahern, daß Land der Kunst, keinen Kunstenner im Neiche der Tone hat, sondern einen Preußen schieden muß, denn wenn wir einen hätten, würde Perfall Bülow's Benenmung gewiß vermieden haben, umdem Borwurf ordinärer Kriecherei zu entgehen. Es wird diese Erenntniß sicher erhebend auf das Nationalgefühl der Bahern und aufklärend auf die Franzosen und andere Bölker wirken, vor welchen Dr. Hans Bahern zu vertreten hat. Nun wird mich's auch nicht wundern, wenn einige von den verrotteten Blauweißen die Sache krumm nehmen. Aber die haben gewiß nicht recht! Wir ist Dr. Hans recht; ich habe kein Wort dagegen gesagt!"

Ich bin etwas pressirt und finde zu einem passenden Programm für "Nirwana" — streichen Sie dieselbe doch ja fort, wenn es einen "Zopff" oder dergleichen genirt — jetzt keine rechte Sammlung. Ich schreibe in einer ruhigen Biertelstunde dieser Tage das Nöthige auf und lege es ein. Berlassen Sie sich darauf!

Einstweilen genehmigen Sie meine herzlichsten Bünsche für die Genesung Ihrer Fräulein Tochter, meine aufrichtige Hochachtung für alle Ihre Beweise von thätiger Anhängslichkeit an den Meister und die gute Sache überhaupt, beren Sieg mir ziemlich gesichert scheint.

76.

# Un Ulfred Holmes 1.

Munich, ce 14 juillet 1867.

#### Monsieur.

— M. Richard Wagner ne brigue nullement l'honneur de figurer comme compositeur symphoniste. Les morceaux qu'il a écrits pour orchestre seul se rattachent toujours plus ou moins à l'idée principale de ses œuvres dramatiques, et pour être justement appréciés et même entendus exigent une connaissance assez intime du grand drame musical auquel ils sont liés presque indissolublement. Certes, je n'hésite pas à proclamer hautement mon opinion que son ouverture des Maîtres chanteurs est bien le morceau le plus capital, le plus

<sup>1</sup> Componift, Biolinvirtuose (geb. in London 1837, gest. in Paris 1876), vom Comité der Pariser Weltausstellung 1867 beauftragt, ein großes internationales Orchester-Concert zu veranstalten, hatte sich in dieser Angelegenheit brieflich an Bülow um Rath gewendet. Dieser und der solgende Brief sind abgedruckt in Le Ménestrel« vom 4. März 1894.

original et le plus maîtrement (sic) travaillé que l'art symphonique de l'Allemagne ait produit depuis les ouvertures de Weber et de Mendelssohn, auxquelles je la trouve d'ailleurs supérieure et sous le rapport de la forme plastique et de la vigueur des motifs; mais je crains fort qu'on ne soit [pas] à même de la bien exécuter et d'en amener l'effet intentionné par l'auteur. Quant aux ouvertures du Vaisseau fantôme, du Tannhäuser, au prélude de Lohengrin, au prologue et à l'épilogue de Tristan, le public parisien les connaît déjà suffisamment.

Abstraction donc faite de M. Wagner, je ne trouve, pour ma part, comme aptes à la présentation d'œuvres indiquant le sommet atteint par l'art symphonique actuel en Allemagne que la sinfonie (sic) de Faust par Franz Liszt ou une des dernières œuvres instrumentales de M. Joachim Raff (sa fameuse Suite, qui a eu tant de succes à Bruxelles, et sa deuxième sinfonie - la première est trop longue, elle dure cinq quarts d'heure, mais on pourrait en détacher quelques fragments pourraient vous être communiquées par l'éditeur Schott, à Mayence). M. Raff habite Wiesbade depuis une couple d'années. Peut-être pourriez-vous trouver l'occasion de le voir et de lui demander personnellement ce qu'il conseillerait d'entre ses œuvres. NB. La première sinfonie de M. Raff a été couronnée par la Société philharmonique de Vienne le 9 mars 1863.

Mais excusez-moi, monsieur, tout ce que je vous dis là, est peut-être dicté par un faux point de vue. Car en relisant vos lignes, je ne reviens pas de mon ébahissement en voyant que le comité à Paris balance entre une œuvre aussi élevée que le Harold de Berlioz, que la postérité, réparatrice de l'injustice des contemporains, va ranger parmi les chefs-d'œuvre classiques, et une puérilité aussi vieillie et insignifiante sous tous les rapports que le Désert de M. David!

Pour en revenir à M. Wagner, tout en ne voulant point vous demander, monsieur, de vous adresser directement à lui, il faut cependant que je vous fasse savoir que nul auteur n'a jamais pensé aussi peu que lui à des succès d'ambition »extérieure«, pour employer une expression peu française mais peut-être caractéristique, et qu'en ce moment, comme il arrive toujours lorsque la sainte fièvre du travail l'empoigne, il sera sinon inabordable, du moins peu disposé à aider personnellement les flatteuses intentions dont vous, monsieur, semblez pénétré à son endroit.

Permettez-moi, monsieur, d'ajouter aux sincères regrets que j'éprouve de ne pas avoir joui de l'avantage de vous voir à Munich, ceux de Mme. de Bulow, laquelle avait déjà été avertie de votre visite prochaine par sa mère. En vous souhaitant, monsieur, de réussir avec le moins de difficultés possible et le plus brillamment du monde dans l'honorable mission que vous avez prise, je vous prie d'agréer [etc.].

77.

Un Alfred Holmes.

Lucerne, ce 7 août 1867.

Monsieur,

C'est au moment de quitter Munich pour aller aux eaux à Saint-Maurice que j'ai reçu vos aimables lignes du 3 août. Je profite de la station que je fais à Lucerne, chez M. Richard Wagner, pour vous remercier de vos bienveillantes intentions et pour vous répondre un mot.

Je ne suis pas moins désappointé que vous, monsieur, de ce que nous nous soyons manqués à Paris, d'autant plus que le moment d'une rencontre personnelle se trouve assez ajourné maintenant. Car le rétablissement de ma santé ne me permettra pas de retourner avant la mi-septembre à Munich, et mes doubles fonctions de maître de chapelle et de directeur du Conservatoire me rendront impossible de faire une excursion, même de quelques jours seulement, à Paris.

Mais ma présence personnelle sera tout à fait inutile pour l'exécution de mes deux morceaux d'orchestre: entre les mains d'un artiste de votre trempe et de votre réputation, monsieur, ces morceaux peuvent être sûrs d'obtenir une exécution satisfaisante sous tous les rapports. Ce n'est ni par excès de modestie, ni par excès de fierté que je ne vous ai pas parlé de mes essais symphoniques dans ma lettre précédente. La raison en est plus simple. C'est que je trouve mes essais bien inférieurs aux œuvres que je me suis permis de vous indiquer. — —

Vous envoyer un orchestre allemand à Paris!!! Mon Dieu, cela serait magnifique s'il y avait la moindre possibilité de réunir un corps d'élite. Mais croyez-moi, monsieur, vous vous exagérez infiniment la valeur de nos bandes, et il me semble que vous rabaissez les qualités des exécutants anglais. Du moins, feu M. Meyerbeer

m'a parfois loué chaleureusement les instrumentistes de Londres, que sur plusieurs points il trouvait supérieurs même aux instrumentistes parisiens, dont, à mon dernier séjour à Paris j'ai cependant gagné une impression très favorable, (et peu flatteuse pour mon orgueil national), surtout pour les instruments à cordes.

J'espère, monsieur, que vous ne renoncerez point à faire exécuter votre Jeanne d'Arc à Paris, dont j'aimerais tant faire la connaissance. S'il y a la moindre possibilité d'obtenir un congé pour trois jours, je tâcherai d'assister à votre concert international. Mais quant à prendre part à la direction, ce n'est pas par phrase que je suis résolu, de m'abstenir. D'ailleurs, j'aurai bien plus de plaisir à entendre mes compositions sous votre direction sans avoir assisté aux répétitions. — —

78.

Un felig Draeseke.

Curanstalt St. Morit, Schweiz, 22. August 1867. Verehrter Freund!

habe in Folge heftiger huftenkrämpfe 48 Stunden zu Bette zugebracht. — Cur ausgefest. — —

Willst Du mich persönlich erfreuen, so gib mir mit einer Zeile Bericht, wie es Dir auf der T.-B. in Meiningen ergangen — was mich mehr interessirt als Nirwana's Durchfall. Ich denke, diesmal bin ich der Felix mit der unbestrittenen Palme "der Erfolglosigkeit". —

Tausig habe ich auf der Herreise in Ragat besucht. Es war ein heiter-melancholisch aber entente-volles Zusammensein. Gott gebe, daß sich der Arme gehörig erhole! Er hat furchtbar gearbeitet, riefige Anftrengungen zu überwinden gehabt.

[P. S.] Lachner nicht pensionirt, soll wieder höllisch während meiner Abwesenheit intriguiren!

**79.** 

Un Edmund von Mihalovich (München). St. Morit, 11. September 1867. Geehrtester Freund!

Bevor ich's munblich thue, will ich Ihnen boch auch noch schriftlich für Ihren charmanten Brief banten, an bem ich um so größere Freude empfand, als ich körperlich recht elend war und leider noch bin. Meine Cur ift total verfehlt. - 3ch vertröfte mich auf 68 und finde, daß wie Alles in ber Welt gehörig probirt fein will, wenn es gehen b. h. klappen foll, es fich gang eben so mit einer Erholungsreise, einer Babecur verhalt. Bielleicht — erhole ich mich gerade ba, wo ich mich frank gemacht hatte, in unserem lieben München. Am 16. geht mein Urlaub zu Enbe. Ich treffe wahrscheinlich Samstag (14.) Abends in D. ein — spätestens Sonntag 15. Ich habe nämlich große Lust in Rurich nachzusehen, ob ich etwa von ber Cholera gepackt werbe. Wenn nicht, fo wird mich biefes Beichen, bag meine Exifteng in ber Musikwelt zu etwas Gutem bienen kann, mit neuem Lebensmuthe beglücken und allen ben entsetlichen Pladereien, die meiner harren, ruhiger entgegenbliden laffen.

Doch kommen wir von Worten zu Rebensarten!

Wollen Sie so freundlich sein, zu bestellen, daß man in meiner Wohnung meiner harre, mit Thee und Fußbad (zum Dessert) um 7 Uhr 55 Min.? Würde sehr verbunden sein. Wenn Sie nichts Bessers zu thun [haben], wäre es freundlich, mir Gesellschaft zu leisten, sür den Fall, daß ich meine » porduta voce « wiedergesunden. Doch ich kann eventuell » con sordine « reden. Anna Kotter soll also Samstag Abend auch sür etwas Fleisch sorgen zum Butterbrode und serner Fliederthee aus der Apotheke zu entnehmen nicht vergessen.

NB. Ich tame noch nicht zurud, wenn nicht am 22. eine Wagner'sche Oper aufgeführt werben sollte. Wiffen Sie welche?

80.

Un felig Draefete.

München, 2. October 1867.

Lieber Freund!

Wir find so erfreut über Dein Lebenszeichen, daß ich Dir ungesäumt davon Nachricht gebe. Es ist mir eigentlich lieb, Dich nicht gesehen zu haben — namentlich wegen Deiner Zerstörungsgedanken: ich würde Dir Gesellschaft geleistet haben. Mein schenslicher Zustand wird mindestens 5 Wochen dauern. Wunderbar entwicklites Kehltopsscheichwür. —

Daß Du noch die Absicht hast, nach München zu kommen, freut mich sehr. Sei versichert, daß Du ungeheuer willkommen sein wirft. Da ich neulich vermuthete, Du würdest gleich Hütten bauen, so hatte ich mir die Freude Dich zu sprechen auf einen Tag verspart, wo ich nicht durch die unglückseligen Musterproben von Schusteraufführungen (mit Ausnahme von Orchester und Chor ging der Lohengrin nicht eben schön) total saphon geworben. Nun bin

ich burch Dein piano subito in meiner Berechnung getäuscht worben.

Daß wir unsere politischen Ansichten vertauscht, b. h. baß ber Eine die vorjährigen des Anderen angenommen, wird hoffentlich unsere entente cordiale und cerebrale nicht trüben. Es kann hier diesen Winter ganz hübsch werden, troß Lachner und Allem was damit zusammenhängt.

NB. Meine persönliche Bewunderung für Bismarck ift bieselbe geblieben aber . . . . nun darüber mündlich, wenn ich wieder »phon« geworden.

Richard Wagner an Hans von Bulow<sup>2</sup>. Triebschen, 3. October 1867.

#### Lieber Bans!

Heute nur die flüchtige Anzeige davon, daß ich soeben an Düsslipp geschrieben. Ritter sei nun so gut zu sagen, daß — wenn nach Deinem Ermessen die Berlängerung seines Ausenthaltes in München seiner Anstellung förberlich sein kann, er noch den nöthigen Urlaub von mir hierzu sich als ertheilt ansehen soll. Doch wird's wohl kaum dessen bedürfen. Jedenfalls ist er morgen — Freitag — noch da: diesen Brief erhältst Du wohl gegen Mittag. Ich meine, Du schießen Brief erhältst Du wohl gegen Mittag. Ich meine, Du schießen Ritter mit dem Brief (siehe Beilage) an Düssslipp. Doch — wie Du das für gut hältst.

Lies Laube's Brief. Er ift — glaube mir — teiner von ben Schlechten. Burbe Berfall Intenbant, fo konnte er fich

2 Rach einer Copie.

<sup>1</sup> Lachner hatte ein Handbillet vom König bekommen, in welchem von seinem "ersprießlichen Wirken" und seinen "Berdiensten" die Rede gewesen. Auch dienten die Gerüchte von Lachner's Penssonirung zu wiederholten Demonstrationen seitens einzelner Hofmusster. "Hoben Sie gelesen", schreibt Bülow aus St. Woriz an einen Freund, "neven da zur Feier des deutschen Juristentages 50. Aufführung von Goun od's Faust im Hoftheater. Lachner mit Tusch und Lorbeerkranz empfangen." Diese Ovationen wiederholten sich; an zwei, auf Kosten des Hoftheaters angeschafften Kränzen konnte man lesen "Bleib' bei uns" u. dergl. m.

gar teinen bessern zum Oberregisseur ober technischen Direktor bestellen: er ist sehr praktisch, versteht viel, enorm thätig und straff. Das Ubrige ware meine Sache — bas — bas — Du weißt schon.

Lebe wohl! Sei geduldig und muthig! Gruß Alles und sei gegrüßt von Deinem Richard Wagner.

An biefes Billet fügte Balow am 3. Mai 1869 folgenbe

"Dieser Brief bes Herrn Richard Wagner ist einer der wenigen an den Unterzeichneten gerichteten, in welchem er mit vollständiger Namensunterschrift unterzeichnet und deß-halb Autographenliebhabern vielleicht willkommener als andere, inhaltsreichere, von denen sich nicht trennen zu wollen dem Empfänger nicht verargt werden kann."

81.

Un die löblichen Mufikhandlungen Münchens 1. München, Anfang October 1867.

In ber Erwägung, daß mit ber bevorstehenden Eröffnung ber seit Längerem projectirten königlichen Musikschule und vielleicht im speciellen Zusammenhange mit ber an

1 Das hier folgende Circular wurde trot feines nur für einen tleinen Kreis von Fach-Intereffenten bestimmten Inhalts in die Brieffammlung aufgenommen, weil es zeigt, wie jedes Bülow's Einflusse zugängliche Gebiet von seinem nicht nur ideal schwungvollen, sondern — wo es sich um fünstlerische Fragen handelte auch eminent praktischen Ginn die werthvollsten Anregungen empfangen hat. Auch verschafft es einen Einblid in seine erzieherischen, weitausgreifenden Blane für die Musikschule und läßt ermeffen, wie fegensvoll fein Wirken bort fich hatte geftalten konnen. Außerdem ist es das bedeutsamste unter den Bulow's Beziehung zur Musikschule veranschaulichenden Documenten, soweit biefelben auffindbar waren. (Aus d. J. 1869 liegt gar nichts vor.) Bon dem Abbrud ber biefem Circular beigegebenen Lifte bes von Bulow empfohlenen, resp. vorgeschriebenen Lehrmaterials wird hier Abstand genommen; fie wird der neuesten Ausgabe der 1867 von ihm edirten 60 Etüden von Cramer (Rof. Aibl Berlag) einverleibt werden.

biefer Anftalt zu entfaltenben Thätigkeit, wie im Allgemeinen eine erhöhte Theilnahme bes hiefigen Bublitums an musitalischen Dingen, so auch im Besonderen eine regere Rachfrage besfelben nach ben Werten ber Tontunft älterer und neuerer Beit fich einfinden, in Folge biervon auch bas Geschäft bes Musitalienhanbels einen gesteigerten Aufschwung nehmen dürfte, glaubt ber Unterzeichnete einem Bunfche berjenigen verehrlichen Mufikalienhandler Dunchens, welche ben Ehrgeis haben, sich bie Aufgabe eines an ber Forberung bes hauptstädtischen Mufiklebens mitbetheiligten Factors zu ftellen, ohne Aufdringlichkeit entgegenautommen, wenn er benfelben gunächst in bem hauptfachlichsten, populärsten, ber häufigsten Rachfrage unterworfenen Gebiete bes Musikhandels, nämlich in ber Claviermufit. Litteratur, einige Mittheilungen über ben Umfang bes Materials zutommen läßt, nach welchem, ben Grundfaten ber artistischen Direttion ber toniglichen Musitschule gemäß, bie Nachfrage zunächst seitens ber Schüler bes Institutes im Wefentlichen gelenkt werben foll.

Die artistische Direktion ber königlichen Musikschule zu München gebenkt nach keiner Seite ihrer mittels ober unmittelbaren Thätigkeit hin einem persönlichen Protectionszgelüste, einer privaten Bevorzugungslaune Raum zu geben: sie wird bemnach auch keiner ber hiesigen Musikhandlungen ein besonderes Privileg für die Rundschaft der künftigen Böglinge der Anstalt zuweisen. Am Grundsatze der freien Concurrenz überall festhaltend, wird sie sich jeder Beeinssussung der Schüler bei der Wahl ihrer Quelle für kaufoder leihweise Befriedigung ihres Musikalienbedarfs enthalten; nur in dem Falle würde sie sich etwa bemüßigt

Digitized by Google

sehen, die Musikhandlung C. besonders zu empfehlen, wenn z. B. ein Schüler sich wegen Unthätigkeit durch die Erklärung entschuldigte, das ihm zum Studium aufgegebene Musikstück sei in der Musikalienhandlung A. oder B. nicht aufzutreiben gewesen, oder das Personal von A. oder B. habe verabsäumt, resp. verweigert, die vom Lehrer bezeichnete Ausgabe zu verschreiben u. s. w. Sine Abweichung von diesem Grundsaße strenger localer Unparteilichkeit wäre nur unter besonderen Umständen denkbar, deren Sintritt die artistische Direktion vorläufig als außerhalb aller vernünstigen Möglichkeit liegend noch gar nicht in's Auge faßt.

Bei einer für beren erste Anfänge allerbings nicht mit Bestimmtheit vorauszusehenden größeren Frequenz der königl. Musikschule ist eine annähernd gleichmäßige Bertheilung der Kundschaft der Schüler unter die löblichen Musikhandlungen Münchens sogar eine praktische Nothwendigkeit. Selbst die zahlreichsten Bestellungen für Käufer zu effektuiren, dazu reicht ein einziges Musikgeschäft hin; eine Musikalien-Leihanstalt wird aber an der Überschreitung einer bestimmten Anzahl von Abonnenten ihre Grenze sinden müssen, wenn die Wünsche berselben meistens auf dasselbe Material gerichtet sind.

Bur Beruhigung etwaiger Besorgnisse der Herren Musikalienhändler, als ob ihren Leihmagazinen durch die Zumuthung, stets genau ein das mögliche Maximum der Nachstrage deckendes Quantum von Exemplaren instructiver und hochclassischer Musikwerke auf Lager zu halten, unrentable Opser auferlegt werden könnten, diene die Mittheilung, daß die artistische Direktion der königs. Musikschule es den Schülern und Schülerinnen zur Pflicht machen wird, größere Clavierstubienwerke und alle biejenigen classischen Sonaten u. s. w., welche öffentliches Eigenthum geworden und baher zu den bekannten wohlseilen Concurrenzausgaben- Preisen ausgeboten sind, sich sofort käuflich zu erwerben. In Folge bessen autorisirt der Unterzeichnete sogar die Herren Musikhändler, den Zöglingen der Musikschule die leihweise Gewährung von Musikwerken, welche in die gedachte Kategorie fallen, zu verweigern. Außerdem soll bei jeweilig voraussichtlichem Bedarf einer größeren Anzahl von Exemplaren einer neuen Composition oder Ausgabe älterer hiervon möglichst zeitig Avis gegeben werden, damit der Rachfrage gegenüber niemals Unsähigkeit, derselben zu entsprechen, eintrete.

Wie nun den Zöglingen, insbesondere denen der Clavierschule — im wohlverstandenen Interesse ihrer tunstwürdigen Ausbildung, zu welcher vor Allem das dauern de Festehalten des Erlernten gehört — anbesohlen werden soll, sich diesenigen Musikwerke, mit denen die Übung von Technik oder Geist sich ununterbrochen zu beschäftigen hat, käuslich zu erwerden, so soll ihnen auch sernerhin anempsohlen werden, sich in Musikalien-Leihanskalten zu abonniren, um mit Benützung der hier vorräthigen Mittel ihren häuslichen Fleiß nach zwei Richtungen hin geltend zu machen: 1. in der höchst wichtigen Übung des Vom-Blatt-Spielens (des sogenannten: "Notensressens"); 2. in dem Erwerd möglichst reicher und gründlicher Kenntnisse von der gesammten guten Claviermusit der nachclassischen Epochen.

Die artistische Direktion erlaubt sich, die Erwartung auszusprechen, daß die löblichen hiesigen Musikalienhandler ihre Leihanstalten in einer Berfassung erhalten, resp. in einen folden Stand feten werben, daß bie erwähnte Magregel, die Schüler ber konigl. Mufitschule jum Abonnement anzuhalten, ihren rechtfertigenben Sinn empfängt. Bwed zu erreichen, burften einige Luden-erganzende und Berfäumnisse-nachholenbe Bemühungen nicht überflüsfig er-Denn wenn ber Unterzeichnete auch mit Bergnugen anertennt, daß bie löblichen Musikhandlungen Münchens, dem guten Rufe ber Vergangenheit bes hiefigen Mufitlebens entsprechend, bie Berte claffifcher Meifter erften, zweiten, fogar britten Ranges in rühmlicher Bollftandigkeit auf bem Lager geführt haben, fo kann er ben Ausdruck bes Bedauerns nicht unterbrücken, bag bie verbienftvollften und bebeutenbsten Tonsetzer ber mobernen Beit in ben Abonnementstatalogen fehr fragmentarisch, jum Theil gar nicht vertreten waren, während bie ichlechte, geschmadlofe, gemeinschabliche Claviermufit in biefen Berzeichnissen ganze Blätter überschwemmt. Inwieweit ber hiergegen zu erhebende Vorwurf auf Rechnung der Mehrgahl ber localen Musiklehrer zu schreiben ober mit benselben ju theilen fei, ift überfluffig ju erörtern.

Im Folgenden werden die hervorragendsten modernen Claviercomponisten geistvoller Richtung, diejenigen, welche in der Litteraturgeschichte der Musik einen ehrenvollen Plat einnehmen, sowie die vorzüglichsten ihrer Werke und hiermit gewissermaßen im Einzelnen die Zwecke, weßhalb den Schülern der Musikschule die Betheiligung als Abonnenten an den Leihmagazinen empsohlen wird, namhaft gemacht werden.

Theils zur Controllirung ber Befolgung ber Borsichriften, welche ben Böglingen betreffs Bereicherung ihrer

Musit-Kenntnisse von Seiten des Unterzeichneten zugehen sollen, theils zur Bervollständigung des Urtheils über die Tendenzen des einzelnen Schülers ("sage mir, was Du spielst oder singst, und ich werde Dir sagen, was Du bist oder werden wirst") wird sich die artistische Direktion, sei es in regelmäßigen Zeitabschnitten, sei es außerhalb dieser, einen Einblick in die Abonnements-Rechnungsbücher erbitten.

Betreffs ber "Classiter" erscheint es wichtig, ben löblichen herren Musithanblern biejenigen neueren ober alteren Ausgaben zu verzeichnen, welche bie Direttion billigt ober bulbet, hier und ba vielleicht auch biejenigen, welche fie verwirft und beren Gebrauch fie ben Schülern unterfagt, um den Gefahren ber Gewöhnung an incorrette Texte ober Berfionen (bezüglich ber Noten eben sowohl, als bezüglich ber Tempi ober Bortragsbestimmungen) vorzubeugen. Diefer Mittheilung folgt bann eine gebrangte Lifte berjenigen Studienwerte, bie am häufigsten bei ben Boglingen ber Clavierschule (hier und ba bei fammtlichen Schülern ohne Ausnahme) zur Berwendung tommen sollen — hierauf bie bereits erwähnte ausführlichere Romenclatur ber bedeutenbften Tonfeter neuerer Zeit (erften und zweiten Ranges) mit ihren » Selectis« und endlich bie Ausammenftellung bes hauptsächlichsten in einzelnen Specialgebieten, wie z. B. ber Mufit für zwei ober brei Claviere, ober für ein Clavier ju vier Sanden, burch beffen Mittheilung bie verehrlichen herren Musikhanbler in ben Stand gesetzt werben konnen, bie Abonnenten bei zufälliger Rathlofigkeit mit einem ben Erziehungsabsichten ber artiftischen Direttion entsprechenben Material zu versorgen.

Diesen positiven Andeutungen ließe sich vielleicht noch ein negativer Appendir hinzufügen, eine Art »Index« berjenigen Componisten und Compositionen, beren Bekanntschaft als zeitraubend und geschmackverberbend ben Schülern bes königl. Musikinstituts erspart zu bleiben gewünscht wird; indessen der Unterzeichnete tennt nicht den Polizeitrieb vormärzlicher Censur und ist überdies ber Ansicht, daß die ficherste und wirksamste Arznei gegen bas Schlechte und Gemeine in ungeschmälerter Darbietung bes Guten und Eblen - ohne einseitige Ausschließung (benn eine folche provocirt oppositionelle Berirrungen) - besteht. Aus biesem Grunde ift auch bas Gebiet ber fogenannten "Unterhaltungsmusit" in den nachfolgenden Liften bestreift worden. rabe in ben leichteren Runftgenres — beren Wochentagsberechtigung nicht ignorirt werben barf - ift es nothwendig, burch Rennzeichnung bes Geschmackvollen bem "Lurus" bes Gefchmadlofen zu wehren.

In der angenehmen Erwartung einer richtigen Auffaffung der Absicht diefer Zeilen

> Hochachtungsvoll ergebenft Der artistische Direktor ber königl. Musikoule von Bulow.

Obigem Circular folgt die S. 208 erwähnte Lifte mit eingestreuten Bemerkungen und einer Nachschrift, welche antündigt, daß die artistische Direktion sich vorbehalte, "am Ende eines jeden Schulzahres ein Berzeichniß berjenigen gehaltvollen und zum direkten wie indirekten Unterrichte der Schüler verwendbaren Rusikwerke zukommen zu lassen, welche während der bezeichneten Frist öffentlich erschienen sind".

82.

Un frau Couise von Welz' (München). München, 12. October 1867.

Gnäbige Frau!

Die Nachricht, welche Sie mir geben, daß mein Halsübel gänzlich gehoben sei, wäre recht erfreulich für mich,
wenn sie nur richtig wäre! Eine kleine Besserung ist zwar
eingetreten, allein Herr Dr. Dertel sindet es eben doch noch
nöthig, mich tagtäglich zu besuchen und zu bepinseln. Da
ich nun das geringe Fragment von Stimme, über das ich
jetzt disponire, haushälterisch für die Lehrerconserenzen
und meinen Dienst in der Musikschule reserviren muß, so
bitte ich, gütigst für diesen Monat zum wenigsten entschuldigen zu wollen, daß ich Ihnen keine Stunde zur Berfügung zu stellen vermag.

Weine Frau bedauert unendlich, daß Sie sich vergeblich zu ihr bemüht: die Wiederanwesenheit ihres Baters, an dem sie mit ganzer Seele hängt und den zu sehen ihr so selten beschieden ist, macht sie gegenwärtig für die angenehmsten sonstigen gesellschaftlichen Beziehungen unempfänglich, was ich meinestheils natürlich finde.

83.

Un Hans von Bronfart (Hannover). München, 16. December 1867.

Berehrter Freund!

"Die Forderungen des Tages", benen zu genügen mir bei gedoppelten Ansprüchen an meine Arbeitskraft und einer

1 Gemahlin eines damals in München lebenden Arztes, studirte bei Bülow und erfreute sich ihrer hervorragenden musikalischen Begabung wegen seines dauernden Interesses. Lebt in München. biefelbe wenig unterstützenden Gesundheit bisweilen schwer wird, haben mich bis jett immer verhindert, Dir für die Freude zu danken, welche mir Dein neulicher Brief bereitet hat. — —

Nein - unsere Wege werben sich nicht mehr trennen! Betrafen nicht alle unsere zeitweiligen Dissensionen nur die Bahl ber Deittel, um einen gemeinsamen Zwed zu erreichen? Sind wir jest nicht Beibe aus ber Opposition in die Regierung getreten? 1 Zwar bin ich nicht Dein College, sonbern bem Titel nach nur ber Untergebene Deines Collegen - allein factisch ift Baron v. Perfall (ein wahrhaft kunftlerisch gebilbeter Cavalier, babei guter Kinanzmann) mit mir zusammen ein untheilbares >quatre mains«. lange unfer Canbibat zur Ablösung einer höchst miserablen Dingelstedt'ichen Creatur - bas unglaubliche Deficit bes scheibenben Jahres hat beren Entfernung beschleunigt - wird er als loyaler und intelligenter Mann treu zu uns halten, wie dieses überdem auch sein perfonliches Interesse erheischt. Allmälig wird jest Ordnung und Licht, und bie gründlichften Reformen fteben bevor.

Wie Dir bekannt, sind die Weistersinger unsere nächste Sorge. Der Componist wollte durchaus Beck haben und keinen Anderen. Beck in Wien studirend, wir ohne ihn hier — unpraktisch. Überdies läßt ihn Dingelstedt nicht los, und die Weistersinger sollen erst im neuen Wiener Opernhaus zur Aufführung gelangen. Somit muß das ursprüngliche Project einer gleichzeitigen, quasi gemein-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bu Anfang b. J. äußerte Bülow seine Freude über Br.'s Berusung zum Hoftheaterintendanten in Hannover. "Das wäre ein rechtes Glüd. Wollen hoffen, daß es keine Ente ist, dieses Gerücht."

schaftlichen Einstudirung des Wertes in München und Wien aufgegeben werden. Desto besser — sage ich! Dagegen ein großes nordbeutsches und desgleichen sübbeutsches Theater, wie Hannover und München (unsere künstlerischen Kräfte werden sich quantitativ und qualitativ ziemlich genau die Wage halten) — das ist eine weit bessere und praktischere Ibee — praktisch wegen der Personen der beiden Chefs.

Wagner ift mißtrauisch gegen Rünftler, bie er nicht felbst gehört hat. Ich habe ihn über Stägemann aufgeklärt, von bem ich gang basfelbe halte, was Du. Baron Perfall hat der Form wegen (auch um Allerhöchsten Orts über bas früher Projectirte gehörig referiren zu tonnen) nochmals nach Wien geschrieben; Die abschlägige Antwort betreffs Bed ift unzweifelhaft. Dann wird er fich fogleich birett in Verbindung mit Dir seten und — boch ba bies meines Amtes nicht ift, so laffe ich meinen Borwig. Dagegen barf ich Dich wohl über Herrn Beefe befragen, ben ich vor zwei Jahren in hannover in einer gang kleinen Rolle gehört, wo er mir aber ausnehmend gut gefallen hat, so bag ich ihn für ben "Davib" (Buffo-Spiel und Coloratur-Tenor) überaus geeignet halten mußte. Aber — ich könnte mich irren. Wagner hat — es batirt bas seit dem Mai b. J. — für David Herrn Swoboba aus Wien (Theater a. b. Wien) proponirt und für Bedmeffer herrn bolgel von ebenbaber. Dem successiven Geschäft&gange gemäß muß von biefen beiben Leuten erft Antwort abgewartet werben. Deine unmaßgebliche tapellmeifterliche Ansicht befürwortet herrn Beefe. Wenn Du ben ebenfalls während ber Studirzeit ber Oper in München entbehren könnteft, fo mare bas fehr erfprieglich für uns; vielleicht

auch für die Hannöver'sche Aufführung, die "selbstverständslich" sofort nach der Münchner käme. Doch wir sind noch nicht so weit, und da ich nicht berechtigt bin, Dir offiziell zu schreiben, so mag auch die vertrauliche Plauderei darüber einstweilen pausiren.

Am 7. December mußte ich in München Rubinstein's Concert dirigiren — zu selbem Tage war ich auch nach Aachen eingeladen. Ich brauche Dir nicht zu sagen, daß ich lieber nach Hannover gegangen wäre. Wenn ich Dir — im Januar oder Februar — (wie Du mir neulich schriebst) noch recht komme, so geschieht dies mit besonderem Bergnügen. Wenn Du nichts dagegen hast, spiele ich in H. nur Beethoven, mit und ohne Orchester. Ich habe mich jetzt auf diese Specialität geworfen und besinde mich künstlerisch wohl dabei. Nach dem Abonnementconcert würde ich noch eine Soirée, wie Du vorschlägst, veranstalten und Dir und Deiner Frau Gemahlin das sehr einsache Programm vorspielen:

1. Op. 106. 2. Op. 120.

Bift Du einverftanden?

Ich mache sonst keine Concertreise. Die Excursion nach . Hannover hätte eben ihre ganz specielle Bebeutung: Conferenz mit Dir über Meistersinger und allerlei Anderes.

Ad vocem: Rubinstein. Ich habe meine Schuldigkeit ihm gegenüber hier im vollen Umfange gethan und bin sehr erfreut über seine künstlerischen und auch pecuniären Erfolge'. Er hat — mirabile dictu! — über 1000 fl. von

¹ Rubinstein hatte am 26. October an Bülom geschrieben: ›Vous avez dû entendre que j'ai quitté St. Pétersbourg et que je me suis voué au diable c. a. d. que je me suis décidé de jouer la Marche des ruines d'Athènes dans tous les cabarets de par le monde pour

hier mitgenommen. Sein viertes Concert ist ganz prächtig. Bermuthlich spielt er's bei Euch. Möchte sich meine Hossnung erfüllen, daß Du bei näherer Bekanntschaft lebhaftere Sympathie für ihn gewönnest. Er ist wirklich ein nobler Mensch im Grunde seines Wesens, und sein schwer zu verantwortendes Benehmen Dir gegenüber im Jahre 1857 zu Paris müßte sich vielleicht nachträglich durch Mißverständnisse, Zwischenträgereien u. dergl. noch entschuldigen lassen.

NB. Der Dir neulich von Porges zugesandte Artikel gegen Hiller, Morit Hartmann u. s. w. stammt nicht aus meiner Feber, wie mir von mancher Seite die unverdiente

gagner un peu d'argent pour mes vieux jours. Je m'adresse a vous pour vous prier de m'aider un peu dans cette entreprise en ce qui concerne Munich. In welcher Weise Bulow bieser Bitte entsprochen, erzählen die "Signale" (1868, S. 9): "Bor dem Concert Rubinftein's in Munchen erließ ber Direttor bes bortigen Confervatoriums, herr hans v. Bulow, folgende Bekanntmachung: ,Wie ben meisten herren und Damen befannt sein wird, steht Anfang fünftigen Monats der Besuch eines der hervorragendsten Componisten und Claviervirtuofen der Gegenwart bevor, des Herrn Anton Rubinftein aus Petersburg, welcher auf feiner biesjährigen Concertreife auch Munchen berühren und hierfelbst ein Concert veranstalten wird. Um die Schüler der Anftalt auf die Ankunft diefes bedeutenden Runftlers vorzubereiten, ihnen die Bekanntichaft mit einigen feiner intereffanten Compositionen zu vermitteln, zugleich auch um eine Inftitution beginnen zu laffen, welche einen wefentlichen Beftandtheil der Runftbildungstendenzen ausmacht, deren Berwirklichung bas Programm der königlichen Musikschule erstrebt, wird am kunftigen Mittwoch den 27. November, Abends 6 Uhr, im großen Saale ein Ubungsabend für Kammermufik stattfinden, an welchem zwei größere Werte Anton Rubinfteins: a) bas Quintett für Clavier und Blasinstrumente Op. 55 und b) bas Quartett für Clavier und Streichinstrumente Op. 66 von Seiten ber herren Instrumental. lehrer der königlichen Musikschule unter hinzuziehung der herren Hofmusiter Tillmet und Mühlbauer zur Ausführung tommen follen. Sämmtliche Schuler und Schülerinnen der Anftalt find berechtigt diesem Übungsabende beizuwohnen.

München, 21. November 1867. Der artistische Direktor v. Bulow.

Das scheint uns ächt fünstlerisch und modern im besten Sinne."

Ehre ber Bermuthung angethan wurde, sondern hat einen höheren Autor — niemand Anderen als Richard Wagner 1. Die versprochene Fortsetzung hat er nicht geliefert, weil er bas Buch felbst gar ju seicht und elend befunden, und fo lägt er benn bie Rolner weiter angftlich gappeln, was auch teine üble Rache ift. Bei biefer Gelegenheit habe ich mich an Deinem immer noch frisch gebliebenen Artitel im Echo furz nach der Katastrophe auf's Neue weidlich ergöst?. Meine Reit ist zu Ende, und noch habe ich Dir nicht gebankt für Deine gutige Protection meiner "Cafarei"3. Daß fie Dir gefallen, barin liegt für mich eine große Ermuthigung. Erlaube mir, daß ich Dir — sobalb ich Luft habe - bafür quittire burch bie Widmung einer "Luftspiel-Duvertilre", die mir feit lange in ben Gliebern liegt. Rupor muß aber alle alte Galle aus meinem Gemuthe beraus - vielleicht tomme ich noch wieber zu Stimme, b. h. jur Kähigkeit inneren Gefanges. Gine mabre Freude war es mir, für hermann Müller (ben ich mir geftattete symbolisch zu nehmen) jene Tatte nieberzuschreiben - mitten in einer unglaublichen Conferenzen(Musitschule)-Sate und äußerft chronischen Halsoperationen. - Baron Berfall will im Laufe bes Winters bie Tragobie hier aufführen mit meiner burch Dich eingeführten Mufit und zwar eben-

2 Bergl. Bülow Bb. IV, S. 93 und 94.

<sup>1</sup> Gesammelte Schriften und Dichtungen Bb. VIII, S. 269—277 (Leipzig 1873).

<sup>3</sup> Duvertüre und Marsch zu Casar. Die Zwischenaktsmusik entitand später. 12. November 1868 schrieb Bülow an Bronsart: "Bon 5 Piècen zu Casar (wird hier in 6 Akten vorbereitet) 3 sertig. Arbeite am 4. Würdest Du mir gestatten, die ganze zur Handlung gehörige Musik — seiner Zeit — sensin« Dich zum Collegen Couis) Naposleon!'s zu machen?" — Einstweilen ließ Bronsart in den Zwischenatten Cherubini'sche Sähe spielen.

falls nach der Hermann Müller'schen (beiläufig ein höchst gebilbeter Mann, zu dem ich gratulire) Einrichtung, was Deinem Regisseur Freude machen wird. Hoffentlich bin ich bann im Stande, auch die Cherubini'schen Medea-Intermezzi — um zucomponiren.

Der beifolgende Zettel 1, welchen ich Dir ber "Rückseite" wegen vorlege, mir mit Deiner Zustimmung wenigstens in

1 Programm zum britten ber zum Bortheil ber Münchener Marienanstalt gegebenen Beethoven-Abenbe, mit den 33 Bariationen als letzte Rummer. Die Borbemerkung ist hier kürzer gesast als früher (vergl. Brief an Ritter vom 4. März 1866) und die Betitelung der einzelnen Bariationen weist folgende Unterschiede auf: Programm vom 18. März 1866: Thema. 1. Marsch. — 2. Reigen. — 3. Zu zweien. — 4. Zu dreien. — 5. Zu vieren. — 6. Arillervariation. — 7. Capriccio. — 8. Intermezzo. — 9. Moll-Bariation. — 10. Presto. — 11. Ihhu. — 12. Studie. — 13. Widerhall. — 14. Undacht. — 15. Scherzo. — 16. 17. Birtuosenlaune. — 18. Geheimsis. — 19. Heftiger Dialog. — 20. Bisson. — 21. Contraste. — 22. "Leporello". — 23. Humoreste. — 24. Erbauung. — 25. Zersstreuung. — 26. Behagen. — 27. Ungedust. — 28. Übermuth. — 29. Behmuth. — 30. Entsagung. — 31. Abagio. — 32. Fuge. — 33. Finale (Menuett).

Programm vom 17. December 1867: 6. Trillerwettstreit.

7. Troz. — 8. Besänstigung. — 9. Leztes Wort. — 10. Flucht.

12. Beschäftigung. — 13. Ruf und Echo. — 14. Würbe. —
15. Humor. — 16. 17. Birtuosenlaune jeder Hand. — 18. Bertrauliche Mittheilung. — 21. Schwanken im Entschlusse. — 22. Gruß an Mozart. — 23. "Drunter und brüber." — 25. "Auf den Zehen."

27. Hast und Eile. — 28. Zank und Streit. — 31. Improdisation (Abagio). — 32. Contrapunktische Künste (Fuge). — 33. Berab-

ichiedung (Memiett).

Programm vom 19. October 1886: 2. Ländler. — 3. Duett.

4. Terzett. — 5. Quartett. — 6. Canonische Trillervariation. —

8. Cantabile. — 9. (Moll) Waffentanz. — 10. Presto giocoso. —

11. Betrachtung. — 12. Geschäftigkeit. — 14. Andacht. — 15. Scherzino.

— 16. Studie für die linke Hand. — 17. Studie für die rechte Hand.

— 18. Johll. — 19. Canonische Scherzo. — 20. Erscheimung. —

21. Gegensäße. — 22. Alla »Leporello«. — 23. Explosion. —

24. Fughetta. — 25. Elsenreigen. — 26. Schmetterlinge. — 27. Unsgeduld. — 28. Gasopp. — 29. (Moll) Trauer. — 30. (Moll) Klage.

— 31. (Moll) Elegie. — 32. (Es dur) Große Fuge, Übergangscadenzund 33. Tempo di minuetto e coda.

der Hauptsache schmeichelnd, die Nothwendigkeit, den morgen zu benutzenden (übrigens ganz vortrefflichen) Flügel von Knaake in Münster gründlich durchzuprobiren — zwingen mich abzubrechen, hoffend, daß bald Gelegenheit sich ergebe, die nord-süddeutsche Allianz zwischen Hannover und Münschen weiter zu kitten, zu befestigen.

84.

Un hans von Bronfart.

München, 23. Januar 1868.

Berehrter Freund!

— Abgesehen von der Musikschule, die mir entsetlich viel zu schaffen gibt, tritt jett der kritische Entscheidungsmoment für die Operndirektion ein. Generalmusikbirektor Lachner dirigirt am 26. d. noch einmal die Armida und begibt sich dann auf ein Jahr in Urlaub — nach Wien. Wit diesem Datum beginnt Herrn v. Perfall's und meine Arbeit, das ganze Opernrepertoire gründlich zu revidiren und zu renoviren. Mitte nächsten Monats haben wir übrigens Byron-Schumann's Manfred, an dessen ordentlicher musikalischer Herstellung mir viel liegt. (Zur Zwischenaktsmusik nehme ich die hier annoch unbekannten Adagiosähe aus der zweiten und dritten Symphonie von Sch. hinzu.)

— In der großen Meistersingerangelegenheit sind wir wieder recht rathlos. Swoboda antwortet nicht. Hölzel glaubt die Rolle nicht leisten zu können. Wagner wird pessimistisch und meint, man solle es mit den localen Kräften versuchen — wozu ich freilich absolut keine Möglichkeit erblicke.

Draeseke läßt bich bestens grußen. Er treibt hier mit mir Clavier. Den "Sentabrief" hast Du wohl erhalten? 1

85.

## Un hans von Bronsart.

München, 31. Januar 1868.

### Berehrter Freund!

Eben habe ich auf dem Bureau Deines Collegen das Repertoire künftigen Monats besprochen; diesem zufolge vermag ich Deine freundliche Einladung für Samstag 22. Februar anzunehmen. Freilich kann ich erst Freitag früh abreisen, da ich Abends vorher noch Halevy's Musketiere (eine ganz recommandable Partitur dieses Genre's) — neu einstudirt — dirigiren muß<sup>2</sup>.

Ift Dir folgendes Programm genehm?

Die von Dir proponirten Honorarbebingungen acceptire ich mit "vollkommener Befriedigung". — —

Wir find eben beschäftigt, für das kleine Residenztheater Opern leichteren Kalibers auszusuchen. Cornelius bearbeitet

1 Ein Brief Wagner's an Bronsart über eine Anfrage der Hannöver'schen Primadonna, die eine Transposition der zweiten Hälfte des großen Duettes im II. Att des "Holländer" verlangte und der Bersicherung Bronsart's "das wäre eine künstlerische Ungeheuerlichkeit" nicht glauben wollte. Sie erhielt keine direkte Antwort und mußte sich mit W.'s Ausklassung an Bronsart begnügen deren für sie wenig schmeichelhafter Bortlaut ihr allerdings vorenthalten oder vielmehr in die Mittheilung "transponirt" wurde, die Anderung sei unstatthaft.

2 Zum dritten Atte diefer Oper hat Bulow eine Romanze für

Tenor componirt. (30f. Aibl Berlag, München.)

bie Texte von Boielbieu's "Der neue Gutsherr" und "Die umgeworfenen Wagen" — charmante einaktige Bagatellen. Weber's "Abu Hassan", Nicolo's "Ioconde", b'Alahrac's "Zwei Worte" sollen ebenfalls dran; wenn Lassen uns eine deutsche Übersehung liesert, auch der Daptis (von Lassen). Unter Novitäten, die ich durchzesehen, interessirt mich am lebhastesten Gevaert's "Capitain Henriot" (3 Akte — bei Schott edirt) — reizendes Buch, höchst amüsante, originelle, seine Musik — weit gefündere Kost als Thomas und Gounod. Ich habe es sofort hier proponirt.

Daß man boch immer noch Zeit nimmt ober findet zu folchem Geschwät!

Paßt Dir ber 22. für mich nicht (im Falle Rubinstein u. s. w. andere Combinationen nothwendig machen), so schreibe es mir ganz offen — ich bin nicht mehr krankhaft übelnehmerisch, und möchte vor Allem nicht, daß Du irgend eine noch so geringe Verlegenheit erleben solltest.

86.

Un Hans von Bronfart.

München, 6. Februar 1868.

## Berehrter Freund!

Bielen Dank für die freundliche Aufnahme meiner Zusage. Hoffentlich kommt keine Repertoirevariante in die Duere. Ein ganzes Beethovenconcert, wie Du es vorschlägst, ist mir natürlich sehr willkommen. Meine Antipathie gegen Mischprogramme ist in stetem Wachsen begriffen. Für den Monat März projectire ich hier MozartMatinéen, und wenn ich einmal wieder Soloclaviersoiréen

geben sollte, werde ich mich auf einen Componisten für den Abend beschränken, z. B. Schubert, Weber, Schumann, Chopin, Liszt u. s. w. —

An Meistersinger laboriren wir sehr. Swoboda abgesagt — nun wollen wir den David von unserem Tenor Bogl probiren lassen — hoffen, Bachmann aus Dresden für den Walther zu gewinnen — doch davon mündlich. Ende Februar sind wir in großer Berlegenheit mit Repertoire. Das frühere Régime hatte ganz den Charakter eines »après nous le déluge« — alles Alte abgespielt und weder Oberon, noch Euryanthe, noch Fidelio, noch Marschner oder Spontini einstudirt! Ich werde negerhaft zu arbeiten haben.

Daß Du Dich mit Stägemann's Studium des Sachs persönlich befassen willst, dankt Dir der Componist herzlichst.

Der himmel schenke Dir wie mir Gebulb, Stepfis und amtlichen Mangel an Nervosität.

[P. S.] Dalai Lama vorgestern mit "von"-verleihenbem Comthur-# auf ein Jahr bisponibilifirt — alias pensionirt. Es war höchste Zeit!

87.

Un hans von Bronfart.

München, 15. Februar 1868.

## Berehrter Freund!

In Gile ein Stüdchen Hiobspoft — für mich! Montag, 24. hier Galaoper (Vermählungsbeleuchtung eines baherischen Prinzen). Also vermag ich nur bis Sonntag Nachts bei Dir zu weilen, muß mit Kölner Schnellzug über Mainz eiligst hierher zurück, um Abends zu taktiren.

Dane v. Bulow, Briefe, IV.

Sottlob bedarf es keiner Probe dazu. Bei dieser schimpflichen Kürze meines Besuches nehme ich Dein Anerbieten, mich Samstag Nachts in Empfang zu nehmen, dankbarst an. — —

Dein Programmarrangement vortrefflich — wenn ich mich nur nicht blamire! Ich tomme nämlich gar nicht zum üben meiner steifgewordenen Finger, und Dir gerade, der Du's viel besser spielst, möchte ich Beethoven's G dur nicht allzu "Schreiberisch" vorklimpern. — —

Eben tommt ein lamentabler Brief von Bagner aus Lugern, wohin er wieder gurudgereift ift (wegen ber Unficherheit ber Meifterfingervorbereitungen). Bed aus Wien, bem bie "Creirung" bes Hans Sachs zuerst zugebacht worben und für ben 23. eine mahre Baffion befigt, erklärt plöglich, nachdem er früher bie hiefigen Antrage für bie Wintermonate aus Gefundheitsrudfichten auf's Beftimmtefte abgelehnt, daß er im April fingen wolle. Bermuthlich hat Solzel ihm feinen hier geschöpften Enthusiasmus für bie Oper mitgetheilt. Run hatten wir hier zwei Sans Sachse, und füglich konnte Dir bas Opfer ber Entbehrung Stägemann's erspart werben. Jeboch mit biesem hat bie Münchner Intendanz einen Bertrag in aller Regel und Form abgeschlossen, und an einen freiwilligen Rücktritt St.'s ift wohl nicht zu benten. Schlimm ift nur bas Eine: - ben fo möglichen Fall einer Berzögerung ber Aufführung gesett - wird ber Intenbant, ber Geschäfts. mann bie Generosität bes Rünftlers, bes Ebelmannes weiter praktiziren bürfen? Run, barüber mündlich. — —

88.

Un Hans von Bronfart.

München, 29. Februar 1868.

### Berehrter Freund!

— Der kolossale nordbeutsche Bundes-Schnupfen, den ich heimgebracht, hat mir nicht blos den Kopf, sondern auch das Herz verdummt und verstummt. Nun — es geschieht mir schon recht, daß ich Deiner Abmahnung vom Reisen keine Folge geleistet — bin hart dafür bestraft worden.

Mittwoch früh 9 Uhr erscheine ich im Theater pflichtmäßigst. Orchester, Chor, Alles beisammen — aber man
weiß nicht, was geben, da plößliche "Heiterkeit" einer
Secondadonna die Musketiere, wegen deren ich commandirt
worden war, abermals unmöglich gemacht hatte. Großes,
langes Consult. Es bleibt nichts übrig als — Regimentstochter — seit Jahr und Tag nicht gewesen, und übrigens
von unserm Zukunstsrepertoire bereits in alle Ewigkeit
verworfen und verbannt. Zur Strase meines "Leichtsinns"
habe ich mich an's Pult gestellt und die mir noch nicht
vorgestellte Partitur vom Blatt weg dirigirt, so schön,
als wäre ich "Barbarossa" [K. L. Fischer]. Freue Dich
Schaden!

Laß Dich noch einmal im Geiste umarmen, lieber, theurer Genosse, für Deine treue Freundschaft. Die Hannöver'sche leiber so kurze Episobe war mir eine wahrhafte Herzensund Geisteserfrischung — ich zähle sie zu den lichtesten meines Lebens in diesen letzten Jahren. Deiner verehrten, wunderbar begabten Frau kusse ich dankbar die Hand für ihre unsägliche Liebenswürdigkeit gegen den unbequemen Gaft. — —

89.

# Un Joachim Raff.

München, 3. März 1868.

## Berehrter Freund!

Ich kenne zwar ben Schauspieler Lemaître nicht, aber ich billige ihn, ba er mir die Freude verschafft hat, wieder einmal eine Nachricht von Dir zu empfangen. Ich habe Baron v. Perfall sofort Mittheilung gemacht, fürchte aber, daß er nicht im Stande sein wird, Maximilian's Wunsch zu entsprechen; nicht als ob wir M. nicht gebrauchen könnten, aber erst müßten wir einige Andere los sein, und das ist schwer. Perfall hat schlimme Erbschaften angetreten. Wir arbeiten übrigens in bestem Einverständnisse und mit beispiellosem Eiser — binnen Jahr und Tag wird unsere Musikschule, unsere Oper sich sehen und hören lassen können.

Neulich hatten wir eine sehr gelungene Aufführung von Byron-Schumann's Manfred. Die Musik hatte allerdings ben Löwenantheil — aber das Ganze hat auch als solches ben entschiedensten Erfolg gehabt. — —

Lachner hat mir durch seinen Weggang theilweise einen bösen Streich gespielt — die Last meiner Arbeit ist enorm. Jetzt treten dazu noch die Concerte. Ich wollte Wüllner zum Collegen adoptiren — die Kapelle will aber nur mich. Somit wären die Signale zu berichtigen.

Neulich war ich bei Bronfart in Hannover. Gin paar recht heimliche, angenehme Tage. Möchten mir boch biesen Sommer ein paar bitto in Wiesbaden mit Dir beschieden sein! Ober tämst Du hierher Ende April zu den Meister-

<sup>1 &</sup>quot;Glänzende Aufführung, die mir viel Freude gemacht" berichtet Bülow an Bronfart.

fingern? Das würde mich unendlich freuen. Jest find Theaterferien. Wir arbeiten aber mit Wacht im Boraus.

15. März Armibe. 17. Manfred. 18. Concert. 19. Wasserträger (neu einstudirt). 22. Freischütz (neu einstudirt). 26. Concert. 27. Egmont. 29. Lohengrin. 31. Abu Hasser von Boielbieu (beide neu einstudirt).

Dies Alles habe ich zu beforgen und baneben Meistersingerproben und wöchentlich 16 Stunden minimum Rusitschule, Unterricht und Inspection. — —

[P. S.] Die diplomatische Phrase über Miloschewitschens ist rein entzückend.

Richard Wagner an Hans von Bulow 1.

Triebichen, 13. Marg 1868.

#### Lieber Freund!

Hab' schönen Dank für Deine Nachrichten, und erschrick bagegen nicht, wenn ich Dir melbe, daß ich Euch wahrscheinlich balb überraschen werde, wozu mich namentlich die Nothwendigkeit eines ersprießlichen Verkehrs mit dem Arzte bestimmen dürfte, als für welchen ich mir nun einmal einbilbe zu Schanzenbach Vertrauen zu haben. Wein Unterleib — ich glaube moyennant eines chronischen Wagenkatarrh's — qualt mich unerträglich: das Pulver, welches mir auf Schanzenbachs Verordnung recht wohl that, bekomme ich in Luzern nicht einmal gemacht! —

Führe ich meinen Borsat aus, so hab' keine Furcht vor etwaigen Beunruhigungen ber vorliegenden Studien durch meine Ungeduld. Ich werde mich nicht mehr darum bekümmern, als es Dir recht ist. — Den Mozart-Evolutionen wohnte ich sehr gern bei, wie mich denn doch die gänzliche Berstum-

mung aller Mufit zu Beiten febr angftigt.

¢

<sup>1</sup> Autograph im Befite von Frau Baronin von Overbed, Freiburg i. B.

In Betreff bes sogenannten Schwanen-Andante's ber M.'schen Es dur-Symphonie (bavon ich leiber gar nichts bei mir habe) entsinne ich mich nur, daß es hauptsächlich auf einen bebeutenden Bortrag des Hauptstemas ankam, und wieso immer fast einzig bei Wozart auf den Gesang seiner Motive es ankommt. Hier ist die Schwierigkeit, ein nicht schleppendes Tempo sur das Ganze zu sinden, und doch dem Hauptkakte sein Recht angedeihen zu lassen: denn, wenn es im schlichten Tempo, ohne Nüance, wie es dasteht, weggespielt wird (wie dies von allen Orchestern geschieht), so ist der ganze Zauber dahin. Also etwa diesen ersten Takt so:



bie aufsteigende Figur im Haupttempo, aber schließlich etwas zögernd; die Pausen lang. So bei der Posirung des Themas; von dann ab (unter rhythmischem Accompagnement) die cresc. Nüance immer etwas beibehalten, natürlich aber das nun fließend gewordene Tempo sessibentlich. — Des weiteren — was weiß ich? —

Gegen den Wiener Walther (als Mustervorsteller gegen Bogl) din ich ebenfalls: er ist schon für Wien ein reines pis-aller; aber nicht minder din ich noch leidenschaftlich gegen Bogl eingenommen. Bachmann muß flott gemacht werden, wenn wir Freude dran haben wollen. — Run, dieses Alles sine ira et studio«, unter stets calmirendem Einsluß Schanzenbach's — so denke ich! — Bald und nächstens mündlich an dem samosen Theetisch zwischen Ofen und Clavier. —

Gruß' fcon, und fei gegrußt von Deinem

Rich. Wagner.

1 Bergl. Wagner Bb. VIII, S. 185. Der Wiedergabe dieses Abagios durch Wagner im Winter 1854—55 in London setzen die durch die Kritik beeinflußten Direktoren der Philharm. Gesellschaft das Ersuchen entgegen, er möchte es mehr scherzando nehmen, denn daran wären Publikum und Musiker seit jeher gewöhnt, worauf Wagner (nach seiner eigenen Erzählung an Felix Draeseke) geantwortet hätte: "Beruhigen Sie sich, Sie werden es doch nur einmal so hören, ich komme nicht wieder."

König Ludwig II. an Hans von Bülow<sup>1</sup>.

Den 18. Märg 1868.

Mein lieber Berr von Balow,

Es ist mir ein wahres Bedürfniß, Ihnen meinen wärmsten Dank auszusprechen für den genußreichen, ewig undergeßlich bleibenden Abend, den Sie mir heute bereitet haben?. Ein wahrer Trost ist es mir, daß Sie mir das Bersprechen gaben, täglich Unsren geliebten Freund daran erinnern zu wollen, an die Bollendung des "Siegfried" zu gehen; denn in der That, es wäre entsehlich, blieben die "Nibelungen"

Fragment.

In meinem frühsten Knabenalter stand ich, als ich mir sagte, die Nibelungen von Wagner erleben, dann sterben. Bebe mir, erfüllte sich nicht der wonnevolle Traum, o Gott, "im Sterben sich zu sehnen, vor Sehnsucht nicht zu sterben", soll es mir blühen dies gräßliche Loos! Ich daue auf Ihn, Er wird mich davon erlösen; und fest verlasse ich mich auf Sie. Nun Gott befohlen, herzlichst grüße ich Sie, mein lieber Herr von Bülow, und bleibe stets mit freundschaftlichen Gefinnungen

90.

### Un Joachim Raff.

München, 5. Mai 1868.

## Berehrter Freund!

1. Aufführung von Meistersinger 14. Juni — bie Tenorfrage erheischte Vertagung. Bogl genügt nicht für ben Walther. Da Nachbaur erst vom 1. Juni hiesizes Engagement antritt, so haben wir unsren trefflichen jungen Correpetitor Richter nach Darmstadt expedirt, wo er ben Mohren seit 14 Tagen wenn nicht weiß wäscht, doch einseift.

<sup>2</sup> Durch Borspielen. Bergl. Brief vom 16. März 1869.

<sup>1</sup> Autograph im Befitze von Frau Baronin von Overbed, Freiburg i. B.

Wann ich von hier loskommen kann, hängt noch vom Beginn und der Dauer der bisher nicht üblichen Theaterferien ab. Ferien der Musikschule (die recht ordentlich geht — nämlich künstlerisch) vom 8. August bis 1. October. Ich arbeite rasend.

Sonnabend furchtbare Hugenottenprobe, Abends Abu Hassen von Weber. Sonntag Hugenotten, die mir viel Spaß gemacht. Montag (gestern) von 3—6 Musikschule, von 7—9½ großes Concert für Se. Majestät den König als Solozuhörer. 1. Tasso von Liszt. 2. a) Ungarische Rhapsodie mit Orchester, d) Kakoczymusik (SolozClavier). 3. Mazeppa von Liszt. 4. Symphonie pastorale von Beethoven (ging wunderschön). Mittwoch Trovatore mit Gästen (Walter aus Wien und Stägemann). Freitag Tell mit ditto. Sonntag Heilige Clisabeth von Liszt. Bormittags letzte Mozart-Matinée. ——

Deine 4 [Meistersinger-]Reminiscenzen haben mich erschreckt. Entsetzlich viel sinnstörende Drucksehler und sehr schwer, zum Ex. Straßenskandal für Amateurs (?) unausstührbar. Das sage ich nicht meinem verehrten Meister Raff, sondern Krypto-Cramer<sup>1</sup>, dem "billigen", was mich — nebenbei — wurmt. D Du Bürgermeister! —

Wie geht's Deiner verehrten Frau und der kleinen Helene, die hoffentlich schön wird? Bei uns Alles zufriedenstellend — Mutter, Frau und Töchter. — R. W. wieder nach Triebschen zurück, kommt erst den 20. d. hierher, wenn die Proben ernsthaft werden.

<sup>1</sup> Unter bem Pseudonym Heinrich Cramer, Herausgeber einer Reihe leichter Arrangements aus den Meistersingern, scheint der Berleger Schott — zugleich Burgermeister — felbst verborgen.

Ich — neulich in Folge Argers von einem Gallenfieber befallen, das schlimm hätte verlaufen können. Habe aber gute Constitution — nach 3 Tagen Bett und 3 Tagen Zimmerhut — aufgerappelt.

Mehrere padagogische Arbeiten, die nothwendig, bin ich so frei, Dir en masse fpater zu gutigem Einblick zuzusenden.

Lebe wohl, theurer Freund. — —

91.

Un U. Birle (Augsburg).

München, 15. Mai 1868.

Em. Hochwürden,

— An Ertheilung von Privatunterricht kann ich absolut nicht mehr benken, seitbem ich in der mir durch die Gnade Se. Majestät des Königs übertragenen Berufsthätigkeit persönlich vollständig aufzugehen habe. Ich erslaube mir daher zu proponiren, daß die genannte junge Dame in der königlichen Musikschule meinen Unterricht empfangen möge. Alle meine früheren Privatschüler haben sich hierein zu ihrem künstlerischen Besten gefügt.

Der theoretische und der Chorgesangsunterricht — von anderen Bortheilen nicht zu sprechen — welche heutzutage so unumgänglich nothwendig geworden sind, um die musikalische Gesammtbildung eines Pianisten zu vervollständigen, werden daselbst unter überaus günstigen Bedingungen ertheilt, und mit Stolz spreche ich es aus: die in der Anstalt herrschende Ordnung ist nach jeder hinsicht so musterhaft, daß herr v. Hehdolph absolut kein Bedenken irgend welcher Art zu tragen hat, die künstlerische Ausbildung seiner Fräulein Tochter auf diesem Wege vollenden zu lassen.

Un Joachim Raff.

München, 29. Mai 1868.

# Berehrter Freund!

—— Soll ich nun wirklich auf Deinen letzen Brief — auf die peinlichen Erörterungen wegen der Meistersinger-Transcriptionen (ich möchte mir eine Ohrseige geben — es ist aber zu heiß) Etwas erwidern? Rein, besser nicht. Heute nur die Notiz, daß Meistersinger-Proben im vollsten Gange, daß der Componist überaus zufrieden (Beth (Sachs), Nachbaur (Walther), Hölzel (Beckmesser), Schlosser (David) — sämmtlich vortrefslich, desgleichen unsere Damen Diez und Mallinger), daß wir stramm aber ohne Hast arbeiten, und daß der 21. Juni zur ersten Aufsührung desinitiv sestzgeset ist. Am 11. und 14. Fliegender Holländer mit anderem Personal und Beck aus Wien — in der Woche vom 14.—21. nur Generalproben von M. S.

Kommst Du nun her? Thu's. Ich habe eine große Sehnsucht Dich wieberzusehen, und weiß ber Henter, was etwa im August für mich wieber bazwischen tommt. —

93.

Un Emil Bock (Berlin).

München, 18. Juni 1868.

## Berehrter Berr!

Die Beantwortung Ihrer geschätzten Zuschrift habe ich leiber einige Tage verschieben muffen, ba mir bie Zeit fehlte, beren Inhalt genauer zu erwägen.

1 Schon im März berichtet Billow: "Daß 3. Alt von Meistersinger endlich fertig gestochen, erfahre ich zu großer Freude. Ich habe bereits Orchester-Corretturproben a 3 Stunden gehalten, 3 mit Indem ich Ihnen für die mir zugedachte Ehre, unter ben Preisrichtern bei dem löblichen Unternehmen<sup>1</sup>, zu welchem ich Glück wünsche, zu siguriren, zunächst meinen verbindlichen Dank ausspreche, vermag ich doch nicht zu verhehlen, daß ich die mir aus der Übernahme erwachsende Mühe nur dann auf mich laden möchte, wenn ich Ihnen persönlich damit einen Dienst leistete. Ich din nicht mehr Herr über die nächsten Jahre, und die Aussicht, eine große Anzahl Manuscripte mit der ersorderlichen Gewissenhaftigkeit durchzugehen, erschreckt mich. Können Sie mich remplaciren, so würde ich es Ihnen Dank wissen.

Bei dieser Gelegenheit vermag ich ein starkes Bebenken nicht zu unterdrücken, welches ein wesentlicher Punkt in Ihrem sonst so wohl erbachten und aufgesetzten Plane in mir hervorgerufen hat.

In der Frist von 6 Monaten (vom 1. Februar bis letzten Juli 1869) kann ein ernsthafter deutscher Componist auch keine komische Opernpartitur zu Stande bringen, wenigstens heutzutage nicht. Ich bin überzeugt, daß der Berfasser der besten komischen Oper der letzten Decennien, Otto Nicolai, für die "lustigen Weiber" länger als ein Jahr gebraucht hat. Und welche seltene Tüchtigkeit und Routine besaß dieser Mann!

Entschuldigen Sie freundlichst bie Rurze meiner Er-

Streichern, 2 mit Bläsern — wir bedürsen beren (Correkturproben) aber minbestens noch zwei à 3 Stunden. Xadand ra xada."

<sup>1</sup> Die Berlagshandlung Bote und Bock hatte am 30. Juni 1868 eine Preis-Ausschreibung eröffnet "für eine den Abend füllende komische Oper mit Ausschluß der burlesken und parodistischen Richtung" und den Schlußtermin für die Einreichung des Werkes — wohl in Folge der von Bülow ausgesprochenen Bedenken — auf den 30. September 1869 bestimmt.

Un hans von Bronsart.

München, 24. Juni 1868.

## Berehrter Freund!

Die Sonntagsvorstellung beispielloser Triumph. Wir haben Dich schmerzlich vermißt. Die auf heute bestimmte Wiederholung wegen Heiserkeit von Hölzel (Beckmesser) abgesagt.

Sonntag 28. britte (zweite) Vorstellung. Mittwoch 1. Juli vierte (britte). Da die fremden Sänger bis 18. Juli bleiben, so rechnen wir bis dahin doch sicher auf sechs Vorstellungen im Ganzen.

Tausig nicht hier (hätte auch bei uns nicht gewohnt) — burfen wir Dich noch erwarten? Zimmer parat. — —

Wagner heute früh nach Luzern zurückgereift, damit in Folge der unerhörten schönen Auszeichnung vom Sonntag keine neuen Ärgernisse entstehen.

1 "Wagner, welcher trot der stürmischen Aufe nach dem ersten Atte noch nicht erschien, wohnte bem größten Theil der Aufführung zur linken Seite bes Konigs bei, welcher fich nach jedem Attichluffe schnell entfernte, während fich W. von der Bruftung der königlichen Loge aus vor dem jubelnden Bublitum verbeugte. Dies erregte gang ungewöhnliche Sensation, welche fich rafch in dem geflügelten Worte Bahn brach: "Horaz neben Augustus". — (N. Z. f. M. 1868, S. 239.) Das Wort foll von Bulow stammen, der es in der Racht nach der Aufführung an einen Berliner Freund telegraphirt hatte. Da fast alle ber Sache und Bulow Nahestehenden zu berfelben herbeigeeilt waren, ist keine Schilderung des Ereignisses vom 21. Juni 1868 aus Bulow's Feber vorhanden, wenigstens nicht in bem ber Herausgeberin bekannten Material. Bei Gelegenheit einer Aufführung ber "Meisterfinger" in München im Sommer 1899 erwähnen bie "M. Reuesten Rachrichten" vom 27. Juni der "gang außerordentlichen Bollenbung" jener erften Aufführungen mit den Worten: "Solche Ereigniffe find ftrahlende Lichtblide im Runftleben: fie leuchten weit umber, und ftaunend bliden Nationen auf die Statte hin, an der der Geist der Kunst-solche Weihestunden feiern durfte. [P. S.] Madame Laussot aus Florenz bleibt noch bis Anfang nächster Woche hier — sie hätte Dich gern begrüßt, bie trefsliche Propagandistin Deines Trios.

95.

#### Un Emil Bod.

München, 8. Juli 1868.

# Hochgeehrter Herr!

"Also boch." Trot meinem Depreciren, aber im schätzbaren Vertrauen, daß von mir nachträglich kein «dementi» zu befürchten sein würde, bin ich zum Preisrichter ernannt worden, — Saul unter den Propheten — und zwar mit einem von denen meiner H. H. Collegen sich so vornehm unterscheidenden Prädikate, nämlich als Hof-Rapellmeister! Mein Schwiegervater bleibt bis zum 1. October in der Umgegend von Rom. Seine nächste Abresse wird sein: Grotta di Mare bei Ancona. Was an der Gottschalg'schen Nachricht göttlich oder schalkhaft sein mag, din ich nicht in der Lage zu entscheiden, da ich als Verlegeragent meine Demission eingereicht habe.

Auber's Glückstag, [nach] meiner Ansicht bas beste Probuct ber französischen Schule seit mehreren Decennien, habe ich Herrn Baron v. Perfall schon vor Längerem proponirt. Die Oper wird im nächsten Quartale (zwischen October

Noch spät zittern die Strahlen solch' leuchtender Thaten nach, gleich Grüßen aus einem Neiche des Lichtes, wenn auch ihre Tage längst dahin sind. Sie bleiben undergessen — aber sie kehren nicht wieder, sie wiederholen sich nicht. Zeiten und Berhältnisse wechseln; an der Stätte, die einst der Genius belebt hat, dient man heute anderen, bunteren Dingen." Weiter heißt es: "wenn man auch nicht mehr auf die Rückfehr Bülow'scher Bortragskunst hoffen darf, so darf die neueste Aera des Wagnerspielens doch nicht gerade dem entgegengesetzen Extrem, der eleganten Außerlichseit verfallen".

und December) hier gegeben werden — wenn keine administrativen Schwierigkeiten von Seite der Berlagshandlung gemacht werden, »ce qui ne me regarde pas, Dieu merci«. Hoffentlich macht es Ihnen keinen heftigen Schmerz, wenn ich dagegen die Einladung, bei der Mißgeburt "die Fabier" bevatter zu stehen, meinestheils ablehnen muß. Überhaupt werde ich — soweit dies mich angeht — nicht eher die Annahme von Novitäten befürworten, dis das classische Opernrepertoire bei mustergültiger Darstellung in München dauernd gegründet ist — also erst, wenn die Bühnenwerke Mozart's, Gluck's, Weber's, Spohr's, Marschner's, Cherubini's und Spontini's zur "Geltung" — was ich barunter verstehe — gekommen sein werden.

Dies zur Berhütung von zufünftigen Difverständnissen und späteren Auftlärung etwaiger Berliner über ben "Zufunftsmusiter"-Rapellmeister.

Berlioz' Beatrice und Benebitt ift von ber königlichen Hofintenbang als Spieloper für bas kleinere Resibengtheater zu nächster Saison notirt worben.

96.

Un B. Ullman<sup>2</sup> (Paris).

Munich, ce 22 juillet 1868.

Cher Monsieur Ullman,

Je suis enchanté d'apprendre par votre lettre du 13 de ce mois que vous faites quelque peu de cas de

1 Oper vom Hoffapellmeifter Langert in Coburg.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der seiner Zeit durch Beranstaltung der Patti-Concerte und ähnliche zahlreiche Unternehmungen bekannte Impresario hatte Bislow eingesaden, den Lohengrin im Théâtre Italien in Paris im Januar folgenden Jahres zu leiten. Wie diesen, so hatte Bülow damals auch einen Untrag des Herrn Pasdeloup: die musikalische Direktion

l'admiration que je professe pour votre talent et de l'estime que j'accorde à votre personne - (on vous a bien renseigné) — tout en m'abstenant de prodiguer les mêmes sentiments aux membres de vos ménageries respectives. Je puis donc sans crainte de vous blesser refuser net votre offre, tout en vous remerciant très cordialement des bonnes intentions que vous avez concues à mon égard. Je ne suis chatouillé d'aucune ambition internationale — peu m'importe qu'on parle de moi dans le grand tohubohu, qui s'appelle Londres ou Paris1. Ma seule ambition consiste à remplir d'une façon un peu plus éclatante qu'elle ne l'est dans les habitudes de mes collègues mes devoirs d'artiste dans la position, où la grâce de S. M. le roi de Bavière m'a placé. Mon seul but est de disparaître comme individu dans la tâche que je me suis proposée: faire de l'opéra et du conservatoire de Munich des institutions-modèles (relativement) de l'Allemagne. Considérez moi donc, monsieur, comme un provincial d'autant plus incorrigible, que je le suis devenu avec intention et consciencieusement.

bes Pariser Théâtre Lyrique zu übernehmen abgelehnt. Die "Süddbeutsche Presse" vom 8. August 1868 siellt gegentheilige Gerüchte in Abrede, bezweiselnd, daß Bülow "von der Weitererfüllung seiner vielseitigen fünstlerischen Functionen [in München] nach Überwindung der ersten und größten Schwierigkeiten plöhlich abstehen möchte". Die Autographe der Briese an B. Ullman sind im Besitze von Dr. Erich Prieger in Bonn.

1 Einige Wochen später schreibt Bülow an Pohl, der "heillosen Arbeit" erwähnend: "Bleibe aber doch lieber hier, da schon viel geistiges Capital in München hineingesteckt, und habe verschiedene Kapellmeisteranträge nach Lutetia (sehr glänzend) kurz refüsirt. Bielleicht ist das eselhaft vom internationalen Standpunkte. Ich din

nun aber ein deutscher Efel, will es bleiben aus Beruf)."

Peu m'importe que les opéras de Wagner soient non ou mal exécutés à Paris ou à Londres, en langue italienne ou romaine ou abyssinienne, que Tamberlick chante le Lohengrin faux ou juste, que les jockeys sifflent ou que les biches applaudissent! Wagner n'est ni l'héritier de Meyerbeer ni celui de Verdi — enfin — je ne veux pas entrer dans des personnalités — vous ne me comprendriez pas et d'ailleurs je n'en ai pas le temps.

Excusez moi aussi de ne pas parler de tout cela à Mr. Wagner — il s'en soucie, comme de Colin-Tampon<sup>1</sup> ou de la dernière pantoufle de feu Mme. Vieux-temps. Cependant — que cela ne vous décourage point de vous adresser directement à lui. Votre lettre l'amusera, j'en suis sûr.

Quant à Mile. Mallinger, dont vous voulez vous emparer à tout prix (toute cette machination-Lohengrin, l'engagement que vous me proposez de la diriger, m'a très fort l'air de ne devoir aboutir qu'à remplacer l'exdiva Adelina Patti) — je vous promets de n'intriguer en aucune façon (d'ailleurs j'en ai aussi peu le talent que l'inclination — de l'intrigue, s'entend) contre vos projets — mais je vous avertis que vous aurez à lutter contre des puissances plus fortes même que la vôtre. Êtes-vous satisfait?

Si vous revenez un jour à Munich, veuillez frapper à ma porte — ce sera pour moi toujours un véritable plaisir que celui de causer avec vous.

<sup>1</sup> Französische Redensart aus dem vorigen Jahrhundert.

Un hans von Bronfart.

München, 6. Auguft 1868.

Berehrter theurer Freund,

Ich habe in ben letten beiben schlaflosen Nächten — bie gestern zu sehr befriedigendem Abschlusse gelangten öffentlichen Prüfungen unserer Schule haben meine Nerven auf ben Hund gebracht! — mit bem Clavierauszug ber Meistersinger auf dem Bette vergeblich nachgedacht, welche Kürzungen (beren Nothwendigkeit, wie Du sie mir darftellst, ich vollkommen einsehe) am empfehlenswerthesten sein könnten.

Nichts habe ich gefunden — es ist mir unmöglich gewesen aus meiner Subjectivität und Nach Berwachsenheit mit dem Werke herauszutreten. Aber was kein Verstand bes Verständigen sieht, übt vielleicht in Einfalt ein kindliches Fischergemüth. Es ist in der That das Rathsamste, Deinem Barbarossa das Dérangement anzuvertrauen, dessen Aussührung schließlich doch hauptsächlich durch die resp. Schwächen oder Impotenzen des zu verwendenden Personals bestimmt werden muß. Ich habe Sahr, Wüllner (also Centrumsmussiker) befragt, auch sie wußten mir mit keinem Rathe beizustehen. Nimm es also nicht als unfreundschaftliche Trägheit auf, wenn ich Dich mit einem »non possumus (non seimus)« abspeise. Doch will ich Deine Zeilen, wenn Du gestattest, nach Luzern senden.

¹ Ende Juli schreibt Bülow: "Tagtäglich von 3—7¹/2 Prüfungen der Schüler und Borbereitung von drei großen Prüfungsconcerten." Dazu "mit den wenigen zurückgebliebenen Orchester-Mitgliedern im A. H. Auftrage nächsten Donnerstag noch ein Privat-Hof-Wagnersconcert aus der Erde stampfen".

Was soll ich Dir sagen von der Nachwirtung Deines leider so flüchtigen Besuches bei uns, wenn Du so übertrieben liebevoll darüber sprichst? Ich habe Dir zu danken und in diesen Dank mischt sich der Drang, Dich — ich möchte sagen, offiziell — nachträglich um Berzeihung zu bitten für so manche frühere Mißkennung Deines edlen Künstlercharakters, für so manche nur im Zusammenhange mit der jeweiligen Berwickelung meiner bunten Lebensschicksfale begreislichen Anwandlungen verrückter Laune. Dies lag mir lange auf dem Herzen, nun ist's heraus.

Meiner Frau kann ich Deine freundlichen Grüße jett leiber nicht direkt bestellen; Sorge um die Kinder, beren zwei beunruhigend krank geworden waren, trieb sie bald nach Deiner Abreise nach Luzern. Die kleine Welt hat sich Sottlob bald erholt, und meiner Frau bekömmt der Vierwaldstätter See ebenfalls besser als die kahle Münchner Hochebene. Auch war der \*trouble\* der jüngsten Wochen gar zu toll. — Draeseke, der Dich herzlichst grüßen läßt und mir die melancholischen Freistunden durch seine mir so sympathische Gesellschaft vertreibt, verläßt morgen Wünchen, geht nach Wien zu längerer Gehörscur. Persall erwidert Deine Empfehlungen ebenfalls herzlichst — wir sind durch die letzten gemeinschaftlichen Successe persönlich einander näher gerückt, was sür die Zukunft von Rutzen sein wird.

Ich selbst habe bis zum 16., hermetisch eingeschlossen, an ber ersten Hälfte ber Beethoven-Ausgabe für Cotta zu arbeiten — erst bann habe ich ein ruhiges Gewissen und kann mich versprochener Maßen bei Raff in Wiesbaben erholen. — —

Un hans von Bronsart.

München, 12. Auguft 1868.

### Berehrter Freund!

In Gile ein Postscriptum zu meinem neulichen Briefe, ben Du wohl empfangen hast? Wagner hat A.M. Effer in Wien, ber ihm sehr ergeben ist und allen Hauptproben ber Meistersinger hier beigewohnt hat, beauftragt, "für die schlechten Theater" (die guten Intendanten kommen dabei nicht in Betracht) Rothstiftzeichnungen anzusertigen. Der hat zugesagt und sich "Mummius" unterzeichnet. (Aus dem Lexiton belehre ich mich über diesen römischen General, den ich vergessen, daß er sich als Berstümmler und Zerstörer von Kunstwerten distinguirt hat.) Also kannst Du, ganz ofsiziell Dich auf Luzern berusend, vom K. K. Hofstapellmeister Mummius Striche, Kürzungen sür M.-S. billig acquiriren.

In Gile, "wie fie ber Schufter tennt, bem bie Arbeit unter ben Sanben brennt".

99.

Un Peter Cornelius.

Wiesbaben, Taunusstr. 5, 24. August 1868. Liebster Petrus,

Seilen Nachricht, wofür schönften Dank.

Antworte umgehend um etwas Unpraktisches zu verhüten: sende sogleich Cid-Partitur an Raff, nicht an Jahn, was zu offiziell wäre und »pour le roi de Prusse « ausfallen könnte. Mündlich werde ich Dir erzählen, warum so. Glaube mir einstweilen und thue, wie Dir Derjenige rath, der saute de mieux«, b. h. weil er dem Schaffen entsagen mußte, sich auf's Wirken für schönes Geschaffenes gelegt hat. Glück zu — betreffs Gunlöd. Daß Du's mußt, ist sehr erfreulich. Himmel, wie beneide ich Dich um die Seligkeit solchen Müssens!

Ich bin hier ziemlich wohl, Dank ber liebevollen Aufnahme Raff's, die mich für viel Peinliches entschäbigt, bessen lebendige Erinnerung mich eigentlich incurabel macht.

Adieu. Vacantia impleantur!

[P. S.] Wenn Du per Zufall Perfall siehst, empfiehl mich und bitte ihn, wenn Etwas vorliegt, mich zu avertiren. Schreib mir doch, wie Richter übermorgen als mein Vicetaktstod bebütirt haben wird. Ja?

100.

Un Hans von Bronsart.

Wiesbaden, 29. August 1868.

Verehrter Freund,

— Raff möchte die Rapellconcerte im Winter dirigiren. Dieser Wunsch ist subjectiv wie objectiv berechtigt, seine Erfüllung würde dem hiesigen Musikleben zu bedeutendem Bortheil gereichen, die Taubert'sche Programmeinseitigkeit würde schwinden, was ebenso ersprießlich als möglich sein würde, da im hiesigen (städtischen) Publikum mehr Symals Antipathie bezüglich der "neuen Richtung" herrscht.

Jahn ist ein vorzüglicher Theater- aber nicht Concertbirigent. Auch in ersterer Hinsicht habe ich ihn auf vielen Rohheiten ertappt, doch hat er namentlich ben Wagner'schen Werken gegenüber weit mehr Pietät und Berständniß documentirt als Rietz & Co.

Der Großpräfett in Berlin hat nun auch über die Concertangelegenheiten in Wiesbaden das erfte und lette Wort zu reden. Wäre es möglich — ich traue ihm so viel Verstand zu, daß er auf Dein Urtheil etwas gabe — daß Du Herrn v. H. zu Gunsten R.'s stimmen tönntest? — —

Ich sehe mit Schmerzen, wie ihn die Ohnmacht, praktisch etwas Kunstdienliches zu wirken, niederbrückt und wie wohlthätig eine solche kleine Wirksamkeit, bei der Etwas herauskommt, auf seine durch stetes Stundengeben ruinirten Nerven influiren würde. — —

Wenn Du den Großpräfekten siehst, könntest Du nicht beiläufig einmal meinen Namen nennen und das Gesicht beobachten, das er dabei schneidet? Möchte gern, trothem ich nichts von ihm will, noch je wollen werde, wissen, ob er, wie mir Andere gesagt, mich — aus welchen Gründen immer — wirklich so stark beteftirt.

Man kann einmal "international" mit einander verkehren müssen, und da wäre mir's lieb, wenn ein hösliches, rücksichtsvolles Bernehmen zwischen mir und ihm angebahnt werden könnte.

Fräulein Busta neulich als Käthchen gesehen: ihr Talent hat mich überrascht und beinahe entzückt. S. M. hat Geschmack.

In der Oper sind manche beachtenswerthe weibliche Talente. — —

Un hans von Bronfart. Biesbaben, 4. September 1868,

pom 10. ab wieber in Monaco.

Berehrter Freund,

Ein Bummler, wie ich zur Zeit — nun bas Ende ift sehr nahe — kann mehr schreiben als ein beschäftigter Mann wie Du beantworten. Somit sollte ich eigentlich die Feber halten, aber ich kann mich betreffs der beiden Punkte unserer Berhandlung mit Deiner Erwiderung nicht recht beruhigen. Namentlich bezüglich des ersten nicht.

Sieh, lieber Intenbant, ich bin bes öffentlichen Spielens (Clavier nämlich — Roulette amufirt mich mehr) fo mube, daß ich eines besonderen Anreizes bedarf, um mich bazu zu entschließen. Die alten Schinken, wie X. "wohlerzogen" fagt, auch bie unfterblich schönften, ennuviren mich. muß was Renes ftubiren, ein klein wenig Gewagtes, wofür ich mich erwarmen und wofür ich gewiffermaßen "militiren" fann. Dein neues Concert wird mir bas nothige Stimulans geben, ober mein Einblick in die Bartitur batte mich febr getäuscht - bas tann ich ja nachträglich berichtigen, wenn Du mir bie Partitur fenbest. Sabe teine Angst ich werbe meinen Part fo corrett ftubiren, bag Du gufrieben, was fage ich, bag Deine Frau Gemahlin zufrieben fein wird, und gefallen muß und wird bas Bert - felbft in Sannover. Rannft Du bie Rritit Deiner Untergebenen nicht im Raume halten, nun, so spiele ich bas Concert unter anderem Ramen, 3. B. Berfall ober Bequignolles 1.

<sup>1</sup> Bronfart's Borganger. Einen ahnlichen Borfchlag macht Bülow gelegentlich feinem Schüler Hartvigson, als biefer ben

Sage felbst — was sollte, könnte ich von neuen Clavierconcerten spielen? Brahms, Drepschod, Hiller, Riel, Reinecke, Rubinstein? Rein, nichts ba. — —

Für Raff's Concertdirektionstalent möchte ich garantiren, also trot etwaiger Aussichtslosigkeit Deiner Bemühungen bei H. Dich bennoch bitten, wenn es Dir nicht schwer fällt, einen Schritt zu thun. Jahn ist eben kein eigentlicher Musiker, jedenfalls kein Beethovenkenner. Und ein solcher gehört doch für ein anständiges Concertinstitut. Außerdem hat er mit dem Theater zu viel zu thun und wird also bei Bereinigung beider Amter das eine von beiden stets vernachlässigen. Er ist sehr fett und falstaffirt in jeder Beziehung. Genußsüchtige Leute können keine Symphonien dirigiren.

Lupus in fabula«. Eben war Raff ba, bem ich erst jett meinen Schritt an Dich offenbart. Ich hab's ausbaden müssen. Er hat eine so tranthafte Furcht, irgendwie indiscret erscheinen zu können, daß ich von seinen Explosionen ganz irritirt bin. Auf Honorar hätte er unter allen Umständen verzichtet — lediglich der Sache wegen hätte er die Direktion der 6 Concerte übernehmen mögen. Jahn's einzige Novität war die erste Lachner'sche Suite — Desicit 26 Frd'dor.

Unter Raff's Leitung, ber, wie Du ja felbst weißt, hier große Autorität besitht, wurde sicher ein besseres

List'schen "Tobtentanz" studirte. "Für die "tobten' Londoner ist dieser "Tanz' nicht geschrieben: vielleicht wäre aber die Fantasie über die "Ruinen von Athen' mit Orchester mit Effect in dortigen Concerten zu produciren. Setzen Sie den Namen des Componisten gar nicht auf den Zettel, und machen Sie ihn erst bekannt, wenn das Stück gefallen hat. (Anstatt Liszt schreiben Sie auf's Programm: Benedict oder Waledict.)"

finanzielles Resultat erreicht werden können, wie vor Allem betreffs [bes] Wie und Was der Ausssührung ein Fortschritt in der Geschmackserziehung des Publikums. Ich habe R. die dritte (nicht die vierte natürlich) Seite Deines Briefes vorgelesen — da er nun bestimmt erklärt, als Candidat oder Petent namentlich H. gegenüber nicht auftreten zu wollen, so denke ich, Du betrachtest meine Dir zugefügte Belästigung als ungeschehen. — —

Schönsten Dank für die Beantwortung des Passus über H.'s eventuelle Beziehungsmodalität zu mir. Sein Refüs des Opernhauses anno Toback betraf Wagner's Absicht, ein Concert zu veranstalten — ich zeige Dir einmal H.'s Brief! darüber an mich, den ich wohlverwahrt habe, damit Du keiner schiefen Meinung über mich dabei Raum gibst, was mir sehr empfindlich wäre.

Einstweilen sei so liebenswürdig, ben ersten Theil meiner Zeilen Dir zu Gemüthe zu führen und mich in gutem Andenken zu behalten.

102.

Un Joachim Raff.

München, 11. September 1868.

## Berehrter Freund!

Nimm boch ja nicht ben von mir verprobten Weg! Aussteigen in Darmstadt, in Heidelberg, in Bruchsal, in Stuttgart! Mit Handgepäck sehr satal! Auch hier ist das Wetter prachtvoll, aber das Wetter war's ja nicht allein, bas mir Wiesbaden so sehr avignonisirte! Vor Allem ver-

<sup>1</sup> Bergl. Bb. IV, S. 514.

misse ich die süße Gewohnheit des freundlichen Daseins. Und die Lebhaftigkeit dieses Bermissens ruft mir um so lebhafter die angenehmen Tage zurück, welche ich Deiner und Deiner verehrten Frau unendlicher Liebenswürdigkeit seit drei Wochen verdanke. Also nochmals herzlichen Händebruck und Handkuß dafür. Eure Pflege ist mir so wohl bekommen, daß die gestern begegneten Hosmusiker und Mimen mir zu meinem Fettansat gratulirt haben! Werde schon wieder einhagern! Hosbräu will mir nicht schmeden, Anna kann mir kein Kindsleisch zu Danke kochen, und die Leute, die mich ansprechen, muß ich angähnen!

Sonntag Hugenotten — außerdem Meisterfingerproben mit Sigl (Bedmesser) — ben Hans Sachs (Kindermann) überlasse ich Richter einzustudiren, bessen Ernennung zum Hofmusikbirektor gestern erfolgt ist.

Meistersinger sind nun vorläufig auf 4. October angesetzt. Kämft Du bazu? Der Gedanke daran gibt mir schon jetzt eine wohlthätige Erfrischung, ähnlich wie sie aus Cornelius' Wesen sprach, der mich auf dem Bahnhofe abholte. Hoffnungen sind eine Mast — vielleicht nicht für Kapaunen, aber — wir sind, ich denke es wenigstens, auch keine Kapaunen.

Theaterrepertoire nicht eben anlockend. König und Bauer von Halm neulich leiber burchgefallen. Durchreisende Fremde verlangen Wagner'sche Opern und sind sehr verdutzt, daß alles mögliche Andere hier gegeben wird. Am 23. Jessonda für die Kaiserin von Rußland. Heirath scheint doch im Werke. —

Aus Baben höre ich viel Scheufliches über Edert's Dirigentengenie. Pohl foll sich jett als "Bollini" geriren,

als Entrepreneur. Haft Du was bavon gehört? Wäre nicht unmöglich, aber sehr komisch. — —

Cornelius überworfen mit [Dr. Oscar] Paul. Als er ben infamen Artikel von Laube in berfelben "Tonhalle" gelesen, wo ber Anfang seines Manuscripts [Lehrbubenstubien] abgebruckt, hat er bieses zurückgeforbert und bem Rebacteur unverblümt einen Lumpen an die Nase geworfen. Laube's Aufsatz ist nichts weiter als die Rache für Nichtanstellung als Intendant, worauf er brannte. Wir haben Briefe, die das erläutern. Übrigens gebe ich Cornelius Unrecht — Krahdürstchen wäre sammtner gewesen.

Doch genug des vorclavierlectionmäßigen Geschwäßes. Seib (Stil Maximilian) nochmals herzlich bedankt in allen Ton- und Taktarten.

103.

Un Joachim Raff.

München, 3. October 1868.

Berehrter Freund,

— Aufnahmeprüfungen in der Musikschule und unzählige Opernproben absordiren mich jetzt ganz. Und nun das Rächste: Meistersinger Sonntag 18. October auf Allerhöchsten Besehl. S. M. waren sehr ungehalten, daß wir das Werk mit den neuen, d. h. einheimischen Krästen noch nicht für morgen zum Beginn des Octobersestes herausgebracht. Aber er thut uns Unrecht — am Intendanten und Kapellmeister lag nicht die Schuld. Nun, es wäre schön, wenn Dir dies Veranlassung gäbe, seinen Abstecher nach M. zu machen. Nimm Dir doch die paar Tage Urlaub! Das würde mich milber stimmen — denn ich kann's nicht verknusen, daß der Allerhöchste Besehl mir die bereits

so sorgfältig neueinstubirte "Euryanthe" auf längere Beit vertagt. Die Leute waren schon so schön in's Feuer ge-kommen.

Bann erscheint Deine 2. Symphonie? Morgen Concertcomitéconferenz, wo ich Acquisition beantrage. — —

Seitenftuck zu Lachnerei in B. werbe ich hier liefern. Im 2. Concert Suite von Raff, "ohne Berlangen" aber sicher "mit Befriedigung".

Mit Händelei haft Recht. Praktischer wirft Du bie bemnächft Dir zuzusenbende Cramer-Ausgabe finden. — —

In der Musikschule Gottlob jett auch Hoboe- und Flötenclassen einführbar, da betreffende Anmeldungen. Thut verslucht Noth — Holzbläfer.

Liebster Raff — habe keine Zeit mehr — muß noch Partituren — alte corrigiren — neue burchlesen. Sei so charmant, zu den Meistersingern zu kommen. Wenn W. nicht von Luzern dazu anlangt, kann ich Dir bei uns Obdach geben. Die Gelegenheit ist günstig, das Werk vollständig zu hören, und verlernt wird in der Hauptsache noch nichts wieder sein. Also? — —

#### 104.

Un Eugen Spikweg1 (München). München, 6. October 1868.

Geehrter herr Spigmeg!

Es wird mir soeben die jüngste Rummer eines hiesigen Theaterblattes "Der Kunstfreund" zugesandt, das die

<sup>1</sup> Sohn des damaligen Inhabers der Musikverlagssirma Jos. Aibl. Nach des Baters Tode 1884 übernahm Eugen Sp. mit seinem Bruder Otto die seit 1892 "Jos. Aibl Berlag" benannte Münchner Kirma.

Musikhandlung von Jos. Aibl, wie auf dem Kopfe des Blattes steht, in Commission genommen hat. Wiewohl ich gegen hämische Angrisse derartiger Blätter auf meine Person mich nicht nur gleichgültig verhalte, sondern mir dieselben vielmehr zur Ehre anrechne, so din ich doch höchlich verwundert und sehe mich veranlaßt, Ihnen diese Berwunderung auszudrücken, daß die Aibl'sche Musikhandlung es nicht ihrer unwürdig erachtet, den Debit von Zeitungen, welche u. s. w., zu übernehmen.

105.

Un Emil Bock.

München, 8. October 1868.

Berehrter Herr und Freund,

3ch acceptire gern bie Einlabung zum gegenseitigen Austausch biefer Anrede, obwohl Sie ber Beranlaffung hierzu übergroßes Gewicht beilegen. Daß ich ein "höflicher" Menich bin, ift mir von näheren Befannten zuweilen gefagt worben: ich statuire aber nur die eigentliche Bergenshöflichfeit, in welcher Ihr seliger Herr Bruder Rachahmenswerthes leiftete. Lassen Sie mich ben geringen Dienst von neulich vervollständigen burch ein paar Worte über die geftrige zweite Aufführung bes Gludstags, ber ich felbst nicht beiwohnen konnte, von der ich aber das Offiziellste berichten tann. Ausvertauftes Saus - größerer Beifall als bas erfte Mal, da capo bes Duetts mit Chor (Aft 3), lebenbigeres Spiel und fichererer Dialog von Seiten ber Darfteller. Die Oper fteht fest, wird binnen Rurgem fehr beliebt sein. Lassen Sie sich nicht irre machen burch gegentheilige Referate. Da ift hier z. B. ein Turnlehrer Weber,

was in Neueste Nachrichten (Miniatur-"Tante") schreibt, alle Novitäten bemäkelt, Intendanten und Kapellmeister principiell — warum? weil nicht angestellt für gymnastischen Unterricht und (!) Afthetik an der Musikschule. Dieses Blatt — hören Sie — hält Herr B. S. in Leipzig, um daraus Notizen für die Signale zu excerpiren. Letztere (enorm gelesen übrigens) werden dann wiederum vom Wiener Fremdenblatt, dem Hauptklatschgefäße der Kasseehäuser und Kneipen citirt. So wird die öffentliche Meinung fabrizirt. Wan sollte dergleichen mal ausbeden, damit das düpirte Publikum sieht, wovon das Schicksal des Kuses eines Kunstwerks oder Künstlers abhängt.

Nun erweisen Sie mir einmal einen kleinen Gegenbienst — negativer Natur. Sprechen Sie mir nicht mehr von Parteisache. Kein Künstler hat zu seinem eignen Nachtheil so viel Gerechtigkeit praktisch gestbt wie ich, und jetzt, ba ich zu commandiren habe, bin ich noch weit objectiver als früher, wo ich Opposition zu üben gezwungen war, nicht gegen Tradition, sondern gegen Schlendrian, gegen Intoleranz, ja gegen Toterie.

Mein künftlerisches Thätigkeitsprincip ist bonapartistisch: Berstörung der alten und neuen Parteien. Die Partei, für welche ich Propaganda mache, ist die der Leute, die was können und leisten. Hier in M. habe ich für nächste Beit nur eine Haupttendenz: musterhafte Aufführung aller classischen Meisterwerke. Darauf hin soll später Weiteres gebaut werden. An keinem Institute Deutschlands ist man so thätig wie hier. Zu gleicher Zeit studirt man fortwährend drei neue Opern ein, resp. restaurirt alte. Denn im Restauriren haben wir die größte und größte Arbeit

vor uns. Wissen Sie, was bis 1. Januar Alles neu herauskommen soll: Eurhanthe, Bestalin, Idomeneo, Figaro, Bamphr, Barbier, Prophet, dann z. e. M. Iphigenia in Aulis nach Wagner's Bearbeitung, rothe Käppchen von Dittersdorf, Joconda von Isouard, Rothmantel von Arempelseher (Localoper), beiden Füchse von Mehul u. s. w. Hm?

Also, wenn ich Ihnen einen sehr vorsichtigen und kühlen, aber ausgezeichnet wissenschaftlich und musikalisch gebildeten Correspondenten, wie Dr. Grandaur (hat jetzt Text zum Oberon trefflich revidirt und corrigirt) recommandire — Sie werden ja sehen, wie er seine Sache macht — so wittern Sie nicht gleich Parteistandpünktelei!

Bollen Sie mir biefe Gefälligkeit erzeigen?

#### 106

Un Ludwig Abel 1 (München).

München, 4. November 1868.

Geehrter Freund,

Ich habe Sie gestern Abend [Meistersinger] persönlich und sachlich recht schmerzlich vermißt. Die ersten Geiger hatten keinen Halt für alle seineren Rüancen — auch läßt Ihr Herr College in den Zwischenakten nicht nachstimmen. Werden Sie mir nicht krank, liebster Abel! Ich habe so vielerlei vor, wobei Sie erste Geige spielen sollen. Sechs Kammermusik-Soiréen — dann allerlei Ensemble-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Biolinvirtuose (1834—1895), Theilnehmer an Bülow's Baseler Trio-Abenden, von ihm als Concertmeister und Lehrtraft an der königl. Musikschule nach München berufen, in ersterer Stellung bis 1894, in letzterer bis zu seinem Hinschein thätig gewesen.

Übungen, wo Sie mir Abjutant und Bertreter sein sollen. Bin ganz traurig.

Bon Herzen gute Besserung wünscht Ihnen und ben Ihrigen [u. s. w.].

107.

Un Joachim Raff.

München, 10. November 1868.

Berehrter Freund,

Die Freude, mit welcher ich Deinen Brief empfing, wurde sehr getrübt durch den Anlaß, den Du mir gibst, Dir zum ersten Male einen Borwurf zu machen. Was brauchte ich von der jüd. Zeitungsschweinerei unterrichtet zu werden? NB. Ich lese keine Zeitung. Eine schlassos Nacht und eine Anzahl Briefe, die ich in Folge davon expedirt, — das hat Deine Mittheilung zuwege gedracht. Nun, ich werde hoffentlich jest Gelegenheit sinden, mich einmal zu rächen und ein Exempel zu statuiren. Wenn das gelingt, revocire ich meinen Borwurf, den ich Dich trotz gegenwärtiger Aufregung anticipirend bitte, nicht übel nehmen zu wollen!

Bielen Dank für Alles Andere, vor Allem für Deine liebenswürdige Gegenwart einiger Stunden. Bitte nun um genaue Bezeichnung ber Nummer ber Köln. Zeitung!.

<sup>1</sup> Bermuthlich vom 5. November, mit einer Stelle "über bie politischen Machinationen der Partei Richard Wagner's, die in Wagner's Abwesenheit in der Gattin Hans v. Bülow's ihr Mundstück habe. Am Schluß wird mitgetheilt, daß Wagner seine Rücktehr nach München vorbereite, wo ihm ein neues kostspieliges Gebäude errichtet wird."

An Frau Jessie Caussot (florenz). München, 18. November 1868. Berehrte Frau,

Die neulich erlebte Freude über Ihren Schützling Buonamici gibt mir Beranlassung zu diesem slüchtigen Gruße. Im diden deutschen Nebel einer germanischen Herren-Classe leuchtet noch dem Florentiner zuweilen ein Stück italienischen Himmels empor. In der letzten Ensemble-Lection hat er Weber's Concertstück mit Begleitung gespielt, so corrett, so treu allen meinen kleinsten Borschriften, so frei, so warm, daß mir Alle gratulirt haben. Binnen 2 Jahren liesere ich Ihnen den Italiener als Sgambati II zurück, jedensalls als einen Claviervirtuosen ersten Ranges.

Wie bantbar und bewunderungsvoll für Sie ich es stets erkenne, daß Sie die feste Basis zu seiner mir so sehr erleichterten künstlerischen Weiterentwickelung gelegt haben, brauche ich Ihnen wohl kaum zu sagen. Meine Beit ist leider sehr zugemessen — ich vermag nur Pseudotelegramme zu schreiben. Letzten Sonntag fand die 8. und vielleicht letzte Vorstellung der Meistersinger statt, heute das 2. Concert der Atademie mit Stockhausen und der talentvollen Sophie Menter, die Liszt's Es dur-Concert spielt.

Wir arbeiten — sehr tüchtig — brauf los2. — —

<sup>1</sup> Giuseppe B., geb. 1846, zwei Jahre lang Schüler Frau Laussot's, die ihn dann veranlaßte, unter Bülow in München seine Studien sortzuseken. Componist, Herausgeb. pädagogischer Werke. Lebt in Florenz.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Im Neujahrsbrief an dieselbe Freundin sagt Bülow: "Gottlob, es geht jest vorwärts, und ich benke stek mit Entzücken an den Busammenhang von Gegenwart und Bergangenheit und den Präbestinationscharakter alter dauernder Bekanntschaften und Sympathien.

Un Georg Vierling 1 (Berlin). München, 22. November 1868.

Bochgeehrter Berr Mufitbirettor!

Die Ankunft Ihres ichabbaren zweiten Schreibens mahnt mich, daß ich noch die Antwort auf das erfte schulbe. Allein — ich habe teine Zeit, alle Briefe, die ich erhalte, ju lefen, geschweige zu erwidern. herr Dr. Grandaur ober wer immer vermag Ihnen bas zu bestätigen. wage ich die gehorsamste Bitte, mich boch autigst mit Unempfehlung von Berliner Manuscriptopern verschonen zu Wie felten vermag ich eine frische Stunde mein zu nennen! Es ift natürlich, daß ich vorziehe, dieselbe zu benuten, meine Rafe in die Missa solemnis von Beethoven ober eine Cantate von Bach zu fteden, anftatt in bie Elaborate wenn auch noch so talentvoller Nicht-Meister. —— 3ch vermag Herrn Urban seine Bartitur nur unbesehen jurudzusenben. Ich bin teine Gefälligfeitsmaschine für junge Componisten, habe auch für alle Dienste, bie ich in ber Art früher geleiftet, nur ben gröbften Undant geerntet.

Daß Sie die Duvertüre zur Hermannsschlacht besavouiren, thut mir leid — dieselbe hätte mir in die heurigen Concertprogramme gepaßt. Die Duvertüre zu "Maria Stuart", die ich kenne und schätze, wird in's Theater verpflanzt und soll baselbst stets vor Aufführung der Tragödie gespielt werden. (Zwischenaktsmusik ist übrigens abgeschafft. Um

Aus dem Wuste der "alten Parteien" hat sich säussein Bonapartisten gerettet und erhoben. Das sind wir: die Anderen erleben's jeht praktisch, daß sie Malapartisten gewesen und hoffnungslos verloren gehen."

1 Geb. 1820 in Frankenthal, lebt in Berlin.

Digitized by Google

so mehr Aufmerksamkeit wird der — natürlich dem Publikum angezeigten — Ouvertüre geschenkt.)

Ihre Symphonie, von beren großem Erfolge in Berlin ich bereits gelesen, wozu ich vielmals gratulire, vermag ich leiber in dieser Saison hier noch nicht zu berücksichtigen. Zehn Concerte, in benen die classische Trias natürlich bominiren muß — und die Novitäten (als: Gabe Nr. 3 und 4, Lassen D dur, Raff Nr. 2 C dur) sind bereits in Stimmen ausgeschrieben.

Ein Chor steht mir für die Asademieconcerte nicht zur Berfügung, b. h. das Verwaltungscomité scheut die durch seine Beanspruchung entstehenden Kosten; ich vermag daher, so gern ich möchte, Ihre größeren Werke für Chor und Orchester jeht nicht zur Aufführung zu bringen. Leichter dürfte dieses vielleicht dem Chef der Kgl. Bocalkapelle, Herrn Hoftapellmeister F. Wüllner werden.

Ich habe sehr um Entschuldigung zu bitten wegen der Trockenheit, Flüchtigkeit und Nachlässigkeit dieser Zeilen, ich bitte jedoch gütigst zu bedenken, daß ich täglich minbestens ein halb Dutzend Briefe zu schreiben habe und nur 1—1½ Stunde mir hierfür disponibel ist.

110.

Un Joachim Raff.

München, 15. December 1868.

Berehrter Freund,

- — Morgen historisches Concert, mit welchem ich hier nothwendigen ästhetischen Coup beabsichtige.
- 1 In einem anderen Briefe aus jener Zeit sagt Bülow, daß er "jeber freien Zeit beraubt" sei und "sehr häufig nicht einmal seine nächsten Angehörigen während eines Tages zu sehen bekomme".

1. Suite [D dur] von Bach. 2. Symphonie von Haydn [B dur, > La Reine < 1]. 3. Symphonie Es [dur] Mozart.
4. 8. Symphonie (F) von Beethoven.

Wie kannst Du noch wähnen, daß ich, resp. wir (incl. Wagner) bei irgend etwas Außermusikalischem Hand im Spiele gehabt, haben, haben werden oder wollen! Außerbem lese ich keine Zeitung — weiß deßhalb nichts von Bauvischer, der mir nischt anjeht, und deßhalb jrundejal ist, wie verschiedenes Andere<sup>2</sup>.

NB. Ich treibe nur Musit, nicht Politit, Ufthetit, Litteratur, noch weniger Intrigue. — —

Möge es Dir in allem Schaffen und Denken leicht, wohl, und nach Bunfche gehen!

#### 111.

Un Richard Pohl.

München, 21. December 1868.

Lieber, alter Freund!

Es freut mich fehr, daß die [Leipziger] Ausstrirte meinen (haft richtig gerathen) Borschlag befolgt hat und noch mehr, daß Du so gütig sein willst, meine "Lebensbiographie" zu machen. Wöchte keinen anderen Plutarch erleben! Nun— mach's recht schön — keinen Enthusiasmus, ich bitte, aber recht viel facta.

notirte in seinem Kalender: "Musteraufführung. Glücksabend."

2 "Betreffs Bischer's Alsthetit scheint W. sich geirrt zu haben, Köstlin soll allerdings den musikalischen Theil bearbeitet haben" sagt

Bulow fpater an anderer Stelle.

¹ Zum ersten Male in München aufgeführt. Das ganze Concert hatte stürmischen Ersolg. Die Zeitungen billigten, daß den da capo-Wünschen nicht entsprochen wurde, hofften aber bald wieder ein ähnliches historisches Symphonie-Concert zu hören. Bülow notirte in seinem Kalender: "Musteroufführung. Glücksabend."

Ich schmiere Dir Material zusammen — bas Pitanteste natürlich — und ersuche Dich nur, nichts ungesagt zu lassen, was den oder jenen der Leser interessiren könnte.

Nimm mir nicht übel, daß meine Zusammenstellung etwas kraus und wüst ausfällt — habe gerade jest höllisch zu büffeln. Deine ordnende Hand muß überall nachhelsen. Gestern neu einstudirt Fidelio mit Frau Richter (auswendig dirigirt), Tages vorher Concert (vide Beilage, Leonore rasend gefallen), Mittwoch vorher treffliches historisches Concert. — —

Heute Abend dirigire ich zu Grillparzer's Medea die Duvertüre von Cherubini, Sonntag zu Maria Stuart die Duvertüre von Vierling. — Hm? — Dabei Conservatoriums-lectionen täglich.

Liszt kommt in ben ersten Tagen Januar entweber auf 48 Stunden hierher, oder lieber (wie er benkt) nach Augsburg, wo wir uns dann treffen würden.

Brendel's Tod hat mich wahrhaft tief afficirt. Über seine Zeitung, b. h. die Redactionsnachfolge denke ich nicht nach. Wäre nur Grimmnahrungsstoff. Es lebe Kahnt und Schucht! Wirb nicht um die Wittwe! Würbest Dich umsonst schieden und plagen. Diese Parteipresse hat sich ausgelebt. Senff und Vaul — weiter bedarf es jest nichts.

An Grandaur's Blatt habe ich noch wenig gebacht. Freut mich schon, daß Du acceptirt hast. Dein Name muß — meiner Ansicht nach — möglichst überall wimmeln. Correspondenzen? Nein — aber alle möglichen Leitartikel. Zwischenaktsmusik? Perfall's und mein Princip: keine Entreactsnoten, aber bei jedem bedeutenden, namentlich

<sup>1</sup> Mutter bes Dirigenten Hans Richter.

classischen Drama eine die Stimmung der Hörer hebende, belebende, sammelnde, gute Ouvertüre<sup>1</sup>. Siehe oben. Die Schauspieler haben mir schon öfter ihren lebhaften Dank ausgedrückt für den Bortheil, den sie aus einer gut gespielten Ouvertüre für das ganze Stück ziehen.

Gib felbst Deine Lieblingsthemata an! Werbe bei Granbaur vermitteln, falls nöthig, was nicht meine.

Meine Frau hatte Fumée« [Turgenieff] längst von mir erhalten und gelesen. Ihrer Gesundheit geht es leider noch nicht viel besser. Sie steckt fortwährend in Versailles bei ihrer Schwester, der Gräsin Charnacé und schreibt nur den Kindern bisweilen. Sie braucht in allem Ernste absolute Ruhe! Das ist der einzige trübe Punkt jetzt in meinem flott-thätigen Leben. Aber warum soll alles rosa und milbe sein? Ist sie's selbst doch nicht mehr, nämlich Rosa von Milbe.

Netter Stiefel bas — habe aber — nun Du weißt, was ich nicht habe.

Schönen Dank, laß bald wieder hören: "Halt er einen Brief bereit, wenn er meine Antwort nicht scheut."

Weißt Du, warum Mama Liebe sich so gut conservirt hat? — Alte Liebe rostet nicht. —

habe viel an "Musikalische Leiben" von Jean Richard benten muffen.

Möchte Deine verehrte Frau, die bestens zu grüßen bitte, mir nicht zum Copiren Liszt's Harsenparaphrase vom cantique d'amour« auf kurze Frist leihen?

In treuer Ergebenheit Dein "Material".

1 U. A. Schumann's gleichnamige Ouvertüre zu Töpfer's Hermann und Dorothea.

Un Joachim Raff. München, 22. December 1868. Berehrter Freund,

— Himmel was ich jetzt Gelb machen kann für Anbere! Die zwei Hans Sachs-Concerte in Nürnberg haben 1500 Gulben zusammen eingetragen (netto) — Concert in Augsburg für Kinderbewahranstalt 705 Gulben. Hätte eigentlich große Lust für Kinder concertzureisen. Nun — wer weiß — beim geringsten Ürger hier bin ich capabel, mich von München zu empfehlen. Es munkelt so was von großer Oper in Paris. Dies entre nous. —

Deine Suite hat großen nachwirkenben Erfolg gehabt.

Am Freitag gebe ich ein Jubenconcert: Onvertüre Struensee von Meyersohn, Violoncellconcert von Rubinstein, 3. Symphonie von Mendelbeer. (Dazu als Intermezzo mein Sängerssluch<sup>2</sup> und Vocales.) Glück auf Deinem Begasus!

113.

Un hans von Bronsart.

München, 23. December 1868.

Berehrter Freund,

Es ist mir etwas Trauriges und etwas Angenehmes arrivirt, was Bezug auf Dich hat.

1 "In Bahern gebe ich nie zu eigenem Bortheile Concerte" schrieb Bülow damals an anderer Stelle. Außer den bereits erwähnten Zweden förderte er im Jahre 1867 die Freiligrath-Stiftung, und vier Mozart-Matinéen an der königl. Musikschule im Jahre 1868 waren "zum Besten eines Unterstühungsfonds für baherische Tonkunstler".

<sup>2</sup> Bülow's Composition scheint, wenn auch nicht die erwartete seinbliche, so doch eine laue Aufnahme gefunden zu haben, was zu dem »Scherzo & quatre mains« (Bülow'sche Bezeichnung), den beiden Briefen in Knittelversen Beranlassung gab.

Digitized by Google

- 1. Das Traurige: ich hatte Deiner verehrten Frau eine kleine Weihnachtsgabe bestimmt: Liszt's Büste von Zumbusch hier im Atelier (ber Meister war abwesenb) hat man die Sache vertrödelt nun kommt das Ding wahrsscheinlich erst »post sestum« an, vielleicht erst Reujahr.
- 2. Das Erfreuliche. Ich spiele am 30. Januar in Brüsselt und kann, da Perfall mir Urlaub geben will, am Samstag brauf, 6. Februar, in Hannover spielen, wenn Dir das paßt, worüber ich eine kurze Notiz erbitte, so wie ob ich meine Idee, als "falscher" Rubinstein aufzutreten, ausssühren kann.

Bergnügte Festtage Dir und den Deinigen aus desto aufrichtigerem Herzen, als die meinigen nicht trüblos sind. Meine liebe Frau in Bersailles stets noch recht leidend in Bersailles bei Schwester.

Peter Cornelius an hans von Bülow2.

München, 26. December 1868.

Ich wollt' im Sonette Die festliche Kette Des Reimes Dir schlingen Für Deine Ballade; Doch, will's nicht gelingen, So ist es nicht schabe, So soll mein Geschreibsel Und schlechtes Gekrizel Doch Überbleibsel, Gebankenschnitzel Bom Beff'ren bringen, Bas ich wollt' fingen.

Ich nahm vom Tonhaus Mit heim in's Wohnhaus Die Sage vom Sänger.

2 Abgedruckt in der Allgem. D. Mus.-Ztg. Rr. 10, 7. März 1884.

<sup>1</sup> über den Aufenthalt daselbst vergl. La Mara's Liszt=BillowsCorr. S. 358. über das Concert schreibt Billow am 2. Februar 1869 an Bronsart: "Reulich, Sonntag [31. Januar], hatte ich mit beiden Beethoven'schen Concerten (4 und 5) einen beispiellosen, concurrenten-mörderischen Erfolg, an welchem ich noch ein paar Tage ,nutschen' kann. Das tröstet mich über die obligate Grippe."

Je mehr, je länger Ich drüber dachte, Je mehr das Bild Mir Freude machte, Je mehr ward ich wild, Dag man so sachte Es hieß willtommen, Wo doch verflachte, Berfluchte Schmarren, Rabbiat wie Narren. Man aufgenommen. Da sagt' ich mir Und sagte Dir Zum Troste viel Und zog in's Spiel Das Publikum, Das sprach dann mit; Nur breht sich's drum, Wenn man sich stritt, Wer mehr versteht: Plebs ober Poet? So lies benn nach Wie's in mir fprach.

Sei nur gemein, Man wird's verzeihn, Doch zeigst Du Abel, So trifft Dich Tadel. Opfre Dich Allen, Man läßt sich's gefallen. Gib Armen-Soiréen, Man läßt es gefchehen, Wirk unablässig, Man nimmt's nicht gehaffig. Doch bift Du Poet Und will Dein Gemuth Dem Drang ba innen Die Belt gewinnen, Daß sie versteht, Daß sie erräth, Was da erglüht — Dein Lied verhallt,

Thut nicht Gewalt Den Herzen talt. Sei fein melodisch, Man nennt's rhapsodisch, Sei stilbeflissen, Man schilt's "zerriffen", Sei originell -Man schmäht Dich schnell, Und schickt Dich weise Auf alte Gleise. Du schreibst nach Programmen Unfinn zusammen! Tuben, Triangeln, Nach Beifall angeln. Süßes Getön! Upp'ges Gestöhn! Wahrhaft obscön! Und Uhland gar — Warum den Schwaben, Wo Dichter fürwahr Genug wir haben? D nimm Dein Applauschen, Nicht Laus, nur Läuschen Das lauf' Dir, Urheber, Über die Leber. Und merke Dir Kind, Wir sind hier nur classisch, Historisch, parnassisch, Midas—fisch gefinnt. Und nimm Dir ben Reim Für's Leben mit heim: "Es brute und gadre, Es actre und ractre Zeitlebens der Wackre Als Meister sich ab. Wir hören es mühlos, Genießen gefühllos, Wir suchen Bergnügen Und haben's genug: Das ist, o Ihr Bülow's, Des Publitums Fluch!" Dein Cornelius.

# 114. Un Peter Cornelius.

Bie fagte boch Schmerling, Metternich's Lehrling, Zum Linken-Lament Im Froschparlament Auf die Schmerzergießung Über Blutvergießung Bei Blum's Erschießung? "Ein Tropf fürwahr Dieser Robert Blum! Ber sich stürzt in Gesahr Kommt billig drin um Mit Haut und Haar: Barum? Er war dumm."

Nicht nur, weil mir heiß, Ging ich gestern auf's Eis. Wohl ahnt' ich sie klar, Wieb boch nicht die Gesahr. Für anderen Zweck Stieg ich in den . . . . Fleck, Als Applause zu holen Bon "Krähen und Dohlen", Bon Stuten und Fohlen.

"Die Luft ist noch schwül, Durch "Suiten's Entbehrung Mach' sie bir tühl, 26. December 1868. Klein Donner schafft Rlärung."

So bacht' ich im Stillen Und faßte ben Willen, Großmuthig zu ichenten Als Weihnachtsgabe Willtommenen Unlag Den Keinben, zu franken Am heiligen Grabe Großen Localgotts Den Usurpator. "Gießet ben Rrater Bon eurem Mann-Bag, Schüttet bas Wann-Kaß Eures Banal-Spotts Dreift auf mich los: Ich stelle mich blos. Das Componiren Thut exponiren: Mein Cembaliren. Mein Dirigiren Souf eurem Grimme, Der auf ber Klimme, Noch teine Rinne Für Gallen-Minne. Euch macht's nun leicht, Mir fällt's nicht schwer,

Der ihn euch reicht, Den Kelch ihm zu füllen, Daß ich ihn leer', Den Durst euch zu stillen."

Doch die irbenen Töpfe Berftanben mich nicht; Diefe Merinostopfe Nicten nur fcblicht. Brubes Gelichter! (Nicht so, Hans Richter?) Bierfromme Röter! (Nicht mahr, mein Beter?) Sabt ihn verpaßt, Den günftigen Bufall; Muth hat gefaßt Meu Baron Berfall, Wird es jest magen Den "Cafar" zu geben, Dhne Big-Bagen, Ohne Bo-Beben. Selbft ber Granbauer, Dem auf der Lauer Oft es wird fauer, Hat nicht mehr Schauer!

Soll ich drob grollen, Heuchlerisch schmollen,

Soll ich's bejammern, Daß - bies in Rlammern . Frifchlinge fleine, Bürgerlich-feine, Ablig-gemeine, Kein-clericale, Grob-liberale, "Löbliches" Bublifum Lautre und reine Absicht verkannte. Theils taub und theils ftumm Rifchlaute bannte? Mein, Berr College, Du verblauweißter Mit-Tonichulmeifter, Der Du bie Beifter Auf nämlichem Stege Brügelft jur Runft! Neu-füße Gunft Bard mir zu eigen Durch Dein Buneigen Schmeichlerisch nett, Wenn auch nicht im Sonett. Das schütt mich vor franten Rutunft&-Gebanten, Das hab' ich zu banten Miggunft'ger Schweigen, Gleichgült'ger Schwanken! Dein Billow.

. Un Hans von Bronfart.

München, 31. December 1868.

# Berehrter Freund,

Wie freut es mich, daß die Bufte willsommen! Bin natürlich mit dem Placement in Deinem Zimmer einverftanden, wußte eben nicht, daß keine Gütergemeinschaft in Deinem Hause stattfindet.

Acht Tage in Hannover unmöglich. — Nun — thu' mir ben Gefallen und laß mich meinen Witz ausführen. Es soll Niemanden ennühren. Rubinstein spielt ja meist "Anderes" und wenn "Eigenes", dasselbe weit weniger corrett, als die Weimarische Schule<sup>1</sup>.

Mein Programm wäre:

1. Concert Rr. 3 G dur Op. 45 für Piano mit Orchefter 2. a) Brälubium und Fuge E dur aus Op. 53, Nr. 3 won Anton E dur aus Op. 53, Nr. 3 won Anton d) Valse brillante As dur Rubin. (Le Bal Nr. 4)

Gestern Abend war ein schöner Opernabschluß mit ber 7. Borstellung bes Fliegenben Hollanbers?. Schüttky sang vortrefflich (besser als Kinbermann und Beck), Senta — Fräulein Gungl, Tochter bes bekannten Walzercomponisten,

2 In seinen Kalenber notirte Bülow: "Schöne Aufführung. Denkwürdiger Abend. Guter Jahresschluß. Doch sehr melan-

**d**jolisáj!"

¹ In einem der nächsten Briefe an Bronsart fügt Bülow noch hinzu, er wolle zeigen "daß meine "ungemeine Objectivität" so weit sich erstreckt, daß ich Anton Rubinstein's Compositionen (und zwar die schwersten) viel sauberer als der Autor selbst vortragen kann. Habe ich doch schon das mit dem Componisten in Moskau durchzgefallene 3. Clavierconcert da selbst zu Ehren gebracht. Welch' unerhörtes Beispiel von Collegialität könnte ich mit Ausführung meiner Intention der musikalischen Welt ferner statuiren!"

machte ihren ersten theatralischen Versuch. Meine Erfinbung und meine Drillmeisterei. Das Debüt war brillant. Jett soll sie ein Jahr, ohne wieder aufzutreten, ruhig für sich, d. h. mit Gesanglehrern weiter studiren. — —

Dieser Tage mache ich mich [an] eine Bearbeitung von Fsouard's reizender Joconda (in Compagnie mit Grandaur). Doch wozu dieser Theaterklatsch!

Herzliche Jahreswünsche. — Meine beiben Altesten muffen mir morgen "Freude, schöner Götterfunken" vorspielen und singen. (Clavier wie das von Clärchen!)

116.

Un Edmund von Mihalovich (florenz). München, 8. Januar 1869.

Berehrter Freund,

Wie liebenswürdig, wie dankenswerth Ihr gedächtnißvoller Gruß am heutigen Tage! Könnte ich Ihnen nur aussprechen, wie sehr ich davon gerührt bin, wie oft ich Ihrer gedenke und Sie bei jeder gelungenen Musikaufführung hier vermisse (und wir haben deren recht viele letzter Zeit gehabt)! — —

Was gäbe ich brum, könnte ich mich mit Ihnen einmal unter süblichem Himmel bem dolce far niente hingeben, behaglich plaudernd und geistig verdauend. Dieses niente (Nirwana-genre) ist vielleicht doch die allerpositivste Realität. Aber es heißt einmal "Borwärts" — "Durch", und wenn ich keine Wission habe, so habe ich doch eine Commission zu erfüllen. Wöglich, baß ich mich täusche — es scheint mir aber, als ginge es vorwärts.

Sute Gebanten, schöne Gefühle — Erfüllung aller Ihrer öffentlichen und geheimen Berlangen wünscht Ihnen in trockner Flüchtigkeit, aber mit herzlicher Ergebenheit Ihr chronisch zeitloser H. v. Bülow.

117.

Un Joachim Raff.

München, 18. Januar 1869.

Berehrter Freund,

— — Bon Seifriz nur durch Dich etwas gehört. Bin unverwögend, mich an Deiner charitablen Absicht zu betheiligen. Jahn — lächerlich; so lang ich hier was zu sagen habe — und das dürfte bald exclusiv maßgebend werden — wird er hier nicht einmal als Zeitungsente spuken. Avancire ich (was nur nominell, nicht materiell geschehen könnte), so wird Hans II (Richter) erster Theaterskapellmeister.

Mit David stehe ich fortwährend sehr gut. Er schreibt mir: Hochverehrter Freund, — ich suche mir sein Wohlwollen zu bewahren, indem ich regelmäßig jedes Jahr die Einladung zur Mitspielerei im Orchesterpensions-Concerte (NB. Honorartage wird mir jest anheimgestellt) ablehne.

Zwischen Schott und Wagner stede ich niemals meinen Borwitz, sondern höchstens meinen Treppenwitz.

Dresdner Meistersinger-Aufführung (Aufvierung) — Proste Mahlzeit! — —

[P. S.] List habe ich Dein Do profundis« auf die Reise mitgegeben. Dedication erfreute. Zweite Symphonie hat er hier burchgespielt — Cornelius und Bärmann waren

<sup>1 &</sup>quot;Bin leiber noch nicht ganz herr im Hause und von allerlei Zufällen, Borfällen, Perfällen abhängig" heißt es in einem anderen Briefe.

babei — er rühmte Factur außerorbentlich — melobischer Inhalt war ihm aber nicht sympathisch. Cdur-Suite gefiel ihm besser.

Neulich Musteraufführung von Iphigenie (Gluck-Wagner), gestern bitto von Sommernachtstraum; die Mendelssohn'sche Musik ist boch das Lobens- und Liebenswürdigste,
was dieser Meister gemacht.

# C. f. Weitmann<sup>1</sup> an Hans von Bülow. Berlin, 21. Januar 1869.

hochgeehrter herr und Freund!

Seit ewig langer Zeit haben wir Ihnen kein Lebens, Webens- und Strebenszeichen zukommen lassen! Dennoch aber haben wir Ihrer stets lebhaft gedacht und Ihre Energie und Ausdauer aller Orten schmerzlich entbehrt. Wir haben Ihre Ausopferung für den genialen Wagner, Ihre rastlose Thätigkeit im neugeschaffenen Conservatorium der Musik, Ihre glänzenden Erfolge als reproducirender Künstler, Ihre Neubelebung der so sinnig und zwedentsprechend ausgewählten Tonwerke von Händel und Cramer verfolgt und bewundert! Was Sie dort im Großen und Ganzen und allein aussühren, wird und hier schwer mit vereinten Krästen auch nur annähernd zu erreichen. Die Meistersinger erwarten wir nunmehr sicher bald nach deren bevorstehender Ausstührung in Dresden, da Edert, welchen Wagner selbst als den besähigtsten Dirigenten berselben eingeführt hat, jeht an der Spihe unserer Oper steht.

¹ Geb. in Berlin 1808, + daselbst 1880. Der schon in den früheren Bänden häusig genannte (vergl. Register von Bd. III und IV) eifrige Anhänger der neudeutschen Schule, von List, Bülow, Tausig hoch geschätzt, erregte seiner Zeit mit seinen musikalischen Räthseln (vierhändigen Stücken, die aus einer Stimme gespielt wurden und zwar nacheinander im Biolin- und Baßschlüssel, oder umgekehrt) ziemliches Aufsehen. Im Schlußconcerte der Tonkünstlerderschammlung von 1861 (vergl. Bd. IV, S. 412 u. f.), deren letztes Concert (Matinée) durch eine Birtuosennummer leichter Währung beschlossen werden sollte, seize sich List mit Bülow an den Flügel, um zwei Weitmannische Kächsel vorzutragen und hierdurch für ein musstalisch würdigeres Ende der Versammlung zu sorgen.

Tausig's Hochschule nimmt einen guten Aufschwung, seitbem Ehlert das Geschäftliche berselben führt, und zählt bereits über 70 Studirende. Rubinstein hat vier Concerte bei vollem Saale und rauschendem Beisall gegeben, und nur Tausig, der boppelte Preise nahm, vermochte es, ihm den Rang doppelt streitig zu machen in der Fülle und dem Enthusiasmus des Hauses.

Frau v. Schleinis will zur Aufführung ber Meisterfinger nach Dresben reisen und bann Liszt, ber uns freundlichst hat einlaben lassen, ihn in Beimar zu besuchen, zu bewegen suchen, auf einige Zeit nach Berlin zu kommen. Sie lebt noch am liebsten mit ben Meistersingern, spielt ganze Scenen berselben auswendig, und läßt sich von Betz, ben sie selbst auf bem Piano begleitet, bessen ganze gemüthvolle Partie vorsingen. Tausig ist, wie immer, ber ked und unbefümmert seinen eigenen Beg versolgende Alte. Er will nun doch nicht nach Betersburg gehen, sondern eine große Tour durch Oftpreußen und Polen machen.

Riedel nimmt sich der verwaisten Zeitschrift und unseres Bereines wacker an und schreibt mir, daß Liszt gesonnen wäre, ihn energisch dabei zu unterstüßen. Riedel, Dr. Gille, Dr. Stern und Prosessor Göge haben neulich eine Sigung in dieser Angelegenheit gehalten; festgestellt wurde darin für's Erste eine im Jahre 1870 in Weimar zu veranstaltende große Versammslung und Feier zu Beethoven's hundertjährigem Geburtstage.

Für die diesiährige Versammlung, die noch im Ungewissen schwebt, wollte ich eine Fuge für 8 reale Stimmen und eine Cantate für Soli, Chor und Orchester einschien. Außer diesen strengen Compositionen hatte ich für Frau v. Schleinitz eine Valso noble geschrieben, in welcher Tausig Witz, Humor und Überraschungen entbeckt haben wollte und mehrere dergleichen zum eigenen Vortrag im Concerte wünschte: Die votre ramage ressemble a votre plumage« etc. Mattre cordeau bis an, oder umgekehrt, ließ seine besten Bissen fallen, um seine Freunde mit dem ihm entlockten fromage de de de vielen Freunde mit dachte ich dabei an Sie, dem noch keine sinnvolle Intention eines Musikers entging, schrieb für Sie den beisolgenden Freundesgruß und bitte Sie, ihn so herzlich auszunehmen, wie er gemeint ist.

Mit unveränderlicher innigfter Berehrung Ihr

C. F. Beitmann.



König Ludwig II. an Hans von Bülow1.

25. Februar 1869.

Ich ersuche Sie, lieber Herr v. Bülow, unter Abresse von Ihrer Hand geschrieben, beiliegenden Brief an den theuren Freund abzusenden, so bald als möglich. O bieten Sie Alles auf, um die Aufführung des "Tristan" für den Frühling, des "Meingold" für den Sommer zu ermöglichen! Büsten Sie, wie mächtig meine Sehnsucht nach diesen Berken ist, Sie würden, ich din dessen gewiß, mit allen Aräften dieses mein inniges Berlangen erfüllen. Sie allein vermögen es. Seine besten Grüße sendet Ihnen Ihr König und stets getreuer Freund

<sup>1</sup> Nach einer Copie. Autograph im Besitze von Herrn Alfred Bovet (Balentigny, Doubs).

118.

Un die Redaction der Wochenschrift "Münchener Propyläen"

[abgebruckt in Nr. 11, Jahrg. I, 1869].

München, 6. März 1869.

Hochgeehrter Herr Rebacteur!

Sollten Ihre "Prophläen" weniger gaftlich sein als die steinernen und nicht, wie lettere bei natürlichen Regenschauern, so bei moralischen ein kurzes freundliches Aspl gewähren mögen? Dürfte ich mir demnach Raum für ein Wort an Ihre Leser erbitten, nicht zu einer Reclamation gegen, vielmehr zu einer Conclamation mit einem Passus in der Kritik der jüngsten Tannhäuser-Aufführung (Nr. 10, S. 236)?

Ihr verehrlicher Herr Musikreferent tadelt die im Liebesbuett des zweiten Aktes von den Sängern ausgeführte Cadenz - a la Verdi ( sehr mit Recht. Ist in diesem Tadel nicht aber - implicite « ein Borwurf an den verantwortlichen Dirigenten enthalten? Gestatten Sie mir, diese Auffassung als eine corrette, sich gewissermaßen von selbst verstehende zu betrachten und das Sprichwort - qui s'excuse s'accuse « einmal umzukehren.

Sowohl "Tannhäuser" als "Elisabeth" hatten während sämmtlicher Clavier- und Orchesterproben die Gewogenheit, meiner Bitte, die oben gerügten provinzialen Octavenschritte gegen die belicatere Zweistimmigkeit des Originals in der Schlußcadenz besagten Duetts zu vertauschen, Gehör zu geben. Da ereignete es sich plöglich am Aufführungsabende, daß ich im ersten Zwischenakte auf der Bühne von

hans v. Bulom, Briefe. IV.

18

einer Allocution ber Bringeffin Elifabeth überrascht murbe, bes Inhalts, daß fie gefonnen fei, die bei früheren Aufführungen bereits eingebürgerte Berfion wieber ju probuciren, welche sich nach ihrer Ansicht "weit besser" aus-"Alfo bie ber applaustreibenden Rraftschreiweis angehörige, wie hans Sachfens Lehrbube fagen wurde." Dies hatte ich bereits auf ben Lippen — allein nicht blos die Galanterie (befanntlich räumt man Stall-, Schul- und Rapellmeiftern ein conftitutionell beschränktes Quantum privilegirter Offenherzigkeit ein), fonbern eine fehr billigungswerthe Borfchrift ber Rgl. Softheaterintenbang: mahrend eines Aufführungsabends bie Rerven ber activen Darfteller nicht mittelft Tabel ober Wiberfpruch aufzureizen - zwang mich zu ftiller Ergebung, einer Ergebung, die ich jedoch nicht umbin konnte, burch die positive Ablehnung jeber perfonlichen Mitverantwortlichkeit für bie angemelbete Inspiration — abzuschwächen. Diefer mundlichen Brivatablehnung wünsche ich hiermit einen öffentlichen Ausbrud gegeben zu haben, ben ber geneigte Lefer gutigft auf ahnliche fünftige Falle ausbehnen möge.

119.

Un Richard Pohl.

München, 6. März 1869.

### Theuerster!

Roth? 1 Bin eben bei ber Beethoven-Ausgabe-Revision. Nichts Symbolisches dabei, b. h. verliebt bin ich schon seit lange und auch retour — was Du aus den Signalen

<sup>1</sup> Der Brief war mit rother Tinte geschrieben.

ersehen kannst, die ja alles wissen und sagen. ber Henker die verfluchte Zigeuner. Wirthschaft, ich meine "ben letten Bauberer"1. Warum arbeitest Du benu für Lag Dich wenigstens in Weimar bafür (in Bsaben-Baben] als Pfeudolegion brauchbar) knopfloch-Reulicher Schmerzensschrei geschah im improvisirten (Du irrst, wenn Du glaubst, bag ich gewisse Erbschaft meiner Frau angetreten) Allerh. Auftrage. Der Cabinets. Secretar bes Konigs verlangte Alles, was R. Pohl und Th. "Uhl"3 (sic!) über R. W. zusammengeschrieben. Dein Austunftsmittel, alle Deine Wagnerartitel ichon (papier de luxe — mit Angabe bes Druckblattes und Datums) copiren zu laffen, scheint mir bas Bernünftigfte. Eben empfange ich von Beber Wagner's (beträchtlich vermehrten) Jubenartitel als Broschüre. Herrje, wird bas ein Halloh geben!

Ende Mai "Triftan und Isolbe" (H. und Fr. Bogl), 25. August "Rheingolb". Wie es ausfallen wird? Nur immer rein in's Vergnügen! König besiehlt, wir haben zu pariren, und das ist schließlich sehr gut — benn ohne Dictatur kommt nichts vorwärts. Gottlob, daß man einen Herrn und Gebieter hat, der den Teusel nach Schwierigund Unmöglichkeiten fragt! In Wien spiele ich nur privatim Soirée bei Baron Sina (also auf dem Sinai, oder in der Sinagoge). Nothwendiges Wohlthätigkeitsconcert für eigene Rechnung. Bekomme ich einmal Abschrift von Cantique d'amour aus Karlsruhe?

""Uhl" stand für "Uhlig" in dem Brief des Königl. Secretars.

Litel einer von Frau Biardot-Garcia componirten Operette.
Pohl hatte den Text von Turgenieff für die Aufführung in Weimar übersetzt.

Beklagft Dich über's Dementi? Frage Senff. Sofort, als ich aus Luzern die Sache vernahm, schreibe Letzterem, er möge auf meine Berantwortung die Berichtigung unterbrücken — es sei dies eine Artigkeit des Meisters gegen meine Mama. Aber Bartholff will den neuen Mitarbeiter nicht fahren lassen — macht sich am Jahresschluß im Register so gut! — druckt schnellstens die schönen Zeilen ab. Wie kann sich aber Peter Rohmann (Lohmann) darüber "gisten"?

Schreibe boch für die Propyläen — Abonnentenzahl in stetem Wachsen. Sib Bsincenz Lachner in Mannheim] einen Reißiger'schen Kuß von mir. Gehab Dich wohl und bleibe mir gewogen.

120.

Un Corenz von Düfflipp.

München, 16. März 1869.

Hochgeehrter Herr Hofrath!

Genehmigen Sie meinen ergebenften Dank für das gütige Avertissement, zugleich aber auch eine kleine Berichtigung und baran sich knüpfende Bitte.

Allerbings war es vor einem Jahre, Mitte Marz an einem Dienstage (im Refibenztheater war: Doctor unb

1 In den "Signalen" 1869, Nr. 12, S. 179 erschien folgende Berichtigung einiger Stellen in Pohl's mit P. R. unterzeichnetem Artikel: Geehrter Serr!

Da es Ihnen bei ber in Nr. 9 Ihres Blattes von diesem Jahre gegebenen, Hans von Bülow betreffenden biographischen Stizze allem Anscheine nach an Correktheit gelegen war, sinde ich hierin zu berichtigen, daß meine, während bessen Aufenthaltes in Zürich, 1850 und 1851, Hans von Bülow gewidmete Theilnahme sich nie auf materielle Unterstühung ausdehnen konnte, schon aus dem Grunde, weil eine solche nie nöthig war, und daß außerdem es mir nicht vergönnt sein durste, in dessen Familienbeziehungen mich hilfreich zu bezeigen, weil hierzu ebenfalls mir keinerlei Beranlassung bekannt geworden ist.

Luzern, 23. Januar 1869. Richard Wagner.

Apotheker), daß ich die Ehre hatte, Seiner Majestät auf dem Claviere vorzuspielen — allein dieser Dienstag war der 17. März. Ich habe in der Ahnung, daß die Daten sestgehalten werden, mir heute Musikschuldienst von 3 dis  $8^{1}/_{2}$  Uhr ausgebürdet und es wäre mir "dienstlich" satal, die Ensembleübung, welche ich gestern aus Rücksicht für Kapelmeister Wüllner hatte ausfallen lassen, heute abssagen zu müssen.

Haben Sie boch die große Güte, mich zu benachrichtigen, ob nicht vielleicht der 17. März, morgen Mittwoch, (wie eben der 10. Mai für die heilige Elisabeth von Lifzt) ansberaumt wird. Könnten Sie vielleicht ein Ihriges dazu thun?

121.

An Corenz von Düfflipp. Samstag Wittag (20. März) [1869]. Hochgeehrter Herr Hofrath!

Möchten Sie bie Güte haben, Seiner Majestät bie Mittheilung zu machen, baß, falls Allerhöchstbieselben mich bes Abends in bas Schloß zu beordern geruhen, das Abonnementsconcert der musikalischen Akademie (bas stets am Palmsonntag stattsindet) abgesagt werden müßte. Denn

¹ Uber biese Übungen berichtet W. Langhans in der Pariser »Presse musicale« bom 12. Nobember 1868: »Dans les exercices d'orchestre que Bülow dirige toujours personnellement, les œuvres symphoniques des maîtres sont exécutées exclusivement par les élèves; il est à noter que ce mode de procéder n'est adopté qu'en Allemagne. Les élèves sont, en outre, tenus de copier eux-mêmes leurs parties dans la partition complète. Ils apprennent à connaître admirablement l'ouvrage dans son ensemble et s'habituent à une exactitude parfaite dans l'écriture musicale. Enfin, l'étude du piano est absolument obligatoire pour tous les élèves et Bülow veille lui-même à ce que personne ne s'affranchisse de cette obligation.«

ich kann mich durch keinen anderen Dirigenten vertreten lassen, da Musikbirektor Richter auf Reisen ist, Herr Musikbirektor Meyer den beiden Proben nicht beigewohnt hat und eine Probe zu seiner Orientirung nicht mehr stattsinden kann.

Wenn übrigens Seine Majestät mich erst gegen 9 Uhr Abends beföhlen, so wäre beibes zu vereinigen. Ich werbe trot etwaiger Ermübung noch bei Kräften sein, S. M. vorzuspielen, wenn Allerhöchstbieselben mir einige Nachsicht gewähren wollen.

122.

Un Hans von Bronsart.

München, 28. März 1869.

Berehrter Freund,

In aller Eile mein Bebauern, das Gewünschte nicht schaffen zu können. Der technische Direktor Seit hat zum Leidwesen der Sänger — schon vor dem fliegenden Hollander — die Figurinenzeichnung u. s. w., die früher üblich war, abgeschafft, d. h. unterlassen: somit kann ich Dich nicht befriedigen.

Gestopste Hörner kommen nur an sehr wenigen Stellen der Oper vor, z. B. in der ersten Arie des Hollanders (Nr. 2) Takt 2, 4 u. s. f. — Dann im dritten Akte, wenn der Chor vor der Todtenstille auf dem Gespenstersschiffe erschrickt. Anderes ist mir nicht gegenwärtig — ich habe keine Partitur zu Hause. Die berühmte Fansare lasse ich an einigen Stellen sogar mit pavillon en l'aire blasen — was sich gut macht, wozu aber die betreffenden Herren sich stets nur ungern entschließen. — —

[P. S.] Triftan und Isolbe 23. Mai, Hotel Bulow empfohlen.

123.

Un Corenz von Düfflipp.

München, 5. April 1869.

Hochgeehrter Berr Hofrath!

Im Auftrage bes Herrn Richard Wagner habe ich für Seine Majestät ben König ben Aufsatz "Kunst und Klima" (im Jahre 1850 in der deutschen Monatsschrift des Herrn Abolf Kolatschek (Aprisheft) erschienen — die Zeitschrift ist vergriffen) copiren sassen und habe die Ehre, Ihnen beigeschlossen diese Abschrift zur Übermittlung an Allerhöchster Stelle zu übersenden.

Gestatten Sie mir, Ihnen bei biesem Anlasse meine neuliche Bitte nochmals an's Herz zu legen. Ein Allerhöchster Wachtspruch allein vermag die Hindernisse hinwegzuräumen, welche einer ersprießlichen Wirkung meiner Berufsthätigkeit im Wege stehen und meine Gesundheit nicht blos zerstören, sondern meine von Niemandem bestrittene Arbeitskraft aus's Empsindlichste lähmen. Während drei Tagen war ich so heftig nervenleibend, daß ich nothgebrungen seiern mußte, ohne mich erholen zu können.

124.

Un Corenz von Düfflipp.

München, 7. April 1869.

Hochgeehrter Herr Hofrath!

Bielleicht interessirt es Seine Majestät ben König zu erfahren, daß die erste Aufführung von Wagner's Rienzi gestern Abend im Theatre lyrique zu Paris einen ganz unerhörten, ungetheilten Erfolg gehabt hat — trop

<sup>1</sup> Bergl. La Mara, Lifat-Bülom-Corr. S. 365-367, 370.

ber oppositionellen Bestrebung ber beutschen Judenschaft, welche Alles aufgeboten hatte, um einen Standal hervorzurufen. Dies wird mir eben telegraphisch von dem Musikverleger Herrn Flaxland mitgetheilt.

Herr Musikbirektor Richter ist von Luzern zurückgekehrt, mit genauesten Instructionen für den musikalischen Theil der Aufführung des Rheingoldes vom Componisten versehen. Bürden Sie die Güte haben, Maßregeln zu treffen, daß Herr von Perfall nicht, wie bei den Meiskersingern, Opposition gegen diese Instructionen treibt und mir meine Aufgabe dadurch wiederum so schwer macht?

125.

An frau Jessie Laussot. München, 13. April 1869.

Sehr verehrte Freundin,

Eine ber von mir selbst am peinlichsten empfundenen Schattenseiten meines Wesens ist, daß mir absolut alle Grazie sehlt, mille grazie zu sagen. Sie haben mich durch Ihre schönen Geschenke, die mir unser gemeinsamer Bögling Buonamici eine Stunde nach seiner Rücklunft überbrachte, wahrhaft erfreut — und sehr ab propos«: übermäßiger Ürger war meiner Elasticität wiederum einmal

¹ Eine Woche später erwähnt Dufflipp an Bulow eines Briefes aus Luzern "worin ebenfalls der Befürchtung Ausdruck geliehen ist, daß ohne den besonderen Schutz des Königs Ihre Wirksamkeit in München gehemmt wäre und sohin keine freudige und ersprießliche mehr sein könnte. Unter den gegebenen Verhältnissen dürfte sich vielleicht empfehlen, wenn Sie, Baron von Verfall und ich an einem von Ihnen zu bestimmenden Tage und Platze zusammenkommen würden, um ruhig und offen die Sache zu besprechen und jene Maßregeln zu vereinbaren, welche geeignet sein dürften, Sie wieder vollskommen zufrieden zu stellen."

Herr geworben. - Da war mir Ihre über die Alpen bargebotene Rechte ein mahrer Troft, und bie prachtvollen Bilber hatten mir auch ohne Ihre bamit verknüpfte Broposition, mir einmal die Originale in loco anzusehen, die Sehnsucht nach Ausführung solcher Belleität wachgerufen. Ich fehne mich mit ganger Seele von hier fort — nur bie Rudficht auf bas Capital (angehäufte Arbeit) von guter Laune, Beit und Berufsqual, bas ich feit meinem befinitiven Ctabliffement hier in meine hiefige Stellung geftedt, klammert mich noch an. Sehe ich, daß ich burchkomme bie Bedingungen hierfür liegen zum Theil außer mir baß ich mir meine Lebenszeit nicht burch aufreibenben Arger verfürzt, meine Thätigkeit nicht burch stete Wiberwärtigkeiten sterilisirt erwarten barf — schon, an Bahigkeit fehlt mir's eben nicht — ba bleibe ich. Wo aber biefe Aussicht auf Unannehmlichkeitenverminderung fich nicht balb erfüllt, können Sie mit mir in Floreng eine "neu-italienische" Musitichule (Restauratorium ber Musit) grunden.

Ich hätte Ihnen früher antworten und banken sollen, es gab aber wieder sehr viel zu thun. Heute endlich hat der Tag mir ein paar Stunden mehr bescheert — benn ich bin zeitig aufgestanden, um meine Mutter auf den Bahnhof zu bringen; sie begibt sich zu ihrer Tochter und ihren Enkeln nach Wiesbaden. Da ich meine Kinder nach Luzern gesendet habe, wo seit Ansang dieses Monats auch meine Frau von Versailles her eingetroffen ist, um dem sehr einssamen Wakstro (der sich durch seine neuen Broschüren gewissermaßen die Möglichkeit, mit der Welt zu fraternisiren, abgeschnitten hat) Gesellschaft zu leisten, so din ich jetzt mutterseelenallein und demnach etwas melancholischer als

sonst. Ihre gutige Theilnahme für mich möge sich bei bieser Erklärung meiner burchscheinenden Stimmung beruhigen.

Was sagen Sie zu beifolgender Karte? Dieses (Warcellus-Theater-) Concert war als eine Galanterie für meinen Schwiegervater bestimmt — ber mir zwischen dem 16. und 20. in Regensburg Rendezvous gegeben hatte — ich wollte ihm endlich einmal in meiner persönlichen Pianistenentwickelung präsentirt sein; leider ist diese Freude zu Wasser geworden. — —

Buonamici ift zurückgekehrt, wie er gegangen war — ein vortreffliches Exemplar — samor et deliciae«. Ohne ihn wäre ich versucht (zuweilen), meine ganze Herrenclasse und mich selbst in die Luft zu sprengen. Das Unterrichtgeben ist doch ein gräuliches Metier, wenn es nicht in einem einzelnen Falle, wie der betreffende, aushört, Metier zu sein. Doch — meine Muße ist zu Ende.

126.

Un Joachim Raff.

München, 13. April 1869.

# Verehrter Freund

— IV. Kammermusitsoirée mußte erstlich wegen Krankheit des Bratschisten, dann wegen achttägigen Unwohlseins Schreibers (Nicht-Mignon) verschoben werden. Schönes Wetter that gestern dem Besuch viel Abbruch. Dein Quintett [Op. 107] ging aber sehr schön (wir hatten gehörig probirt) und gesiel ganz ungeheuer. Du bist hier unter

¹ Programm des Regensburger Concertes vom 17. April "zu Gunsten des heiligen Baters". Bergl. La Mara, Lifzt Bülows Corr. S. 366—367.

allen Musitern und gebilbeten Musitsreunden populär. Rubinstein's Quartett [Op. 66] siel bagegen durch — trot ber durch Wagner's Broschüre erwachten Sympathie für Jubenmusik.

Kann nicht umbin, daß Dein Quintett, wie Dein bestes, so das bedeutendste Werk im Gebiete ber Kammermusik seit Beethoven ist, nochmals aus vollster Überzeugung zu erklären.

Stimmen (Part. bitto) von Deiner II. Symphonie sind gekauft und boublirt — aber ich kann sie leider jet nicht aufführen. Nach der Lachnerei habe ich die Direktion der übrigen 2 Concerte an Musikbir. Meyer cedirt. Perfall — will seinem Duthruder Wülner die Leitung des ganzen Concertwesens zuschanzen — er hat ferner (ihm steht die Anderaumung der Daten zu) die beiden letzten Concerte so rasch auseinander ordonnirt, daß keine Zeit

<sup>1</sup> Ende November 1868 hatte Bulow die feit 4 Rahren ruhende Oper Lachner's: "Catharina Cornaro" neu einstudirt, dirigirt und awar, wie auch Gegner hervorhoben, "mit einer feltenen Bietat, die auch für jebe Rleinigkeit in der Aufführung Sorge trug". Im Obeonsconcerte am Oftersonntag bilbete ben zweiten Theil bes Programms die für München neue fünfte Suite bon Lachner "unter gütiger Direktion des Componisten". Der "Süddeutsche Telegraph" bom 31. Marg bemerkt: "Daß ber Borfchlag hierzu bon orn. von Billow ausging, und biefer an der Spite der Deputation ftand, welche die Zusage des Hrn. Lachner erholte, zeugt von einer Nobleffe, wie man fie von Brn. von Bulow nicht anders erwarten konnte." Ein vom 1. April 1869 datirtes Dankschreiben lautet : "Die Mitglieder der mufikalischen Akademie, in vollkommener Burdigung des Umstandes, daß die Aufführung der Suite Nr. V bon Franz Lachner im letten Concert vorzugsweise burch rechtzeitiges, bem Interesse bes Institutes höchst gunftiges Ergreifen ber Initiative sowohl, als burch die lebhaftesten perfonlichen Bemuhungen bon Seiten bes Rönigl. Hoffapellmeisters herrn Dr. hans von Bulow ermöglicht worden, beehren fich hiermit durch Namensunterschrift Demfelben ihren aufrichtigften warmften Dant abzustatten."

zu gehörigen Proben vorhanden. — Wenn ich's vermag, lege ich übrigens dem angehenden Dingelstedt Nr. 2 — — das Handwert — wo nicht thunlich, reiche ich meine Entlassung ein — doch werde ich mich keiner Übereilung schuldig machen.

Eben bringt Postbote Brief von Lifgt 1.

[P. S.] Eine Bitte: Bebanke Dich nicht mehr, wenn ich was von Dir — nicht aus Gefälligkeit — hier auf-führe!

127.

Un hans von Bronfart. München, 20. April 1869.

Berehrter Freund,

Deinen überaus freundschaftlichen Brief, ber übrigens Deinem Wunsche gemäß vernichtet worden ist, früher zu beantworten, hielt mich die Excursion nach Regensburg ab, wo ich mit unserem Meister zusammentras. Er war guter Laune und Gesundheit, etwas ermüdet von den enormen Ovationen in Wien, aber doch sichtlich befriedigt von der gerechten Anerkennung, die er nach so vielen Mißhandlungen daselbst endlich gesunden; er reist heute nach Pesth, wo am 22. und 26. Concerte zu seinen Chren (mit seinen Compositionen) stattsinden, und Ansang Mai dirett nach Kom zurück. Zur Aufführung des "Rheingold" am 25. August hat er mir sicher versprochen, hier zu erscheinen. Da denke ich, Du erscheinst auch Deinerseits, und wir haben ein paar Tage frohen Zusammenseins. ——

Bechftein, ber mir nach Regensburg nicht blos einen Flügel geschickt hatte, sonbern in Person mitgekommen war,

<sup>1</sup> Bergl. La Mara, Lifat-Bülom-Corr. S. 368.

hat mich nun auch auf ein paar Tage hierher begleitet, um meine große Einsamkeit zu milbern. Denn ich bin jett nicht blos Strohwittwer, sondern auch Strohvater und Strohsohn, und die Folge davon ist eine ganz inconstitutionelle Welancholie.

Herzlichen Dank für Deine Freundesworte! So ein brieflicher Zuspruch thut immer wohl sin angustiiss. So lange es irgend möglich ist, halte ich aus — wie ich's Wagner neulich auch versprochen.

[P. S.] Edert in Berlin soll, wie ich mit Bebauern höre, schon recht gehörig wadeln — burch eigene Schuld. Man munkelt, daß "Ferdinand" sein Nachfolger werden könnte.

#### 128.

#### Un die Mutter.

München, 21. April 1869.

### Geliebte Mutter,

— Samstag früh reiste ich mit den beiden jungen Italienern nach Regensburg, wo ich Nachmittags die große Freude hatte, meinen Schwiegervater am Bahnhofe, von Wien kommend, zu empfangen. Er war äußerst liebens, würdig — nun, das war vor Allem sein Kommen, denn diese neue Strapaze nach den Wiener und vor den Pesther Ovationen darf man schon als ein erhebliches Opfer bezeichnen. — Das Concert selbst war recht anständig besucht (die "Reher" glänzten allerdings durch Abwesenheit), und der Beisall war — kolossal. Namentlich der zweite Theil — Du weißt, daß ich eine Stunde lang Liszt'sche Original-compositionen gespielt habe, — erregte einen fortwährend anwachsenden Enthusiasmus. Eine halbe Stunde Zwischen

pause, in der die Fürstin Thurn und Tazis, ihre Söhne, ihre sonstige Gesellschaft dem geseierten Meister nach alter Tradition den Hof machten — wobei auch Einiges für mich mit absiel. — —

[Zwei Tage später.] Leider hat mich das Regensburger Concert und das von diesem Sonnabend datirende constante schlechte Wetter auf's Heftigste ertältet — ich spüre es empfindlich im Rücken und siebere an allen Gliebern. Heute Abend ist die Musikaufsührung für den König im Theater. Da Wüllner zuerst "Paradies und Peri" dirigirt, so habe ich bis 8 Uhr Zeit, werde mich nach Beendigung dieser Zeilen hinlegen, starken Thee trinken und für den Schumann'schen Faust, der, wenn die Leute ausmerksam sind, gut von Statten gehen kann, direktionssähig zu machen suchen. — Es ist recht kalt im Zimmer — ich lasse einheizen. Hoffentlich habt Ihr das in Wiesbaden nicht nöthig. — —

Bon Lulu habe ich nun auch ein brei Duartseiten langes, eigenhändiges französisches Schreiben erhalten, das ich eigentlich besser thäte, Dir zuzusenden als beifolgenden eben empfangenen Regensburger "liberalen" Zeitungsartikel — der mich zwar nicht erfreut, aber auch durchaus nicht beirrt. Heute war der Seminarinspektor Witt hier; ich habe ihn zu Düfflipp geführt und sein Anliegen an den König nach Kräften befürwortet, da es nicht blos katholisch, sondern zugleich ebel künstlerisch ist.

Befinde Dich wohl, theure Mutter, gebenke nicht meiner üblen Launen, die Du so gütig nachsichtig ertragen hast, sondern mitleidig meiner verschiedenen Qualen, theils in Einsamkeit, theils noch mehr in Gesellschaft erdulbet!

129.

Un die Mutter.

München, 27. April 1869.

Geliebte Mutter.

Dem "armen Sans" ift es noch recht schlecht ergangen. - 3ch habe nicht nachgegeben, Bauberflote und Jubin birigirt, und geftern Abend endlich auch bie vorlette Rammermufit-Soirée erlebigt — bie Belohnung ist nicht ausgeblieben, ich fühle mich heute weit beffer, wozu übrigens auch le retour du beau temps und namentlich versalzene Franzbranntwein-Frictionen beigetragen haben. - - Meine Einsamteit brudte mich in biefer Zeit fo fehr, bag ich heute einen Streich — einen menschenfreundlichen — gemacht habe. Der junge [Franz] Servais aus Bruffel, Sohn bes celebre violoncelle, ben mir Lifzt fehr angelegentlich qurückempfohlen hat (ich hatte ihn von Brüffel nach Weimar zuerft abreffirt), ift auf einige Beit hierher übergefiebelt, um musitalische Ginbrude zu empfangen. Er treibt Biano unb Composition, ift ein liebenswürdiger, netter Jüngling und fieht meinem seligen Schwager Daniel merkwürdig ahnlich. Da habe ich ihm proponirt, mahrend ber Dauer Deiner Abwesenheit in unserer großen Kaserne Quartier zu nehmen und meinen Flügel mahrend meiner Proben und Mufitschulbienfte zu benüten. Das hat er natürlich mit Dantbarkeit acceptirt. Gott, ich bin froh, daß ich noch Jemandem einen Dienst erweisen tann! Es ift eine Art Schulbab. tragung für Lifzt'iche Wohlthaten, und meine auf's Sochfte gefteigerte Maulhängcholie wird vielleicht burch feine Rachbarschaft etwas gemilbert. Wollen einmal feben, ob ich's aushalte! - -

Enormer Enthusiasmus gestern Abend nach meiner Mendelssohnspielerei! [Var. ser. und Op. 5.] Habe übrigens die Sache gut gemacht. — —

[Klagen über verschiedene Belästigungen.] Richt wahr, sehr viele Ausrufungszeichen, Mama? Nun, ich weiß, Du hast mich lieb und ziehst vor, wenn ich nur überhaupt schreibe, daß ich mich gehen lasse in meiner jeweiligen Müdigkeit, als daß ich steife Musterepisteln seile. Also nimm vorlieb mit meiner Feber, wie Du Dich an meine unbeschränkte Mundsreiheit schon gütigst gewöhnt hast!

130.

Un Corenz von Düfflipp.

München, 27. April 1869.

Hochgeehrter Herr Hofrath,

Hönig den Text der Legende von Berlioz' "Faust's Berdammung" zu übersenden, den ich in Folge Weisung des Herrn Baron von Persall mir aus Wien bestellt hatte. Des Königs Majestät dürften vielleicht enttäuscht werden in Allerhöchst seinen Erwartungen — durch die unbestreitbare Werthlosigkeit des dichterischen Machwerts. Die Composition ist dagegen im höchsten Grade interessant, reich an sehr bedeutenden, ja erhabenen Episoden. Übrigens hat der Tonseher auf französischen Text componirt und dieser — eine Übersehung aus dem Original (Goethe) — hat wegen der Declamation verstümmelt in's Deutsche rücküberseht werden müssen. Berlioz war trop vielsacher Reisen in Deutschland niemals der deutschen

Sprache mächtig geworben. Deßhalb vermochte er bei ber Übersehung in's Deutsche keine Abanberungen in ben Noten zu Gunsten bes Originaltertes zu treffen.

131.

Un hans von Bronfart.

München, 10. Mai 1869.

Verehrter Freund,

Man soll sich boch niemals in gewissen Stimmungen schriftlich "gehen lassen": ich habe Unrecht gehabt, Dir neulich meine Klagen über Baron P. zu produciren. Ich war übertrieben, frankhaft gereizt und habe Manches übel gedeutet, was bei ruhiger Anschauung ganz "neutral" erscheint. Mit Vergnügen habe ich seitdem erschren, daß wir uns so ziemlich vertragen können, und daß er von dem Vorwurfe Dingelstedt'scher Persidie freizusprechen ist.

Nun thut mir's leib, daß Du auf meine Beranlassung schlechter von ihm benkst, als er es verdient, und ich halte mich beßhalb für quasi-verpflichtet, Dir meine Übereilung einzugestehen.

Die Correttur meiner Ansicht über meinen Intenbanten hindert nun aber nicht, daß ich mich von München wegzusehnen fortsahre. Die Arbeitslast ist gar zu groß, das Terrain gar zu steril, die bei größter Anstrengung erreichten Resultate sind viel zu mager, um die Kosten zu

Digitized by Google

<sup>1</sup> Bulow hatte geschrieben, er ware der fortwährenden Intriguen herzlich mube und sagte: "Ich muß an List's Worte denken kurz vor der Installation des neuen Intendanten: nimm Dich in Acht, mein Kind, daß es Dir nicht ergebe wie mir mit meinem Freunde Dingelstebt."

becken. Es geht eben in Allem wie in unseren 6 Kammermusikspiréen zum Besten bes Bachdenkmals in Eisenach: Reinertrag 160 st.! Und was haben wir dafür studirt, probirt, transpirirt!!——

Heute auf Allerhöchsten Befehl vor vermuthlich leerem Hause die 6. Aufführung der heiligen Elisabeth. Möchtest Du das Werk nicht auch einmal in Hannover riskiren? Der Erfolg ist eigentlich ein bombensicherer, wenn die Hauptpartie gut besetzt ist.

über Anderes in Deinem Briefe ein ander Mal. In einem Punkte, dem der Aufrechterhaltung der Disciplin, stelle ich Deinen Chef dem meinigen fortwährend als Muster hin!

Berlin ift übrigens boch ber scheußlichste Ort für "Runft" - Rein, ich möchte nicht tauschen.

#### 132.

## Un die Mutter.

München, 12. Mai 1869.

### Geliebte Mutter,

— Ich stehe häusig auf bem Punkte, das samose Rubner'sche Heilmittel, welches Du mir diplomatisch vermittelt hast, hervorzuholen und zum Hosrath Düfflipp zu tragen. Aber — wird, kann es helsen, frage ich dann mit Recht? Wo (auf bem Lande — was heißt das?) würde ich gerade die Ruhe, die Erholung sinden, deren ich zur Reparatur der Maschine bedarf? Zuerst müßte ich mir selbst entsliehen und meine Versassung wie einen

<sup>1</sup> In dem Eisenacher Dankbriefe für diese Summe heißt es: "München ist übrigens durch Ihre Güte doch die zweite große Stadt, die einen größeren Beitrag fendet." Die erste war Breslau.

schiefgetretenen Summischuh fortschleubern können. Und bann bangt mir so sehr vor der Rückehr aus einer Erholungszeit! — —

Sage aufrichtig: Du haft ein klein wenig Angst vor der allerdings nicht verführerischen Aussicht auf die toto a toto's mit Deinem cholerischen Sohne. Run — Mr. Servais wird jedenfalls mildern, gewitterableiten. Seine Ühnlichkeit mit Daniel List trägt übrigens viel bei, mir ihn sympathisch zu machen.

Borgestern war vor sehr leerem Hause eine theilweise recht schlechte Aufführung von Lizt's "Clisabeth". Ich bin noch diesen Morgen wüthend über alle vorgesallenen Lumpereien, Zerstreutheiten. Dagegen war die letzte [VI.] Kammermusitsoirée recht ordentlich. Raff's kleine Suite [Op. 7] hat einen wahren Enthusiasmus hervorgerusen: ich wurde es 4 mal — beinahe lächerlich. Aber so klein die Zuhörerschaft war, so viel Spaß hat mir's doch gemacht — meine Fähigkeit, die Leute durch geistreichen Bortrag geistreicher Musik zu elektrisiren. — —

Nach ber Kammermusiksoirée gab ich ein kleines Souper (nur Herren natürlich); ich war ben Lehrern der Musikschule, die so viel Zeit auf Proben verwendet, diese kleine Artigkeit schuldig. Das ging auch ganz glatt und nett vorüber, und meine ununterdrückbare Malice, uns, da es gerade Freitag war, zu dreizehn zu Tische zu sehen, hat keinen der Eingeladenen verlett — wenigstens hat keiner gemuckt. Doch was schwatze ich Dir da vor — als ob ich Zeit und liebenswürdige Laune besäße! — —

Leb' wohl, liebe Mutter — nicht ganz vergessen München und Deinen nicht eben überglücklichen treuen Sohn.

## Richard Wagner an Corenz von Düfflipp.

Triebichen, 18. Mai 1869.

### Lieber, hochgeehrtester Freund!

Ich begnüge mich für heute mit einem Briefe an ben König, Ihnen zunächst nur die gewünschte Unterzeichnung ber heute früh empfangenen Schemata zuzuschicken. —

An Seine Majestät habe ich mich dankbarlichst für den von Ihm mir ausgerichteten Auftrag gewendet und allerdings, zu Gunsten der Vermeidung einer Unterbrechung in meiner

Arbeit, auf jebe Feier meines Geburtstages verzichtet.

Meine letten Zeilen werden Sie schon barüber aufgeklart haben, baß ich in Betreff jener Zeitungserfindungen mich beruhigt hatte, und eigentlich nur bereute, Sie beghalb beunruhigt zu haben.

Defto mehr bante ich es Ihnen, bag Sie boch bie Sache

noch freundlich ernft mit mir behandelten.

Eben so bin ich Ihnen für Ihre sonstigen Auskünfte und Mittheilungen verbunden. Biel läßt sich eben zu Allem nicht sagen: ob als Frucht so mancher Bemühungen, an welchen auch Sie so hilfreichen Antheil nahmen, etwas Ersprießliches noch herauskommen kann und wird, müssen wir dem Schickale überlassen. — Gewiß aber verstehen Sie mich, wenn ich Sie bitte, in solchen Angelegenheiten, wie die des Herrn Dr. Hallwachs, mich nicht eigentlich mehr um Rath zu fragen. Mein Entschluß steht fest, nie wieder (in München noch sonst wo) an irgend welchen Kunstunternehmungen oder Beranstaltungen mich zu betheiligen: schon jett bin ich baher auch den Münchener Theater- und Musikinstituten so fern entrückt, daß es Anmaßung von mir wäre, wollte ich andererseits für diese oder jene persönliche Frage mich in Berücksichtigung genommen wissen.

Ich habe kein Recht, meinem erhabenen Wohlthater, in bessen einzigem Schutze ich Ruhe und Arbeitsmuße gefunden habe, irgendwie entgegenzutreten, wenn Er hier meine Ar-

beiten vorführen laffen will.

So lange und so weit bies angeht, gebe ich bann gern auch meinen Rath barüber, wie ich glaube, baß man es anzusangen hat, und so habe ich benn jett in Betreff bes Rheingolbes gewünscht, mich hierfür an Herrn Hallwachs, weil ich biesen bei ben Meistersingern als intelligent und zuver-

lässig erkannt habe, wenden zu dürfen. Weiter geht mein Bunsch nicht, und weiter darf (bei der Festhaltung meiner sehr heilsamen Entschlüsse) meine Theilnahme an Berwaltungsfragen nicht gehen, welchen ich principiell sern zu bleiben wünsche. Lieb ware es mir, wenn es Bülow nicht ebenfalls unmöglich gemacht würde, in München auszuhalten: er hat es nun schwer genug; nur das Bewußtsein, der Kunst einen wahren Dienst leisten zu können, kann ihm seine über alle Begriffe schwierige Lage ertragen helsen.

Ihre Weisungen in Betreff ber Genelli'schen Angelegenheit habe ich an die entsprechende Abresse befördert, und dürften Sie nun von Weimar her Näheres zu erwarten haben. So kalt und behutsam ich geworden bin, kann ich (vorkommenden Falls) doch immer noch nicht den Wunsch unterdrücken, in Kunskangelegenheiten Unsren Allergnädigsten Herrn dann und wann in eine Ehre bringende Theilnahme geseht zu sehen.

#### 133.

## Un Dr. jur. K. Gille.

München, 30. Mai 1869.

## Berehrter Berr und Freund,

— Anbei bas gewünschte Textbuch zu Rheinberger's sieben Raben, die leider wegen andauernder Heiserkeit der Primadonna (Fräulein Stehle) erst heute über acht Tage wieder aufgeführt werden dürften. Musik sehr respectabel, stilvoll, nobel und reich (polyphon) — Textbuch dramatisch sehr schwach, aber doch immer anständig. Bedürfen Sie mehrerer Textbücher, so will ich Ihnen morgen noch einige expediren lassen. — —

Heute Lohengrin (leiber mit einigen Kürzungen wegen Telramund und Elfa, doch nur sehr geringen). Die Hauptschmerzen macht mir die Wiebereinstudirung des "Tristan" mit Herrn und Frau Bogl (gute Notensresser — aber sonst?!) — der auf Allerhöchsten Befehl (unablässig

wiederholt) Ende Juni zwischen 19. und 22. gegeben werden soll. Der Componist hat vergebliche "Gnadensesuche" eingereicht — meine Wenigkeit hat einfach zu gehorchen. Im Detail ist aber dieser Gehorsam sehr complicirt und unerquicklich, weil das Resultat bestenfalls ein Fiasco od'estime« sein wird. Doch genug. —

#### 134.

## Entlassungsgesuch 2.

München, 8. Juni 1869.

Einer hochverehrlichen Königlich Bayerischen Intendang bes Hoftheaters und ber Hofmusik

unterbreitet der gehorsamst Unterzeichnete hierdurch die ergebenste Bitte, ihm seine Entlassung aus dem Dienstver-hältnisse eines Agl. baber. Hoffapellmeisters, wenn irgend möglich, so fort, an Allerhöchster Stelle erwirken zu wollen. Das beigelegte Zeugniß seines Hausarztes — vor zwei Monaten bereits ausgestellt — enthält die Motivirung dieser Bitte in erschöpfender Weise. Wenn der Unterzeichnete von besagtem Atteste zur Einreichung eines seit

2 Nach einem von Bulow's Hand stammenden Entwurf, ber ben Rusat trägt: "Bereinfacht abgesendet."

<sup>1</sup> Ein Beispiel für solche Schwierigkeiten ist folgender, durch Düfflipp den 31. Mai übermittelter Auftrag: "Es ist der besondere Bunsch Seiner Majestät des Königs, dom "Lohengrin" doch noch eine Generalprobe im Costüme zu bekommen, um das herrliche Berk recht mit Muße genießen zu können. Sie würden Seiner Majestät die größte Freude bereiten, wenn es Ihnen gelänge, diese Kobe noch in dieser Woche, etwa am Mittwoch oder Donnerstag und zwar Vormittags möglich zu machen. Die Partie des Lohengrin soll war Vorrn Nachdaur übernommen werden. Bersuchen Sie es nun, hochgeehrtester Herr Hossallmeister, die betressen Opern-Mitglieder, insbesondere aber Fräulein Mallinger hierzu willig zu machen, und haben Sie ditte, mir über den Erfolg gefälligst Nachricht zu-kommen zu lassen."

lange brangenden Urlaubsgefuchs bisher Gebrauch zu machen unterlassen hat, so geschah biese Unterlassung in ber Absicht, ber Migbeutung zu entgehen, als ob er sich ber Erfüllung bes Allerhöchften Befehls ber Biebereinstudirung von Richard Wagner's "Tristan und Folbe" (im Einverständnisse mit bem Widerspruche bes Componisten gegen bie Aufführung feines Bertes in ber projectirten, einzig möglichen Besetzung ber Rollen) habe entziehen Nachbem er nun mit nachweisbarer Aufopferung aller Rrafte versucht hat, ber Roniglichen Orbre, fo weit es an ihm lag, gerecht zu werben und babei zur Überzeugung gelangt ist, die ihn für den Ausfall ber Ausführung treffenbe Berantwortlichteit nicht übernehmen ju tonnen, jugleich mit Fortsetzung ber barauf bezüglichen Bemühungen aber auch feine Pflichten als artiftischer Direttor und Lehrer ber Agl. Musitschule nicht vereinbaren ju können (weber ber Beit, noch ben Anstrengungen nach), fieht er fich veranlagt, bas anfänglich aus Gefundheits. rudfichten beabsichtigte Urlaubsgesuch in ein befinitives Entlaffungsgefuch zu verwandeln und beffen möglichft balbige Gewährung einer hochverehrlichen Rgl. Sofintenbang bringenb zu empfehlen.

135.

Un Hans von Bronsart.

München, 10. Juni 1869.

Berehrter Freund,

Es ware mir peinlich, wenn Du's früher burch bie eble Presse erführest — daß ich meine Entlassung eingereicht habe. Über ben Schritt selbst und seine zwingenden

Motive könnte ich mich Dir nur mündlich offen und erschöpfend expliciren. Wenn Du das Bezügliche genau kenntest, würdest Du mir, gleich unserem trefslichen (ruhigen, friedsertigen und behaglichen) Cornelius zu diesem Entschlusse nur — gratuliren. Ich rette mich selbst, meine Gesundheit, meine künstige menschliche und künstlerische Existenz. Periculum in mora.« Du bist sicher von meinem Charakter überzeugt, daß dieses Entlassungsgesuch kein sogenanntes Manöver ist, sondern daß ich mit bitterstem Ernste auf seine Erstüllung rechne, dieselbe auch gegen alle etwaigen Deprecationen durchzusehen gewillt bin. Buchstäblich halb todt abgearbeitet und drei Viertel todt abgeärgert habe ich mich hier — pour le roi de Bavière«. ——

Am 19. b. ist für Majestät eine Generalprobe im Costüm von Tristan und Isolbe, an welchem Werke ich mich nervenschwach abgeradert habe. — Hättest Du nicht Lust, Dir das jedenfalls nicht wiedererscheinende Phänomen anzusehen? — —

Das Orchefter wird Dir jedenfalls Freude machen und das Werk selbst ist doch einzig riesig, wenn auch eine Art >mancenillier< für die Rerven der Aussührenden.

Wie geht es ben verehrten Deinigen? Bift Du selbst nicht sehr angegriffen und erholungsbedürftig? Antworte mir nicht auf meine Mittheilung. Condolenzen möchte ich nicht gerne von Dir empfangen, und gratuliren könntest Dn mir erst nach mündlicher Erklärung brieflich unmittheilbarer Dinge.

Meine einzige Sorge ift nur, recht glatt und ohne Standal von hier scheiben zu können. Ich hoffe, dies Eine wird möglich zu machen sein. 136.

Un Joseph Vizthum, Kgl. bayer. Hofmusiker (München). München, 15. Juni 1869.

Berehrtefter Berr,

Sie haben heute Bormittag bei Anlag bes unerquid. lichen Borfalls mit herrn Concertmeifter [Joseph] Balter 1 bie Gute gehabt, meine Partie zu ergreifen; ba es mir versagt war, Ihnen öffentlich bafür zu banken, so genehmigen Sie, ich bitte, nachträglich ben schriftlichen Ausbrud meiner herzlichen Ertenntlichteit für bie Bezeugung Ihrer Sympathie. 3ch barf mich berfelben in bem vorliegenben Kalle als nicht ganz unwerth erachten, namentlich, weil ich bisher so gludlich war, in ber vorgenommenen Selbstbeherrschung gegenüber einer unaufhörlichen Provocation burch - beinahe möchte ich fagen - fculfinbische Unarten in ber nächsten Umgebung bes Dirigentenpultes, mahrend jeber Brobe und jeber Aufführung, eine für einen nervenleibenben Menschen nicht unerhebliche Ausbauer zu beweisen. Die übermäßigen, zum Theil muthwilligen Erschwerungen, benen ich in meiner bienstlichen, wenigstens von rechtlichem Willen beseelten Thätigkeit ausgefett gewesen bin, und von benen ernfte Rünftler, wie Sie, verehrter Berr, bei einer nur bem Gifer für Bollenbung ber perfonlichen Leiftung gewibmeten Aufmerksamkeit wohl felten Spuren vermerkt haben werben, spielen fogar bie

<sup>1</sup> In einer vom 20. Juni datirten Zuschrift der Intendanz an Bülow heißt es, daß "auf Grund der gepslogenen Bernehmungen, welche das in der am 15. d. M. stattgehabten Probe gegen Sie in hohem Grade ungeeignete Benehmen constatirten" dem Betreffenden ein amtlicher Berweis ertheilt und derselbe in dessen Personal-Att vorgemerkt worden sei.

Hauptrolle unter ben Motiven, welche mich zur Ginreichung meines Entlassungsgesuches bestimmt haben.

Unter die wohlthuenbsten Erinnerungen, die ich beim Scheiben von München mit mir nehmen werbe, wirb ftets Ihr Bilb, verehrter Berr, gablen; bas Bilb eines Mannes, ber bie feltenen Gigenschaften eines ausgezeichneten Runft. lers und volltommenen Gentleman vereinigt. Eine Rorperschaft aus lauter folchen Mannern, und mit biefen gufammen für bas Gebeihen eines öffentlichen Runftlebens gu arbeiten - bas ware freilich zu schon - und beghalb wird fich folch ein Ibeal nirgends verwirklichen laffen. In ber traurigen Überzeugung, mich für bie Sache, ber ich bienen möchte (in ber aller un perfonlichften Beife) nutlos und für meine eigene fünftlerische Erifteng gu entschiedenem Racht beil abzuarbeiten ober abzuärgern, verlasse ich München, einen Ort, für ben ich, vielleicht burch Schuld meines — Temperaments ober Charatters, nicht zu paffen icheine, mochte aber gern bie Genugthuung mit mir nehmen, bei ben wenigen Runftgenoffen, benen ich, wie Ihnen verehrter Berr, mit ber aufrichtigften Sochichatung jugethan bin, ein wohlwollenbes Anbenten gurudzulaffen. - -

#### 137.

Un Giuseppe Buonamici (München).
Munich, ce 23 juin 1869.

Mon cher Giuseppe,

Depuis que je vous connais, vous n'avez cessé d'être un modèle de gentillesse — sans me donner le plus léger embarras. Pourquoi commencer aujourd'hui?

Car je dois avouer que votre charmant cadeau<sup>1</sup>, qui vient de m'être remis, m'embarrasse beaucoup. Ce serait bien rude à moi que de blesser votre excellent cœur en le refusant. Et cependant il existe certain paragraphe dans les statuts de notre »Conservatoire« qui défend expressément aux professeurs d'accepter n'importe quel cadeau de la part des élèves. moi donc l'amitié, de reprendre votre offrande de nectar. car vous sentez bien qu'en vous la renvoyant, je me causerais autant de déplaisir à moi-même comme à vous. Puisqu'il n'y a pas de paragraphe dans les statuts qui défende au maître de donner un morceau de musique à son élève, faites moi donc le plaisir, je vous prie, d'accepter pour votre bibliothèque de musique ces quelques »doublettes« que je viens de trouver en rangeant la mienne.

Tout à vous de tout cœur.

138.

Un Richard Pohl.

München, 23. Juni 1869.

Mein lieber Freund!

Dich zu allen Teufeln wünschen? Nein, mich selber. Bin ganz auf bem Hunde und halte das Münchner Leben nicht mehr aus, bessen Fortsetzung (auch nach mehrmonatlicher Erholung) meine physische und moralische Gesundheit (Elasticität), ja Existenz in kurzester Frist vollständig ruiniren würde. Abarbeitung, Abargerung in jeder Hinsicht,

<sup>1</sup> Italienischer Bein, ben Buonamici's Bater für Bulow gefendet batte.

beinah nutios für die Sache, auf's Außerste verberblich für meine Person, deren künstlerische Weiterentwickelung seit einem Jahre vollständig gestockt hat. Um nur eins zu erwähnen — nicht einen Strich habe ich im letzten Viertelsahr an meiner Beethoven-Ausgabe (die doch relativ eine Bagatelle ist) weiter arbeiten können.

Seftern habe ich zum letten Mal für Majestät (und einsgelabenes Parket — Kalliwoda, Hauser, Séross waren unter Anderen anwesend) Tristan und Isolde dirigirt, deren Einstudirung mir in Verbindung mit der Musikschule u. s. w. den letten Rest gegeben hat. Die Aufführung war übrigens erstaunlich corrett und sogar schön.

Am Sonntag, 20., war öffentliche Vorstellung für Abonnenten. (Große Theilnahme und Anerkennung.)

Die Meistersinger — lette Vorstellung vor den Ferien (Neubau des Theaters) am 27., Betz-Mallinger — habe ich bereits an Richter abgegeben, desgleichen die Einstudirung des Rheingoldes für 25. August. Er kann die Sache zu Stande bringen, besser als ich, weil ungebrochen, frisch, gesund, ehrgeizig. Was nun mich anlangt, so muß ich anstandshalber den ganzen Juli an der Musitschule noch weiter arbeiten — Schluß des Schuljahres, Arrangement der Prüfungen u. s. w. Eine höllische Plackerei, aber am 1. August ist's ja vorüber.

Nun höre — es aber für Dich behaltend: ich nehme bann Urlaub bis zum 1. October, worum mich S. M. hat ersuchen lassen — Überlegung bes Entlassungsgesuches. Ich bin fest entschlossen, basselbe bann zu wiederholen, b. h. schriftlich die Entlassung zu nehmen, einsach nicht wiederzukommen. Ein Jahr mindestens brauche ich zur Herstellung von Körper und Kopf. Einige Berliner Ersparnisse von früher ersparen mir die Nöthigung, während bieser Beit Erwerbthätigkeit zu treiben. Wo ich dieses Jahr zubringen werde, ist sehr unbestimmt. Aufrichtig gestanden, habe noch nicht einmal Zeit gehabt, einen praktischen Plan auszubrüten.

Nur so viel — ich muß für Freund und Feind in Bersschollenheit gerathen. 1870/71 werbe ich weiter sehen, wo ich eine obscure Junggesellen-Existenz beginnen, Clavier lectionirend, arrangirend u. s. w. gerade so viel, als sür die Lebensbebürfnisse erforberlich ist und im Übrigen Herr meiner eigenen Gedanken, nicht mehr Sklave fremder Wünsche, kurz unbehelligt. Ich brauche Dir nicht zu sagen, daß ich München mit reinen, i. e. leeren Händen verlasse.

Habe so viel Freundschaft für mich, mir keinen Borwurf daraus zu machen, daß ich Dir nicht die zwingenden Gründe meines Entschlusses aussührlich erzähle. Erstlich läßt sich das schriftlich auf verständliche Weise nicht expliciren, serner versetzt mich jede Recapitulation in die peinlichste Nervenaufregung, endlich müßtest Du doch zwischen den Zeilen lesen. Weine Position hier beruht auf schiefer Basis — das Datum war eben doch das Wißverständniß, als sei ich ein kleiner Günstling des großen Günstlings. Den unerdittlichen Gesetzen der Thatsachenlogik gemäß mußte dieses Wißverständniß sich in allen Relationen weiter reproduciren.

Übrigens genügt mein Gesundheitszuftand vollkommen zur Erklärung ber Nothwendigkeit meines Wegzugs. Habe ich doch in den letten Wochen zwischen den aufreibenden Arbeiten an Oper und Schule von 7 Tagen regelmäßig 2 zu Bett zubringen muffen — rein aus Nervenschwäche (Hirngelenkrheumatismus könnte man's nennen).

Cornelius begreift meinen Entschluß und billigt ihn - felbst ber gute, für mich so ambitible Bechstein wunbert sich nicht. Sei Du gutigst ber britte und versteh a demi mot . Mehr tann ich Dir bei Gott über bie Sache nicht schreiben. Für 6 [Leipziger] Illustrirte habe ich noch vielmals zu banken. Schicksalsironie will, baß ich zur felben Beit, wo ich als Geftirn bei Weber aufgehe, auf nichts eifriger bedacht fein muß, als mich zu eklipfiren. Aber — bas mit bem Triftan Beginnen und Aufhören hat unverkennbaren Chic. Es ist ein fatalistisches, ominofes Werk. Unfer Chorrepetitor Eberle ift in Folge ber Aufregung bei ben Proben bes Wertes jest in's Irrenhaus geschafft worben. (Lag bas aber nicht bruden bie Thatsache, daß die unmögliche Oper in 21/2-3 Monaten mit verhältnigmäßig unextraorbinaren Rraften fplenbib wieber in Scene gegangen ift, bleibt ein bentwürbiges Factum in ber Runftchronit! und ber Moment meines Scheibens von hier hat etwas "Gutstimmenbes".)

Aus Att II mußte ich wegen zwei nöthigen Transpositionen einmal 3, andere Mal 7 Takte streichen. Im Akt III habe ich an drei verschiedenen Stellen im Sanzen 74 Takte kürzen, d. h. retranchiren müssen, nicht à la Rietz & Compagnie, wie Du wohl die Süte hast, in guter Meinung von mir anzunehmen. Ich vertrete diese Verstümmelungen vor dem Componisten.

<sup>1</sup> Der "Sübbeutsche Telegraph" vom 23. Juni meint, diese Aufführung hätte bewiesen, daß die Anschauung: es handle sich bei Tristan um ein nicht zu wiederholendes Experiment, eine ganzelich irrige wäre.

Bu Lifzt nach Rom gehe ich keinesfalls. Mein Schwiegervater ist mir äußerlich zu viel, innerlich zu wenig Abbé. Wir verstehen uns nicht mehr. — — 1

139.

Un hans von Bronfart.

München, 24. Juli 1869.

Mein verehrtefter Freund,

Dein Beweis von freundschaftlicher Theilnahme hat mich mehr bewegt, als ich sagen kann, und es mir badurch zu einem unabweisbaren Bedürfnisse gemacht, mich Dir — ba wir uns denn doch in langer Zeit nicht wiedersehen werden — ausnahmsweise brieflich in so weit auszusprechen, daß Du nicht mehr im Unklaren über die Situation bes Objectes Deiner Theilnahme bist.

Ich füge eine Abschrift bes auf mein Entlassungsgesuch erfolgten Allerhöchsten Bescheibes bei2; "mehr kann man ja gar nicht wünschen" — wirst Du sagen und bas mit vollem Rechte.

Dennoch gebe ich München, b. h. meine hiefige Stellung und natürlich auch meinen Aufenthalt hier befinitiv auf einer moralischen, inneren Nothwendigkeit folgend, mir babei

Schloß Berg, 13. Juli 1869.

Lubwig."

<sup>1</sup> Bergl. La Mara, Lifst-Bülow-Corr. S. 372-374.

<sup>2 &</sup>quot;Ich gestatte, daß der Kgl. Hossamellmeister und artistische Direktor der Kgl. Musikschule, Dr. Hans von Bülow, mit dem Eintritt der Ferien dieser Schule auf drei Monate beurlaubt werde. Bugleich ist dem Hossamellmeister von Bülow zu eröffnen, daß Ich einen besonderen Beweis der Ergebenheit darin erölicken würde, wenn derselbe nach vollständig erlangter Kräftigung seiner Gesundheit von seinem Entlassungsgesuche absiehen und seinen Dienst wieder übernehmen wollte, wogegen ihm jede thunliche Erleichterung seiner amtlichen Berrichtungen eingeräumt werden soll.

bewußt, daß Du an meiner Stelle nicht anders handeln könntest, möchtest, würdest.

Meine Frau hat sich von mir getrennt und mit den Kindern dauernd in der Schweiz niedergelassen.

Meine Lebensluft, Frische, Clasticität ist seit Monaten in der Abnahme begriffen, und zwar dis zur — volltommensten Nervenschwäche. Die künstlerische ehrenvolle Stellung, welche mir in München durch Wagner's Freundschaft vermittelt worden ist, länger zu behaupten — ist eine moralische, wie übrigens auch (in zweiter Linie) materielle Unmöglichkeit geworden. Ich brauche ein Jahr der Ruhe, Einsaukeit, der Borbereitung zu einer "neuen" Fortegistenz.

Jetzt habe ich noch eine schwere Zeit durchzumachen — die Examina der Musikschule. So bald die Ferien beginnen, begebe ich mich auf ein paar Wochen in's "Gebirge", um die nöthigen physischen Kräfte zum definitiven Abbrechen meines Zeltes in M. zu gewinnen. Dann treibe ich mich wahrscheinlich ein vier Wochen in der Nähe von Wiesbaden (an einer kleinen Rheinbahnstation) herum, um beim Eintritt der Herbstzeit mit meiner Mutter nach Florenz zu reisen.

Dort werbe ich jedenfalls den Winter zubringen, eventuell mich für Zeitlebens als »professeur de piano« (bazu war ich nun einmal prädeftinirt) etabliren.

Dies ist in Kürze mein Zukunftsprogramm, das, beis läufig gesagt, List mißbilligt und nicht begreift — ich benke jedoch, Du wirst zwischen den Zeilen zu lesen vermögen.

Geht Dir binnen Jahresfrift ein Bott ober Fischer mit Tod ober Leben ab, erfreue ich mich bann einer beffer geordnieten körperlichen und geistigen Gesundheit und Du kannst mich zum Ersatz brauchen, so offerire ich Dir meinen Dienst.

In eine sogenannte Großstadt möchte ich um keinen Preis wieder wandern. Überhaupt bin ich mir viel zu berühmt geworden, weil dadurch von den Gedanken, Meinungen und Wünschen aller möglichen Unbekannten abbängig.

Dieses von mir angeschlagene Thema ist — boch wem sage ich es! — weder zu einer realen noch tonalen Beantwortung geeignet.

Die Solopartien ber Meistersinger sind für Hannover von unserem Copisten sertig copirt — ich werde Auftrag geben, sie Dir zu expediren, gleichzeitig auch zu erreichen suchen, daß man Dir ein Streichquartett liefert\*. Contrabăsse und Bioloncello doch separat? — ist kaum anders möglich, wegen der allzu häusigen Division beider Körper.

Biele Empfehlungen an bie verehrten Deinigen, herzelichste Wünsche für allseitiges Wohlergehen. In Gile und ohne alle Stimmung.

#### 140.

# Un Joachim Raff.

München, 6. August 1869.

## Berehrter Freund,

— Unter diesen Umftänden wirst Du und Deine verehrte Frau wenig Freude am Wiedersehen Gures langjährigen Sommergastes empfinden. Ich bin halt ein

<sup>\*</sup> Wenn "Rheingolb" die Nebenarbeit für unfere guten Abschreiber gestattet. B.

Sans v. Billow, Briefe, IV.

ruinirter Mensch. Ob die Ruine als Grundlage zu einem Neubau taugt — ist eine Frage, über welche die Zukunft allein entscheiben kann. Nicht aus Anhänglichkeit am Leben ober Bertrauen in ein besseres Später — sondern — gestehe ich's nur offen ein — aus Mangel an physischer Courage habe ich mich nicht zum Hinunterschlucken irgend eines passenen "braunen Saftes" entschließen können. Details kann ich Dir schriftlich nicht geben.

Rheingold am 29. August statt 25. unter Richter's Leitung.

Für die Sache geht übrigens durch meinen Abgang nichts verloren — sie ist im besten Gange — die fünf Prüfungsconcerte (sie haben mich vollends "fertig gesmacht") waren eminent glänzend — namentlich auch Compositionsfach. —

Nach Tisch befand ich mich etwas wohler und vermochte Deinen Brief zu lesen. Es hat mich herzlich gefreut, zu ersehen, daß Du guter Laune bist, daß Deine Thätigkeit prosperirt und Dein und Deiner Lieben Gesundheitszustand ein ganz befriedigender ist. Ich fürchte nur, daß das Erscheinen eines so durch und durch kranken Wenschaglichen Eindruck machen werde. Es wäre mir fatal, wenn ich an freundschaftliche Nachsicht appelliren müßte — ich bliebe dann lieber ganz weg. Vielleicht kräftige ich mich in den nächsten Tagen ein wenig, und diesesfalls würde ich dann gegen den 18. in Wiesdaden eintressen, sei es als Passant, wenn mich mein Borhaben nach Berlin zwingt, oder auch als mehrwöchentlicher "Fremder", wenn — ich will mir jedenfalls bei dem vortrefslichen Sepfried Raths

erholen — meine Angelegenheiten von Wiesbaden aus zu Ende dirigirt werden könnten. — —

Ich habe so viel des Abscheulichen ertragen, daß es möglich ist, ich arbeite mich noch durch den Rest durch.

Eine vom 13. Juni batirte Abresse ber Schüler unb Schülerinnen ber toniglichen Musitschule an Bulow gibt bem "tiefen Schmerze" barüber Ausbruck, daß bie beunrubigenden Berüchte: er mare um Enthebung auch von feinem Umte als Direktor ber Schule eingekommen, sich bestätigten. "Die Nachricht hat uns Alle ohne Ausnahme auf bas Tieffte berührt", steht u. a. in der Abresse, "und ohne jede anderweitige Anregung, nur getrieben von dem einzigen Gefühle ber Furcht und Sorge, unsern geliebten Lehrer und Meifter zu verlieren, haben wir uns einstimmig entschloffen, eine Deputation aus unserer Mitte an Sie zu fenben." Die Bitte, ben Schritt rudgangig ju machen, "bas erhabene Borbilb unb zugleich ben pflichtgetreuesten, aufopfernoften Lehrer" ihnen nicht nehmen zu wollen wird ausgesprochen "im Namen ber Musikschule, welche, wie sie jett basteht, nur Ihr Werk ist, im Namen ber Runft, im Namen Derer, welche ber ficheren Bollenbung burch Ihre Sand entgegen harren. Wohin Sie auch Ihre Schritte wenden mogen, wird Chrfurcht und Bewunderung Sie empfangen, ob aber fo viel Liebe und Dantbarkeit Sie umgeben und begleiten wird im fernen Lande, wie ber Rreis Ihrer Schulerinnen und Schuler Ihnen bietet, ber heute in feiner Deputation feinen berglichften Gefühlen Ausbrud zu geben bemubt ift - bas bezweifeln wir, bas glauben wir nicht! Sier ift Ihre Beimath, hier haben Sie sich selbst ein Haus gebaut."

Bülow antwortete am 16. Juni, vorläufig bankend und besonders hervorhebend, er hätte sich "keine kräftigere und belebendere Stütze" bei fortgesetzter Leitung der seiner Berantwortlichkeit anvertrauten Kunstanstalt wünschen können, "als die von Seiten der Schüler dieser Anstalt mir gewährte Anerkennung der ernsten Redlichkeit meiner Absichten, nach bester Kraft das musikalische Handwerk zum ächten Kunstwirken veredeln zu helsen, und das Vertrauen in meine Fähigkeit, diese Absichten durchzuführen." Den Abrigen Inhalt dieses Briefes sinden wir wiederholt in

einem zweiten, ausführlichen — bem hier folgenden — Dantschreiben für das Geschent eines silbernen Lorbeerkranzes seitens der Schüler. Der Scheidende bezeichnet darin diese Ehrung als eine übertriebene. "Die freudig rüchaltlose Annahme des Abschiedsgeschenkes würde auch heute noch von den nämlichen Gewissensten gestört, die ihn in Berbindung mit einer körperlichen Schwäche und der Furcht, von wehmüthigen Empfindungen überwältigt zu werden, vorgestern Abend zwangen, sich der beabsichtigten persönzlichen Überreichung zu entziehen."

## 141.1

— Indem Sie nun mich, liebe Kunstjünger, mit dem Ausdrucke Ihrer Ergebenheit erfreut und geehrt haben, sasse ich diesen Alt so auf, daß er nicht eben meiner Person als solcher, sondern dem durch seine Stellung als Leiter der Anstalt zu einem Bertreter des Indegriffs Ihrer sämmtlichen Lehrer gewordenen Künstler gelten solle. Diese Auffassung, wie sie mir die gewissensruhige Annahme Ihres Geschenkes ermöglicht, besindet sich auch in vollkommenem Einklange mit demjenigen Stolze, den ich mir persönlich gestatten darf: den des Bewußtseins, stets von der redlichsten Absicht beseelt gewesen zu sein, mit meiner Person in der Sache, im Streben nach Berwirklichung der idealen Ziele der königlichen Musikschule vollkommen aufzugehen.

Daß die königliche Musikschule nach zweijährigem Bestehen so überaus befriedigende Ergebnisse zu Tage gefördert hat, ist nun hauptsächlich der einträchtigen, gemeinsamen hingebung der Lehrer an ihre Aufgabe, wie andererseits dem edlen, sittlichen Geiste, der sich von Tag zu Tag in

¹ Abgebruckt in ber R. B. f. M. vom 8. October 1869, S. 334.

bem Rreise ber Schüler leuchtenber verbreitet hat, zu banten. Aus voller Seele wünsche ich Ihnen, liebe Runftjunger, baß jener Geist fortbauernd über und in Ihnen walten moge, und es gereicht mir beim Scheiben aus Ihrer Mitte jur tröftlichften Beruhigung, bag bie Erfüllung biefes Buniches nicht blos auf hoffnung, fonbern auf festefter Gewißheit beruht. Lassen Sie mich zum Schlusse bieses Abschiedsgrußes Ihre Blide auf ben erhabenen Stutpuntt biefer Gewißheit richten, welcher bas beinahe an's Wunderbare grenzende Refultat erklärt, daß bie Münchner Musit. fcule in taum zwei Jahren die unbeftritten erfte Stellung unter allen berartigen beutschen Anftalten errungen hat, wie dies an ben Früchten zu erkennen gewesen ift, wie bies bie letten Brufungen fo unwiderleglich bargethan, daß felbst ein einzelner schwarzer Buntt (ein betrübenber Brrthum, von beffen Mitichulb ber bisherige Direktor fich nicht freizusprechen vermag) bie schöne Rlarheit bes Sorizontes faum verbuftern tonnte.

Bisher galt für jede Wissenschaft und jede Kunst das Wort, das vor mehr als zweitausend Jahren der Gründer einer der ältesten wissenschaftlichen Systeme ausgesprochen hat: Es führt kein Königsweg zur Mathematik. Auch zur praktischen Tonkunst führte kein geebneter, bequemer, kurzer Weg in unserem zersplitterten Baterlande, das seinem gerechten Stolze auf den Ruhm, die größten Meister in der idealsten aller Künste hervorgebracht zu haben, bisher die Befriedigung zu gewähren machtlos war, der würdigen Ausführung ihrer unsterblichen Werke die erforderlichen sebendigen Künstler-Werkzeuge, die reproducirenden Dolmetscher an die Seite zu setzen.

Durch ben erhabenen Monarchen, beffen nicht genug au preisende Großherzigfeit die Mittel gur Gründung und Erhaltung ber Runftichule, welcher Sie angehören, bargeboten hat, ift jener alte Ausspruch gewissermaßen entfraftet worben: in München ift ein Ronigsweg gur Tonkunft für alle Talente und Fähigkeiten in ihrem Bereiche eröffnet und gebahnt worden. Und nächst ber bankbaren Chrfurcht, welche Sie, liebe Runftjunger, gegen König Ludwig II. von Bayern stets burchdringen moge, finde in Ihrem Bergen auch ftets noch die Empfinbung ber verehrungsvollen Erfenntlichkeit eine Stelle, welche bemjenigen Meifter, bem größten unter ben Lebenben, ju zollen ift, ber bie Gnabe einer foniglichen Freundschaft zur Anregung ber Gründung biefer Schule zu verwerthen gewußt Durch herrn Richard Wagner's Anrequng ift ber ibeale Kunstwille S. M. bes Königs zur That geworben: biesem Meister verbanten Sie ben Blan ber Organisation ber Anstalt, wie ben Gebanken ihrer Grundung. - -

Die Überzeugung von dem sicheren Beiterbestande der Anstalt, der die geringen Dienste meiner Person nun entbehrlich geworden sind, die Gewisheit von der nach keiner Richtung hin gefährdeten Zukunft irgend eines ihrer tüchtigen Schüler, erleichtert mir mein Scheiden aus Ihrer Witte von jeder Beklommenheit: indem ich Ihnen das herzlichste Lebewohl sage, bitte ich der egoistischen Regung meines Inneren, welche mein Andenken an ein äußerlich vergegenwärtigendes Zeichen des Entfernten geknüpft sehen möchte, zu verzeihen und bei Benuhung des von mir der höheren Clavierclasse und dem Ensembleunterrichte dargebotenen Bechstein'schen Flügels, den ich Ihnen hinterlasse,

freundlich zu gebenken Ihres in treuer Anhänglichkeit Ihnen Allen herzlich ergebenen vormaligen artistischen Direktors Sans von Bulow.

München, 6. Auguft 1869.

142.

Un Corenz von Düfflipp.

München, 7. August 1869.

Hochgeehrter Herr Hofrath!

Sie haben die Gute gehabt, mir anzurathen, in der ersten Hälfte des September mein definitives Entlassungsgesuch nochmals und zwar direkt an S. M. den König einzureichen; ich verschiebe nicht gern auf morgen, was heute erledigt werden kann, und gestatte mir deßhalb, jenes Schriftstück, welches das Datum des 10. September trägt, schon jetzt in Ihre Hände zu legen, mit der ergebensten Bitte, es seiner Zeit an die Allerhöchste Stelle gelangen zu lassen.

Ich gehe heute auf eine Woche nach dem Kochelsee, um mich körperlich durch Ruhe nur einigermaßen zu kräftigen, damit ich bei der Aücksehr nach München in möglichst kurzer Frist meine äußeren Angelegenheiten zu ordnen vermag. —

143.

Un Ludwig Abel.

Berlin, 23. Auguft 1869.

Berehrter Freund,

Ihre lieben Zeilen, die ich ganz kurz vor meiner befinitiven Abreise von M. erhalten, haben mich sehr gerührt.
— Daß ich Sie mit einem so trodnen, flüchtigen Gruße für jett "abspeise", werden Sie begreiflich und verzeihlich

finden. Ich bin entsetzlich lebensmüde, und es wundert mich, daß ich noch die Kraft besitze, diesenigen unerquicklichen letzten Schritte zu thun, die der unadweisdare völlige Bruch mit meinem ganzen vergangenen Leben nöthig macht. Deßhalb verweile ich jetzt hier, so incognito als möglich, was um so nöthiger ist, als sich leider die ganze ehren-werthe Presse meiner Person als Objects einer ocause celèbre« bemächtigt hat, so daß ich von einer brennenden Sehnsucht, etwa — nach dem Psesserlande, verzehrt bin. — Nun, wenn ich die schauderhaste Zeit dis zu meinem Eintressen in Florenz (hoffentlich Ansags October) überlebe, so hoffe ich, das Schlimmste hinter mir zu haben und mit weniger Lebensüberdruß vorwärts schauen zu können.

Daß Sie sich jetzt so gar unbehaglich fühlen, ist hoffentlich nur vorübergehend. Bitte, genießen Sie boch ein wenig mit für mich das mir versagte Glück, der Aufführung des Rheingolds beizuwohnen! Berseten Sie sich ein wenig in die elende Haut Ihres Freundes, der jenes Werk mit entstehen sah und nun verzichten muß, seine glanzvolle Erscheinung zu bewundern. Ironischer konnte das Schicksal nicht mit mir spielen, als mich zwingen, München in demjenigen Augenblicke zu verlassen, den zu genießen ich fähig gewesen sein würde, eine Reise um die Welt zu machen!

Die intendanzliche Humanität wird Ihnen, so bente ich, ben Urlaub zu einer Reise um den Starnberger See nach dem Rheingolde nicht verweigern; mögen Sie dann geträftigt in Ihren Beruf zurücktehren, der im Verein mit ungetrübtem häuslichen Glücke Ihnen über die localen Miseren später oder früher schon hinweghelsen wird.

144.

Un Joachim Raff.

Berlin, 24. Auguft 1869,

per Abr.: Hrn. Carl Bechstein, Johannisstr. 5. Berehrter Freund,

Mein sehr lakonisches Rücktelegramm vom vorigen Samstag sollte ich Dir eigentlich von hier aus nun brieflich auseinandersehen. Aber die Feder versagt hierzu den Dienst, mein Kopf ist unendlich wüst. Alles, was ich nur beginne in meiner Rathlosigkeit, bereue ich, nachdem ich's habe geschehen lassen — denn ich werbe eigentlich nur geschoben. — —

Gleichzeitig mit Deinem Briefe hattest Du mir einen von Bechstein zugesendet, der mir anbot, bei ihm incognito zu logiren. Das acceptirte ich, um zu versuchen, die dringendste Vorbedingung künftiger Ruhe und Erholung zu erfüllen. — Ansang künftiger Woche werden meine persönlichen Geschäfte hier abgethan sein, und ich bin dann frei, vogelfrei. — —

145.

Un Joachim Raff.

Berlin, 30. Auguft 1869.

Berehrter Freund,

Deine beiben Briefe haben ermuthigend auf mich eingewirkt, insofern sie das Gefühl der Sewissenlosigkeit, die ich durch meinen Besuch in Wiesbaden eigentlich an Dir zu verüben vorhabe, zurückgedrängt haben. Im Grunde taugt es ja nichts, daß ich Dir Deine geringen Mußestunden durch den Anblick eines an Geist und Körper

gegenwärtig gleich hinfälligen — Patienten — verdunkle. Aber der nothwendige Mauserungsproceß, den ich noch an mir zu erleben hoffe, kann sich erst in der Ferne vollziehen, unter der Einwirkung eines gänzlich erinnerungsfreien Hintergrundes — Florenz — und wer weiß, was dort aus mir wird. Ich hoffte heute Abend abreisen zu können, jedoch das Nichteintreffen einiger wichtiger Documente aus München, die ich meinem hiesigen Rechtsanwalte noch zu übergeben habe, zwingt mich, noch ein paar Tage zu warten. — —

Am liebsten würde ich jenseits Deiner Wohnung Duartier nehmen, um möglichst ruhig, b. h. möglichst fern vom double« und »demi-zero« campiren zu können. Wenn es meine sehr heruntergekommenen Nerven irgend gestatten, möchte ich versuchen, an meiner Beethoven-Ausgabe weiter zu arbeiten, da Cotta mir mehrere Mahnbriefe geschrieben hat. Ein schlechtes, wenn nur reingestimmtes Pianino wird wohl zu miethen sein. Finden sich diese Bedingungen zu einem erträglichen (mich für meine Freunde erträglich machenden) Interim nicht in Wiesbaden, so könnte ich eventuell nach Walluff oder dergleichen absiedeln. Doch es ist besser, hierüber mündlich zu conferiren — denn es kommt mir vor, als sei ich gegenwärtig mit der Zunge weniger abschreckend als mit der Feder.

Nur noch Eines: bürfte es nicht möglich sein, meine Ankunft, resp. meinen Aufenthalt in W. vor Nr. X in der Sonnenbergstraße zu verheimlichen? Gerade der mir so entsetzliche Zeitungsstandal hat meine Hypochondrie auf das Maximum hinaufgeschraubt und macht mich vor jedem, wenn auch noch so flüchtigen Zusammentreffen mit Ber-

gangenheitsbekannten zurückschaubern. Bielleicht fällt Dir ober Deiner verehrten Frau ein taugliches Schutzmittel für mich ein. Schließlich ware das Einfachste, wenn Du in meinem Namen die Bitte, mich vollständig zu ignoriren, anzubringen suchtest.

Warum nennst Du mich auf ben Couverts immer "Sergeant" — ich meine "hofmusikintenbant"? Das ift ja Berfall's Amt - mir ift tein neuer Titel angeheftet worben. Aber weiß ber Benter wie es zugeht, bag Bafe Reuilleton sich allerwärts continuirlich mit meiner Berson beschäftigt und bas grundlosefte und widerfinnigfte Rotiggeschnatter über mich ertonen läßt. Du glaubst nicht, wie unfäglich ich burch bie "Enten" zu leiben gehabt habe und bei meiner ausgebreiteten Bekanntichaft unausgesett zu privaten Berichtigungen gezwungen worben bin, ba ich es nicht mehr auf bem öffentlichen Wege thun wollte. Und brolliger Beife ift häufig ben Beitungen mehr Glauben geschenkt worden als meinen brieflichen Dementis! - jest bin ich gang titellos - höchstens etwa noch "gebeimer" pr. Hofpianist. NB. Meine offizielle Entlassung habe ich noch nicht erhalten, nur die allerdings ganz offizielle münbliche Zusicherung, daß meinem Wunsche kein hinderniß in ben Weg gelegt werden folle. - -

Ach wenn es Dir boch gelänge, mich zu überreben, baß ein Reconstructionsversuch meines Daseins (conditio sine qua non: alibi) noch ber Mühe werth sei! Diese Hoffnung allein, die Deine vielbewährte gütige Theilsnahme an meinem Geschicke in mir erregt hat, zieht mich zu Dir hin.

146.

Un Eudwig Abel.

Wiesbaben, 4. September 1869,

per Abr.: Herrn Joachim Raff. Geisbergftr. 16. Geehrtefter Freund,

Wenn ich schon mit meiner Person nichts mehr in München zu machen habe, so werben Sie es boch sehr begreislich finden, daß ich, mit wärmstem Herzen ber "Sache" zugethan, den lebhaftesten Antheil an den dorztigen Vorgängen nehme.

Nun bringen die Zeitungen aber ziemlich wirre Nachrichten über die gegenwärtige Theaterkrifis. Mein sehnlicher Wunsch, etwas Authentisches zu ersahren, wird Sie

1 Die Borbereitungen ber Intendang zu der erften Aufführung von "Rheingold" erwiesen sich als so unzulänglich, daß Sans Richter nach ber Hauptprobe von der Leitung gurudtrat, da er unter den gegebenen Berhältniffen eine Berantwortung zu übernehmen fich außer Stande fah. (In der Neuen Zeitschrift fur Musik Nr. 39 bes Rahrganges 1869 befindet fich Richter's eigener Bericht liber die Angelegenheit.) Hierauf suspendirte ihn der Intendant von Berfall und tam feinerfeits um feine Entlaffung ein für ben Fall, bag Richter nicht ginge. Die "Allgem. 8tg." berichtet über den Conflict im Sinne des Intendanten: "Ein so bedeutendes Kunstinstitut wie die Munchener Hofbühne barf nicht langer — so ist die allgemeine Meinung — zum Tummelplat schrankenloser Willkur, intriganter Anmaßung und knabenhaften Übermuths gemacht werben, wie ihn die Satelliten des neuen Großtophtas beweisen." In der Preffe entstand ein Sturm einander entgegengesetter Meinungen, die Gehässigkeiten der vergangenen Jahre tauchten auf's Reue mit verboppelter Bucht auf, und die Krifis endete feineswegs mit der endlich am 22. September unter Bullner's Direktion in Gegenwart des Königs stattfindenden Erstaufführung des "Rheingold". Nach derselben außerte sich Wagner selbst in der "Allgem. Ztg.": "Daß ich mit der Ruruchaltung meiner versönlichen Mitwirkung keine ,von langer hand gesponnene Intrigue' gegen ben Intendanten im Sinne hatte, bewies ich badurch, daß ich, als die üblen Folgen bes führerlofen Unternehmens fich berausftellten, felbft berbeieilte, nicht mehr um meinem Werte zu einer genügenden Aufführung, fondern nur einer die Ehre der Intendang rettenden Aufführung zu verhelfen."

bemnach nicht befremben, und Ihre freundschaftliche Gesinnung für mich wird vielleicht die Mühe nicht scheuen, mir ein paar Zeilen zu schreiben und mich aus der Ungewißheit zu reißen, ob Rheingold oder Farbreck den Sieg bavon trägt. —

Daß ber Componist selbst auf ben Schauplat getreten ift, war ebenso unerläßlich als es erfreulich ist, und ich fühle mich sehr befriedigt, durch meine Entsernung zur Ermöglichung seiner Ankunst beigetragen zu haben.

Also bitte recht genaue Notizen — in telegrammatischem Stile! Um Sie hierfür zu begeistern, sende ich Ihnen einen Ausschnitt aus einem französischen Journale, das mir so eben in die Hände gefallen ist. Die transrhenane Reclame ist doch einzig in ihrer Art! — —

Ich benke hier ein 14 Tage ruhig zuzubringen, werde aber vor ber italienischen Fahrt noch einmal nach Berlin abschweifen muffen.

König Ludwig II. an sein hoffecretariat.

Ich habe bem Hoftapellmeister und artistischen Direktor ber königl. Musikschule, Dr. Hans von Bülow, die nachgesuchte Entlassung aus Weinem Hosbienste unter Belassung des Titels eines königl. Hostapellmeisters außer Dienst mit dem 1. October laufenden Jahres zu bewilligen geruht und finde Wich nun bewogen, dem Genannten als ein Werkmal Weiner besondern Zufriedenheit mit seinen ausgezeichneten Leistungen, von obenerwähntem Zeitpunkte an und auf so lange Ich nicht anders versügen werde, einen Ehren-Bezug von jährlich 2000 st. (zweitausend Gulden) aus Weiner Cabinetscasse zu verleihen. Hiernach hat Wein Hossecretariat das Weitere zu versügen.

Schloß Berg, ben 12. September 1869.

gez. Lubwig.

Italien.

1869 — 1872.

## 147.

Un die Mutter (Wiesbaden). Florenz. 29. September 1869. Geliebte Mutter.

Du erwartest wohl keinen langen Schreibebrief von mir? Dag ich aber fo lange gezögert habe, Dir meine gludliche Anfunft in ber "neuen Belt" zu melben, bat feinen einfachen Grund. Die Reife über München, wo mich Anna glücklich erwartete, hatte mich schon strapazirt, noch mehr aber ber Rafttag in Berona und die mehrftundige Station in Badua. Auch hier bin ich seit brei Tagen Aufenthalt noch nicht zur Befinnung getommen. Italien ift eben über alle Begriffe entzückenb, Florenz ein unvergleichlicher Bundertraum - bei bem unerhört ichonen Wetter, bas ich seit bem Eintritte in bas Land genieße ein wolkenloser himmel, wie man ihn auf ber anderen Seite ber Alpen nicht kennt, eine himmlische Luft, nur während ber Mittagsftunden etwas tropisch (nun, ba hält man sich eben in den fühlen Gallerien und Rirchen auf) - es ift taum möglich, fich an ben Schreibtisch zu feten - man begeht bamit wirklich einen Rirchenraub: furz, ich tann teine Minute opfern. Das Herumlaufen ermübet mich nicht — bekanntlich gibt's hier nur Trottoir,

Digitized by Google

gar kein Straßenpflaster. — Ich schlürfe in vollsten Bügen alle die über Erwartung mächtigen, anmuthigen und gewissermaßen ebenso beruhigenden als aufregenden Einbrücke in mich ein. Des langen Stotterns kurzer Sinn ist: hier will ich bleiben. Nur hier kann der Bersuch zu vergessen, der Bersuch einer Selbst-Renaissance für mich gelingen, wenn meine Waschine überhaupt noch einer Reparatur fähig ist. —

Mabame Lauffot ift feit geftern zurud. Überaus liebenswürdig und schwesterlich gegen mich gefinnt - sie wird auf's Gewissenhafteste und Sorgsamste fich meiner, Deiner annehmen. - Reisebegleiter: ein Regierungsaffeffor 2B. aus Wiesbaben, Befannter vom jungen Ernft v. Bulow, schredlich profaisch aber nicht unhöflich, hielt sich an mich wegen bes plus italienischer Sprachbroden, über welche ich bisponirte. Als wir um 9 Uhr nach Ankunft bie Stadt im magischen Dunkel (ohne Bäbeker) burchwanderten: bon soir, Mr. de Bulow - wer war's? Der Pianift Charles Wehle aus Paris, alter Bekannter, "Deutschfatholit" aber honnetter Musiter und Mensch - bleibt ben Binter über Anderen Tages hat einer meiner heftigften Biberfacher von München ber, ber bekannte Medicinalrath Solbrig, die Insolenz, mich und zwar artig anzusprechen. Rurg abgefertigt. Dagegen fand ich in ber Gallerie Bitti einen alten Freund meiner Frau, ben jetigen Parifer Deputirten Kerry mit seinem Bruber. Diefes Rencontre ift mir angenehm gewesen - wir nehmen unsere Mahlgeiten in ben verschiebenen Reftaurants gemeinschaftlich ein, fahren zusammen in die Umgegend, naschen in ben Theatern herum u. f. w. Mit Ausnahme ber Comedie française (treffliche Truppe) haben wir allerbings nur unglaubliche horrours gesehen. Mit der Musik namentlich scheint's hier sehr, sehr im Argen zu liegen. Tant pis, oder vielmehr tant mioux! Ich will jetzt keine Musik hören, keine machen, cela ne rentre pas dans mon programme. Später! Berschweige das Freund Raff, der sich darüber grämen könnte, und bestelle ihm nur meine herzlichsten Dankesgrüße für alle von ihm, Frau und Schwägerin mir bewiesene Freundschaft.

Die Hitze in meinem Zimmer ist trot geschlossener Läben so fürchterlich, daß die Bewegung der Hand mir die Transpiration eines russischen Dampsbads verursacht. Ich könnte rasend viel zusammenschreiben, habe aber durch alle die albernen Flüchtigkeiten und Oberstächlichkeiten, die ich im sogenannten Baterlande lesend und hörend vertilgen gemußt, eine solche pedantische Scheu bekommen, mich über Dinge auszusprechen, die ich noch ungenau kenne und demnach nur ganz laienhaft zu beurtheilen vermag, daß ich gern die Tinte halte, welche außerdem schwer in die Feder läuft und ebenso unbeholsen wieder heraus.

Überlege es balb, liebe Mama; wenn Dich die Sehnsucht im Winter wieder nach Wiesbaden triebe, sie würde eben doch ziemlich mühevoll und kostspielig zu befriedigen sein. Regrets darf man eigentlich nicht zurücklassen, wenn man sich hierher begibt: voi ch' entrate, lasciate rammarichi e doglianze! Gottlob, hier gibt's nur Gegenwart! Selbst die Pest der hiesigen Blumenmädchen ist nicht so übel: die kleinen Sträußchen, die sie allen Fremden aufhängen, berauschen Einen den ganzen Tag über im Knopfloch und noch des Worgens drauf auf dem Nachttisch.

Das buftet anders als bei uns! Himmel, wir da draußen wissen weisen was Himmel, noch was Blumen, noch was Früchte sind! Ich habe immer an Italien gezweiselt — ich Thor — nein — das ist kein Borurtheil: hier fängt die Liebenswürdigkeit unseres Gestirns erst an. Der Rest ist stras. Ich könnte schwärmen, wie ich's nie gethan. Hol' der Teusel die deutsche Gothik! Und gebe der Himmel, daß ich mich recht balb und recht gründlich begermanissre. Ach — einen anderen Namen, eine andere Haut, andere Gewohnheiten, anderes Talent, wenn's möglich ist! Nun, erschrick nicht — ich din eben trunken!

Der Himmel ist gnäbig! Ich habe mich auch schon rasend verliebt — rathe in wen? In Katharina Cornaro, von Tizian, die ich in der Pitti-Gallerie jeden Bormittag eine halbe Stunde anstiere. Lachner dürfte sie wohl niemals gesehen haben.

Buonamici ganz charmanter Junge, aber nicht eben sehr "ressourcen"-voll. Doch brauche ich eigentlich Niemanden zum Mitschwärmen.

Die Florentiner gehen — zeitig zu Bette. Dagegen ist ber Tageslärm enorm — macht mich aber gar nicht nervöß.

NB. Die gute alte Madame Ritter in Pisa ist vor 14 Tagen gestorben. Vielleicht mache ich vor Deiner Anstunft hier dem Karl dort einen Besuch; habe ihn seit zwölf Jahren nicht gesehen. Dir werde ich seinen Anblick natürslich zu ersparen suchen. Überhaupt wollen wir unsere "Pathien" (Syms und Antis) etwas zu schonen bestissen sein, nicht wahr, liebe Mama? —

<sup>1</sup> Bergl. Bb. I, S. 12, 401.

[P. S.] Nur keine Briefe — man möge mich überall vergessen, à titre de revanchel — nämlich mir mitbringen! Berreißen, verbrennen was ankömmt. Ich bin tobt für meine Heimath! Es lebe die Fremde!

148.

## Un die Mutter.

Florenz, 3. November 1869. Borgo S. Frediano 10. Meine liebe Mama,

Sast Du meinen letten Brief (er war ziemlich lang und weilig) nicht erhalten? — Das Blatt hat fich schauberhaft gewendet — entsetliche Stürme, fündfluthliche Regen - Beulen und Bahneklappern - bie beutscheste, heimathlichste Grippe, die leiber noch nicht vorüber ift, aber in Folge ber heute wieber eingetretenen milben Witterung ju ichmelgen verspricht, wie ber bide Schnee auf allen Bergen ber Umgegenb - in bichtefter Rabe ber Stadt. Der Winter hatte eine Generalprobe abgehalten — boch prophezeit man allgemein, daß die Aufführung auf ficher vier Wochen vertagt ist, mahrend welcher Frist wir eines himmlischen ete de St. Martin noch genießen werben. Ich hoffe bies nicht blos, nein, ich muß es glauben, benn ber heutige Tag war gang himmlisch. Drei Stunden mit Mme Lauffot spazieren gegangen in ununterbrochenem Entzüden. Dente Dir bie Spipen ber Berge mit Schnee bebedt, barüber tiefblauer himmel, eine brennenbe Sonne, barunter Alles grun, wie im Sommer. Diese himmlische taffeebraune Erbe, die dunklen Cypreffen, die gespenstischlieblichen Olivenbäume, Die anmuthigen Binienkronen, Die

sympathischen Schwarzeichen — in den Gärten die frühlingsfrischeschen Blumen. Einziger Anblick!

3ch habe einen Tag vorübergehen laffen über die vorige Seite. Warum? Erlaube mir, Dir über ein anderes Bech vorzujammern. Meine "Rechte" ist vollständig bienftunfähig — und zwar schon seit 6 Tagen. Der Grund ift einfach: hatte mich überspielt - bas racht fich nun jest konnte ich hochstens mit ber vor-Bachischen Applicatur flimpern, nämlich ohne Daumen. Doch für's Schreiben ist jene antiquirte Methobe noch weniger brauchbar. ich hier ankam und Mme Lauffot ein paar Takte vorspielen wollte, gewahrte ich zu meinem tiefften Schreden, baß alle Leichtigkeit, Kraft, Clasticität bes Anschlags, furz mein ganzes Bianiften-Befithum auf ber Station München (5 Jahre Aufenthalt - oh!) gurudgeblieben fein mußte. Ich ermanne mich, übe brauf los - gerathe in's Feuer, ftubire wie ein Neger sechs Stunden lang — ba versagen bie Gelenke und ich bin, wie Du fiehft, genothigt, sdrucciolando zu ichreiben. - -

Der gute Spizweg (Du haft Recht gehabt, ihn zu protegiren) beforgt mir alles Nöthige vortrefflich. Heute habe ich meinen Koffer erhalten, neulich Musikalien, und bie begleitenden Briefe waren stets belicat, gescheidt, angenehm. Du, Bechstein und er seid jetzt meine einzigen Correspondenten. Wie glücklich! Dir schreibe ich gern — empfange aber noch lieber Antwort, ängstige mich beshalb beinahe, noch nichts wieder von Dir gehört zu haben.

Ein liebenswürdiges Bolt, diefe Italiener. Diefe angeborene unwillfürliche Anmuth in allen Geften und Rebewendungen, dabei bezüglich der erfteren in dem gerühmten tostanischen Mage. Die hier herrschende Demotratie gefällt mir weit beffer als bie frangofifche, bie ihrerfeits wieberum weit mehr gefellschaftliche Berechtigung hat als die beutsche. Was mir hier fehr angenehm aufgefallen ift: ber Bürgerftanb, bie Mittelclaffe ift weniger orbinar als die frangöfische, welche lettere in biefer Beziehung weit unter ber Bloufe fteht. Ach, und wie viel Anlage, wie viel naives Talent — vernachlässigt, theils burch bie angeborene sfingardaggine (Faulheit), theils burch ben Mangel an Erziehern. An Buonamici und meiner anderen fleinen Schülerin, die ich von Schwefter Lauffot übernommen, habe ich wahrhaftes piacere. Heute hat sich eine schöne Ruffin bei mir angemelbet, Erschülerin von Rubinftein, Schwägerin bes hiefigen, erften Bianiften Ducci, ber jedoch mehr in Geschäften macht, als in Runft. Charmante Dame - ihr Mann egerziert im Rautafus - fie beißt Mme be Blatonoff. Behle's Umgang gefällt mir recht gut. Zweimal in ber Woche biniren wir zusammen und laufen in die Theater. In der nun eröffneten Bergola recht anständige Aufführung ber Sugenotten mit Ausnahme ber Parifer Sag, bie icheuglich mar. Bermuthlich finben bie Barifer bas Nämliche, und beghalb hat fie fich hier engagiren laffen. Ein obgleich ziemlich ausgesungener Tenor Tiberini hat mich bennoch theilweise beinahe entzudt. Chore entsetlich roh, Orchefter nicht übel. Bublifum recht amufant, hier und ba viel bifficiler als ein beutsches - gischte bie Schwäter im erften Range jedesmal tobt.

Bielerlei macht mir hier viel Spaß, auch zuweilen bie Beitungen (beutsche und französische sehe ich niemals an weiß also gar nicht, was in irgend welcher Hinsicht

"jenseits ber Alpen" vor sich geht). Ein neuer Minister bes Inneren, Marchese Rubind aus Neapel, ganz junger Mann, scheint eine Art Bismarck zu sein, wie bessen bie inneren Berhältnisse auf's Höchste bedürftig sind. Die bemagogische Partei treibt viel Unwesen, ist aber Gottlob ebenso ohnmächtig wie in den romanischen Schwesterstaaten.

Der jüngste Scherz Napoleon's war wieder einmal recht genial: läßt den Parisern am 26. October das Aufruhrgesetz vom Juni 1848 (contrasignirt u. A. von Garnier-Pagès, Ledru-Rollin) an den Straßenecken anschlagen. Das Bolk versteht die Fronie und empfängt den Souverain im Theater mit Hurrahs!

Die Preußen sind hier ziemlich beliebt, ganz besonders ber Kronprinz, der sich seiner Zeit charmant eingeführt und alle Herzen erobert haben soll. Dergleichen freut mich. Du weißt, ich bin nichts mehr quand meme, auch nicht antiprinzlich.

Treibe eifrigst Italienisch. Die Sprache ist weniger leicht als der Anschein erwarten läßt. Ich übe täglich drei Stunden darin und nehme jede Gelegenheit zu stammeln wahr. Merkwürdigerweise werden mir die Gespräche und Phrasen des täglichen materiellen Verkehrs weit schwerer, als die Betheiligung an einem Gespräche über Politik, Musik und Litteratur. Bortreffliche Bedienung im Hause burch eine noch dazu sehr anmuthige Portiersfrau.

Mme Laussot ist mein Minister bes Auswärtigen — ihr System betreffs meiner vortrefflich — so und so viel Leute wollen meine Bekanntschaft machen: sie weicht stets aus, macht allerhand Schwierigkeiten, kurz "haussirt" mich

als Unzugänglichkeit. Das ist, wenn meines Bleibens hier sein sollte, was ich von Tag zu Tag mehr wünsche, jedenfalls die beste Introductionsmethode. Übrigens werde ich mich nicht eher hören lassen, als bis ich im complettesten Wiederbesitze meiner "Stimme" sein werde.

Bon Bechstein bin ich leiber ohne alle Nachricht, was mir insofern peinlich ist, als ich nur durch ihn Neues vom Advocaten erfahren kann. Nun, da ich's heute "beruse", kommt vielleicht morgen eine Stimme aus der Büste Berlin in meine Dase. Wie froh bin ich, trot Daumenweh, "daß Niemand weiß, daß ich Rumpelstilzchen heiß!" — Mit treuer Liebe Dein Sohn

Guido - di Firenze.

149.

Un die Schwester (Wiesbaden).

Firenze, 9. November 1869.

Meine liebe Schwefter,

— Es brängt mich, Dir innig zu banken für die zärtliche Theilnahme, die Du, wie mir Mama fagt, dem Dir stets so fern gebliebenen, gleich einem schlecht adressirten Rosser in der Welt herum- und tüchtig von ihr durchegeschüttelten Bruder schenkst. Es rührt mich das recht herzlich, und ich freue mich gewissermaßen, daß ich dies jeht empfinden kann, nachdem ich mich von allem Wust, Kram und Kehricht frei gemacht. Nun, Du weißt es ja schon: ich besinde mich so glücklich, so schwerzenlos, als es unter den nur zu sehr bekannten Verhältnissen überhaupt möglich ist; ich gelange, wenn auch nur nach und nach, wieder zu mir selbst — einstweilen freilich erst, ich

möchte sagen, vegetabilisch — aber ich hoffe, daß eine geistige Wiedergeburt in diesem himmlischen Lande unter liebenswürdigeren Menschen ben geretteten Trümmern noch bevorsteht.

Jeden Morgen gratulire ich mir zu meiner Wahl und bedaure nur, daß meine Nächsten nicht der gleichen Wohlthat theilhaftig sind. Doch wer weiß? Warum soll sich Dein prächtiger, liebenswürdiger Gatte nicht einmal in den — Schatten wollte ich sagen, doch das paßt nicht recht, also in den Sonnenstrahlenleiter der Citronenbäume versetzen lassen tönnen? Victor paßte mir hier (auch anderswo) so trefslich zur Gesellschaft: Du selbst und Eure Kinder würdet hier so recht floriren — Florenz ist der Ort dazu. Und auch Mama würde sinden, daß der Arno einsladendere Brücken trägt, als Elbe, Spree, Isar (und wie sonst noch die melodischen Flußgötter heißen mögen), an deren Kande wir uns Alle mehr oder weniger einstmals die Frage gestellt haben, ob das Drüberlausen den Brückzoll werth ist.

Merkwürdiger Areislauf! Elb-Florenz — Arno-Dresden. Geburt und Wiedergeburt (?). Und da finden sich nach 27 Jahren (1842 waren Mme Laussot und ich Schülerinnen der seligen guten Schmiedel) die alten Gesichter wieder zusammen — mit ganz ähnlichen Leiden geschlagen, zum Bergessen wie vorher zum Entsagen gleich sest entschlossen, freundlich-satalistisch empsindend, heiter-pessimistisch denkend, und darum dankbar der Gnade des Schicksals für jeden frohen Augenblick, den ihnen die gleich erhabenen und schönen Werke der Natur und der Kunst in diesem freilich auch nichts weniger als jammerthalähnlichen Welt-

winkel barbieten. Treffliche Frau und virtuofe Freundin! Mit ihr strenge ich gerne meine Lungen an (fie ift tauber als Weitmann und Draefete, nur für Musit nicht) wir haben biefelben Bucher und Menfchen tennen gelernt, hegen bie nämlichen Sym- und Antipathien, brauchen uns gegenseitige Schonung gar nicht erft vorzunehmen, weil fie bas Busammenleben gang von felbst ergibt. ift mir hier überhaupt ein mahrer Genuß — ber Bertehr mit ben Italienern ift fo leicht und angenehm. überall Ratur (und meift vornehme, acht-humane), Unwillfür, beghalb Anmuth - hier verlernt man bas Simuliren und Dissimuliren, Beucheln, Lügen und bas noch viel schlimmere Halblugen und geschmintte Beucheln. Ra, - ich verliere mich. Ihr könnt aber schon fest glauben, bag ich hier "Hutten baue", fo weit was zu bauen ift. Lange genug bin ich hier, um bie Schattenseiten zu würdigen - fie find lichter als die Lichtfeiten jenfeits ber Alpen — und man hat für allen möglichen Berbruß bie befte Debicin bei ber Sand. Im härtesten Winter von 12-3 Uhr wenigstens ben erwärmendsten Sonnenschein — längs bes Rlusses ba geht man spazieren und läßt sich bie moralische Fußfalte ber ichlechten Laune wegröften. Sabe biefe Debicin leider auch schon nöthig gehabt, aber mit Erfolg genutt. - Geit geftern, endlich! tann ich auch wieber Clavier klimpern — habe eine unfägliche Luft bazu auf's Reue bekommen — wenn auch mit vorsichtigem Maße (wozu ich von Haus aus so wenig Talent habe - nämlich zum Maghalten — hier lern' ich's aber noch!). Am Sonntag lief ich mit Frau Laussot spazieren — ba hatten wir gleich. zeitig einen guten Ginfall — Tags brauf eine Partie nach Pisa zu unternehmen, vor Allem, um eine alte Bekannte, bie letzte Dame der Familie Kitter, Alexandrine, in der Familie die barmherzige Schwester genannt, aufzusuchen. Karl lebt in Turin — wir trasen sie allein und sehr zerfallen. Unser Besuch rührte sie sehr, und sie entschloß sich, mit uns die Kücksahrt zu theilen und ein paar Tage bei M<sup>me</sup> Laussot zu verleben; wir suchen sie nach Kräften zu ersrischen.

Bifa felbst verlohnt noch einen zweiten Besuch - es enthält unvergleichliche Runfterhabenheiten (Dom beinabe noch schöner als ber hiefige - vom Campo Santo und schiefen Thurm haft Du gehört) — aber ba ich feine intereffanten Reisebriefe schreiben mag, mußt Du bas ichon im Babeter nachlesen; lag Dir die rothe Reisebibel (vortrefflich!) von Raff's geben und suche Dir meine Wohnung auf bem Plan auf: wirft sie finden! Und wenn bie Rleinen zu Bette find - ich tuffe fie recht onkelhaft und Ihr Zeit und Luft habt, etwas zu lefen, fo lagt Euch eine gute Übersetung von Machiavelli's florentinischen Geschichten geben: ich finbe fie nicht um ein haar uninteressanter, als bie Geschichte etwa Athens, und es steht uns boch Alles barin näher, ber Beit wie ben weltbewegenben Leibenschaften und afthetischen Ginfluffen nach. Go geht's wenigstens mir - bie Griechen find für mich, ich möchte fagen, stets zu außereuropäisch, zu vorchristlich gewesen während mir bie Romer perfonlich naber fteben. ichmacksfache!

Nächste Woche fange ich an, bezahlte Lectionen zu geben. Es ist nöthig, benn ich will so comfortabel als möglich leben und einen guten Plat für's Ballett haben; es gibt

aber hier nicht weniger als vier Balletttruppen, jede höchst ausgezeichnet. Ich nenne das mein — Militärbudget. Auf M<sup>me</sup> Laussot's Rath verlange ich einen unerhörten Preis (20 Fr. außer, 15 Fr. im Hause) — das schreckt natürlich Anfangs ab — flößt aber Respect und mit der Zeit vielleicht auch Andrang ein, worauf ich sehr entschieden speculire, weil ich mich nicht gern wo anders — später, viel später — begraben lassen möchte. Sine Engländerin und ditto Amerikanerin haben sich bereits gemelbet à 15 Fr. und 2 mal wöchentlich. Schreibe ich nicht recht beutschwirthschaftlich? — —

Gruge mir Deinen Mann und unfere Mutter, ber ich herglichst für ihren letten Brief banten laffe. Beruhige fie: wenn's mir einmal recht schlecht geben follte, wende ich mich schon an ihre Casse eher, als an's Rgl. bayer. Cabinetsfecretariat. - Betrachte bas Ausgleiten meiner Feber als eine Aufforberung für Deine Schwesterliebe, mir recht, recht lebhaft Glud zu wünschen, daß ich hierher geftrandet bin an die Ufer bes Lethe-Arno, ber jedoch nicht ju bem Schattenreiche führt, sonbern jum Sonnentempel. Ja — hier begreift man die — persische Religion; warum so weit schweifen? also lieber — ben Apollobienst. Ift er ja boch auch Sonnengott, als folcher jett mein Genth [Arzt], und wenn er mich curirt haben wird, führt er mich vielleicht wieder zu Euterpen. himmel — biese Ausbrüche könnten Ludmilla Affing und Günther von Freiberg [Aba Binelli] Ehre machen! Sabe fie beibe nicht gefeben mag jest tein Deutsch hören - ift mir fogar bie frangösische Conversation neben ber italienischen Sprachmusik ohrverlegend als ein affectirter Jargon.

150.

Un Eugen Spitzweg 1 (München). Geehrtester Herr und Freund!

- [18. October 1869.] Seien Sie fo freundschaftlich, Niemandem meine Abreffe zu verrathen. Ich bedarf ber volltommenften Ungeschorenheit, um weiter existiren ju ton-Charmant, bag, wie Sie mir fchreiben, meine Abwesenheit mir endlich so viele Sympathien erobert, so viele Antipathien neutralisirt hat. Wie fruchtbar! Hole ber Teufel die ganze Compagnie! Die Schlufftrophe in Beine's Disputation (Romancero) ift die einzige paffenbe Rritif über die Munchener Antinomien. Dem himmel fei Dant, bag ich als abgestorben bafür gelten barf. - -Freuen Sie sich, bag Sie nun endlich die Schöpfung von handn wieder gehört - ich habe mahrend zweier Winter vergeblich beim "Herrn Baron" bafür agitirt. Natürlich: bie Nichtaufführung bes Lieblingswerts bes Münchner Bublifums mußte mir gur Laft gelegt werben. Genug so wie ich anfange beutsch zu reben, werbe ich bitter. --
- [2. November.] Sie sind ein prächtiger, liebenswürdiger, außerdem wirklich geistvoller Mensch. Ich sehe es Ihnen an, Sie wollen mir angenehme, wizige Briese schreiben, sind aber in Berlegenheit betreffs des Stoffes, nämlich in Ansehung meines Geschmacks dafür. Erlauben Sie mir, Ihnen eine Liste berjenigen Leute in M. zu geben, über welche ich gern von Zeit zu Zeit ein Wort hören möchte. Rheinberger, Heh, Bärmann jun. Abel, Hallwachs und

<sup>1</sup> Da die damals an Eugen Spizweg gerichteten Briefe größtentheils Wiederholungen des an Mutter und Schwester Mitgetheilten enthalten, werden hier nur einige Stellen aus ihnen entnommen und aneinander gereiht.

Frau, Fräulein Möhrlin, Rabausch, Otto Hieber. Bom Theater höchstens Bogl \*, Nachbaur, und Regisseur Richter; alle Übrigen erregen mir >nausee<, wie ber Italiener sagt. Bei \* werden Sie sich wundern. Ja, denken Sie sich, ich habe für diesen anständigen Musiker (das ist er) immer ein faible gehabt. — —

Wie geht's meinem Flügel in der Musikschile? Und hat man die gleichfalls von mir geschenkte Büste Wagner's nicht hinausgeworfen? — —

Gott, war das heute schön! Allerseelentag: das ganze Bolt (eine wahrhaft ideale, d. h. idyllische Demokratie herrscht hier) wanderte auf die Gräber in den wunderdar freundlichen und prachtvollen Kirchhöfen, Kerzen anzündend, Kränze und Blumen niederlegend. Hier verstehe ich den Katholizismus: das liedenswürdigste Heidenthum. In Pschorr's Nähe ist mir selbiger seiner Zeit sehr verleidet worden. Hier werde ich mich aber in der 11. Stunde noch bekehren, um auf einem katholischen Kirchhofe bestattet zu werden, und werde natürlich die Blumen und Kerzen sür mindestens 10 zweite November vorausbezahlen. Genug spropositi (auf Deutsch: gedankenloses Geschwafel).

[24. November.] Etwas lahme Hand — wieder einmal überspielt — außerbem starke Grippe — sehr wenig Schreibelust — boch will ich es nicht aufschieben, Ihnen für Musikaliensendung und geistreichen Brief verbindlichst zu banken. "Das Jenseits" — jest sind Sie für mich

<sup>1</sup> Ohne Zweifel durch Borfalle wie z. B. eine besondere Bekanntmachung der Intendanz an das Personal, daß die während der Frohnleichnams-Procession 1868 im Theater von Billow abgehaltenen Proben zum "Hollander" und zu den "Weistersingern" ohne ihr Wissen stattgefunden hätten.

bie Ultramontanen — "kann mich wenig kümmern" — ich antworte Ihnen baher nicht auf Ihre wizigen Ergüsse über Münchner Persönlichkeiten, bin Ihnen jedoch insofern besonders dafür erkenntlich, als mir die Lust gänzlich vergangen ist, überhaupt je wieder berichtet zu werden, ob Cajus den Sempronius aufgefressen hat oder vice versa. "Breiten wir den Kohen der Bergessenheit aus" habe ich einmal Nestrop sagen hören. — Kohen auf Wienerisch: Bferdedecke. — —

Ich habe eine Fermate von einigen Tagen gemacht, einmal unfreiwillig, wegen gar zu heftigen Rheumatismus meines rechten Urms, bann aber auch, weil es mir aus einem befonderen Grunde unangenehm ift, fortzufahren und biefe unangenehme Empfindung übermunden werben muß, wenn überhaupt noch ein brieflicher Berkehr mit meinem Münchner Correspondenten möglich fein foll. Sie wiffen, mein Sauptfehler ift grenzenlofe Offenheit - biefer gemäß tann ich Ihnen nicht verhehlen, bag mich eine Stelle in Ihrem neulichen Schreiben fehr verlett, refp. fogar emport hat. Rurg: Ihre Gloffen über meine soidisant. (les autres disant) "Berbindung" jungerer Zeit mit ben baberischen Ultramontanen. Sie schieben biesem Berkehr gefälligft Rutlichkeitsmotive eigener Art unter, Die Gottlob meinem gangen Befen, bas bergleichen bei Anderen fategorisch verbammt, heterogen find. Diejenigen Mitglieder ber fogenannten ultramontanen Partei, welche ich bie Ehre gehabt habe, fennen zu lernen (übrigens nicht in München felbft, fonbern in Augs- und Regensburg) haben mir einen intellectuell, moralisch und afthetisch unvergleichlich respectableren Ginbruck gemacht, als irgend welches national-liberale Indivi-

duum. Was ich bei berjenigen Bartei, ber ich meinen (niemals verleugneten, allerdings nicht roh = bemofratischen) Grundfähen nach anzugehören fo lange in einer fatalen Täuschung begriffen war, vergeblich gesucht habe: wirkliche ibeale humanitat, Kopf- und herzensbildung (auch ber äußere Tatt und bie Lebensart entspringen nur aus biefer Quelle) - bas habe ich bei ben "Schwarzen" gefunden, welche fehr mit Unrecht von ben Herren Fortschrittlern als "Reger" behandelt werden. Ihr Baterland mag fich zu biefen Negern gratuliren - ohne biefes Wiberftandselement würde die blanke sübdeutsche Gemeinheit bald alles Daß und Biel überschritten haben. Die gutige Borfehung, welche bem armen Estimo Rennthier und Seehund verliehen, hat es in gleicher Beisheit fo eingerichtet, bag bie Beftialität bes Bajuvarenstammes am Bier und Pfaffenthum einen Dämpfer erhielt. Rehmen Sie biefen Dämpfer weg, und boch, wie es scheint, möchten Sie biefe Erfahrung machen, zu beren Refultat zu gratuliren ich mich wohlweislich enthalte. Die einzige angenehme Erinnerung, die ich von Bayern mitgenommen habe, ist die an die sympathischen Physiognomien ber Birle's, Huttler's, Witt's, Buftet's - beren Briefe ich fogar bem allgemeinen Autobafe mit wenigen anderen Scripturen entzogen habe. Bas ich von Fortschrittlern tennen gelernt, ift - mit fehr geringen Ausnahmen - reiner Rehricht, Gefindel, ich wünschte Ranonenfutter. Sie werden mich vielleicht wieder migverstehen. Um bies zu vermeiben, erinnern Sie fich, bag ich heibe bin und nur aus pis-aller Royalift - fomit gang andere Zwede im Auge haben würde, wenn ich politifirte, als die Clericalen. Im Schoofe biefer letteren

allein habe ich jedoch biejenigen lauteren Elemente bes Bemuthe gefunden, biejenigen Qualitäten von Ropf und Berg, beren Wirksamkeit beinah als zwecheiligendes Mittel zu betrachten fein konnte, mahrend bei ber "gar anberen" Bartei die Mittel fo geartet find, daß fie ben (allerdings von ihnen nur geheuchelten) Zwed entstellen, entheiligen, beinahe verwerflich erscheinen laffen. Bafta! - Ich verftehe von bayerischen Berhältniffen gang und gar nichts, will überhaupt mich in jeber Beziehung von Deutschland logreißen und absolut theilnahmlog werben. 3ch überschlage felbst in ben italienischen Journalen — bie ich fonft wie ein Pfeifenphilister von a bis w burchlese, erftens wegen ber himmlischen Sprache, und bann auch wegen ihrer überaus anständigen und gebildeten Saltung (ich fpreche von der Mehrzahl, den gouvernementalen, liberalen Blättern) — alle etwaigen Rotizen über beutsche Auftänbe.

Das vorhergehende Gekritzel gibt lediglich subjective Geschmacksbekenntnisse und will nur protestiren gegen die Unterschiedung von (es dürste Ihnen schwer werden, sie zu beclariren) unlauteren Speculationsabsichten bei meinem Berkehr mit clericalen Bayern.

Gestern endlich habe ich, wozu ich in M. nie Zeit finden konnte, die Oper Ruy Blas gesehen. Text aber nicht von Heigel, sondern von d'Ormeville, Musik von einem Mailänder, Marchetti. Trefsliches Libretto, höchst talentvolle, effectreiche Musik. Excellente Aufführung. Habe im Orchester crescendo's gehört, wie ich sie stets geträumt habe, aber mit den verbierten und verbohrten Landsleuten nie hatte zuwege bringen können. So lernbedürftig die

hiefigen Musiker sind, gegen einen C.M. W. ist der große Trommler ein Fürst Hohenlohe. Ich glaube auch, la musica italiana fard da se und braucht uns nicht. Bielleicht enrolire ich mich hier einmal später.

Wollen Sie mir einen Gefallen thun? In den Signalen soll mein Wohnort signalisirt sein. Würden Sie die Güte haben, zu verbreiten, daß ich nach Palermo übergesiedelt bin?

[11. December.] — — Wie geht es Ihnen? Haben Sie vielleicht Luft, die Cramer-Stition bei der Wittwe Lucca in Mailand in italienischer Notenübersetzung anzubringen? In einigen Wonaten dürfte das nicht mehr unsmöglich sein. Ohne hier einen Schritt meinerseits zu thun, fange ich an, sehr bekannt zu werden. Es kommt mehr an mich heran, als ich erwartet und — gefürchtet. — —

Neulich — merkwürdig! — einen charmanten Brief aus München erhalten — von einer Halbblutschülerin — Hospitantin in meinen Lectionen, Fräulein Emilie Gilgen — aber wirklich einen sehr netten, modesten Brief; war so gerührt, daß ich umgehend eine Dankeszeile erwidert habe. Sollte das Andere encouragiren, so bitte ich zu sagen, daß dergleichen Rührungsmomente nur einmal monatzlich bei mir eintreten.

Der Allgütige ichenke Ihnen einen recht vergnüglichen Deputirtenkammermufikchklus!

[25. December.] Sie schmollen mir und nennen mich Herr Baron! Das ist beides recht unfreundschaftlich, übrigens aus einem Mißverständnisse hervorgegangen. Es ist ein altes Bech von mir, für pikanter und ironischer gehalten zu werben, als ich es meiner Natur nach bin. Letztere ist

eigentlich "sentimental". Aus Sentimentalität war ich zur Zeit rother Republikaner, aus Sentimentalität Bonapartist (bemokratischer — bin's noch), aus Sentimentalität entsprang meine kleine Rebenzuneigung zu den bayerischen Ultramontanen u. s. w. Sie haben aus meinem neulichen Schreiben eine wenig höfliche Anspielung auf sich selbst herausgelesen, die lediglich das Product Ihrer deutschen Grübelei ist.

Nicht im Traume ist's mir eingefallen, ben Stil von Fräulein G. mit bem Jhrigen zu confrontiren. A proposito von dieser Dame: ich habe ihr geantwortet, weil ihr Billet so spontan, tendenzlos war — das erste Zeichen von irgend einem anhänglichen Gedenken, das ich in meinem schönen Exil empfing. — —

Cramer-Wechselchen? Wohin benten Sie? Lassen Sie bas gut sein; etwaige Guthaben vernasche ich noch in Musitaliensendungen. — — Je weniger ich an die Öffentslichkeit bente — im Grunde ist das öffentliche Musiciren eine Prostitutionsspecies — besto mehr macht's mir Spaß, privatim, intim zu musiciren. — —

151.

Un die Schwester.

Florenz, 11. December 1869.

Theure Schwester,

— Sabe mich auch schon zweimal im Gesangverein der Mme Lauffot (Società Cherubini) hören lassen, jedesmal eine Stunde lang und — großen Succeß geerntet. Worgen spiele ich in meinem Zimmer zum ersten Wale mit den besten hiesigen Instrumentalisten Trio. Das ist eigentlich

ein Runftstück. Diese armen Leute muffen fich bier rafend abqualen - fclechter bezahlt bei theurerem Leben als in Deutschland - und wenn ich fie nicht fo fehr burch mein Spiel entzudt hatte, fo mare biefer Enfembleversuch nimmermehr zu Stande gekommen. Run, wir wollen feben, ob bas weitere Folgen haben wirb. Concerte gibt's nämlich hier nicht - ein hier ganglich unbefannter Lugus. Boriges Jahr bemuhte fich ein Quartettverein, ber fich aber wieber aufgelöft hat. Schabe, benn bas Bublitum ift nicht bumm, obwohl fehr unerzogen, und die Musiter haben viel ursprüngliches Talent, enorme Leichtigkeit ber Auffaffung, fo bag es einer germanischen Energie mit ber Zeit wohl gelingen konnte, ein bischen mufikalisches Leben in Bang zu bringen. Run, vor ber Hand muß bas frommer Bunfch bleiben; mit ber Energie, ba fieht's auf meiner Seite noch ziemlich faul aus.

Unerwartete Begegnung gestern im wüthendsten Regenwetter. Klopft mir ein eleganter Herr auf die Schulter —
Baron v. Korff (Meherbeer's Militärbudget, wie ihn die
Berliner nannten). War eben von der Eröffnung des
Suezkanals zurückgekommen und mußte gleich weiter reisen.
Da er außerordentlich artig war und ungeheuer erfreut
schien, mich wiederzusehen, ließ ich mich verleiten, mit ihm
im Hotel die Kofferpacktunde zu theilen und "Berlinisch
zu schwaseln". Hoffentlich leidet mein Italienisch nicht
darunter, in welchem ich — Dank dem sast täglichen Besuche der unübertrefflichen italienischen Komödie (sie spielen
wie die Engel!) — recht ordentliche Fortschritte mache.

Habe ich Dir von einem Besuche bei Ludmilla Uffing erzählt? Trop ihrer onkelhaften Billets lasse ich mich nicht

pressen, ihre "rothen Lundi's" zu beehren. Ich bin hier äußerst gouvernemental, nicht sowohl aus Anstand als aus Überzeugung. Frau von Trestow und ihre Tochter Aba Pinelli, die mich durch sehr nette Briefleins um meinen Besuch baten, habe ich ein paar Mal gesehen. Aba war sehr liebenswürdig und äußerst amüsant, nicht zu blaustrümpfig, trot ihrer sleißigen Mitarbeiterschaft an der Gartenlaube und ähnlichen "Daheim's". Da sie aber weit wohnt, habe ich bei dem schändlichen Wetter ihre Mittwocke ebenfalls noch nicht probirt.

Eine reizende Dame habe ich kennen gelernt, in die man sich, trothdem sie schon Großmutter, mehr verlieben könnte als in Mme de Moukhanoss. Es ist die Frau des Ministers Minghetti, Schwiegermama des schönen Grasen Dönhoss, der jetzt in Berlin im Auswärtigen arbeitet und seine Frau in den nächsten Tagen herschickt. Durch Mme Minghetti bin ich an eine Gräfin Marliani gekommen, die mich um Unterricht für ihre zwölssährige Tochter (charmantes, begabtes Kind) gebeten hat. Letztere brachte mir gestern Grüße von der berühmten Malerin Saggiotti (Freundin Humboldt's, seiner Zeit in Berlin viel seitrt vom Prinz-Regenten), welche mich bitten läßt, sie zu bestuchen.

Auf diese Weise — wie Du siehst — könnte ich mich leicht sehr schnell, zu schnell, ausbreiten. Das paßt mir nun nicht eben gar zu sehr; ich zeige daher wenig empressement, was mir erlaubt, wiederum sehr höflich und charmant gegen alle Diesenigen zu sein, die an mich herankommen. — —

152.

Un die Mutter.

Firenze, li 27 Dicembre 1869. Geliebte Mutter,

Die Weihnachtsfeiertage sind vorüber. Mögest Du sie mit Tochter und Enkelchen fröhlich verlebt haben. Ich habe viel an Euch gedacht und bedauert, serne zu sein und mich weber als Sohn, Bruber, Bater, Onkel betheiligt zu haben. Nun, wenn erst die ominöse 69 einer hoffentlich geraderen 70 gewichen sein wird, kann man doch wieder Aussicht auf eine einstmalige Vereinigung in traulicher Beise gewinnen. Mich haben Mme Laussot und ihre reizende alte Mama zierlich und scherzhaft beschenkt.

Seftern wurde mir die durch das unaufhörliche Regenwetter — denke! seit 46 Tagen gießt's ohne jede Unterbrechung "mit Mulben" vom schwarzen Himmel herunter — also meine durch besagte Naturkeiserei bedeutend vermehrte Melancholie (die Italiener haben den dolore mondiale adoptirt) durch gute Musik vertrieben. Durch fünf Stunden haben wir Trio's gespielt und uns in Ermangelung eines äußeren Sonnenstrahls die Sonne Beethoven und den Mond Schumann in die Ohren scheinen lassen. Meine beiden Mitspieler Giovacchini und Sbolci sind Deines Sohnes würdiger als alle bisherigen Saitenbegleiter von irgend welchem Ort und welcher Zeit her.

[D. 29.] Das Blatt hat sich gewendet. Ich war so hübsch en train Dir zu schreiben — da wurde ich durch Allerlei gestört — den gestrigen Tag verlebte ich in einem unangenehmen Zustande: heißer Kopf, kalte Füße, katar-rhalisches Fieber. — Ich füge noch zwei Programme von

meinen zwanglosen Vorlesungen bei Mme Laussot bei, das mit Du ganz au fait de mes faits et gestes versetzt wirst. Vorgestern, 27., war Geburtsfest meiner alten, treuen Freundin, die ich nach Kräften graziös zu beschenken beslissen gewesen bin.

Ich muß Dir nun, bamit mein Jahresgruß a tempo anlangt, etwas au decousu ichreiben, bitte beghalb im Boraus um gutige Nachsicht. Drei Clavierlectionen find mir heute zuertheilt. Ich gebe beren jest die Boche: 6 gratis und 8-10 à 15 Fres., fo bag ich mir in ben Wintermonaten 500 Fres. monatlich verbienen fann. Das ift für ben Anfang ganz genügend. Rame bazu bie Münchner Benfion - aber Du fennst meine Grundfate - jo mare ich gang flott. Run — vielleicht überlegen fich's bie Berren am Jarftrande noch einmal, ob es bes Königs murbig ift, meine Dienfte ganglich zu vergeffen. Reulich schickte mir Spitweg ben "Subb. Telegraphen" zu, in welchem bei Belegenheit einer ichlechten Tannhäuservorftellung meines Wirkens in den allerconvenabeliten Ausbruden gebacht, und beflagt murbe, bag man gur Beit bas Blüd mich bort gu haben, nicht zu würdigen verstanden hätte. Bielleicht ift bas Artifelchen auch ber Majeftat zu Geficht gekommen und man bereitet mir zu Reujalir eine Überraschung vor.

Die Gallerien kann ich leiber jett ohne Gelenkrheumatismus-Gefahr nicht besuchen — Spaziergänge auch unmöglich — so ist denn meine hauptfächlichste Unterhaltung: das Theater. Die Italiener spielen himmlisch. Neulich

<sup>1 &</sup>quot;Diese Programme haben bas Eigenthümliche, daß sie nicht vorher, fondern hinterher als Erinnerungszettel für die Hörer gebruckt werden" berichtet Billow an anderer Stelle.

habe ich ben großen Salvini in einem für mich neuen und wahrhaft eblen und schönen Trauerspiel bewundert: in Boltaire's Zare, das hier sehr beliebt ist. Nächstens gibt er Hamlet und Othello. Bei aller Freude, die ich früher an Dawison's Leistungen gehabt habe, muß ich doch bekennen, daß mir Salvini einen viel reineren Genuß gewährt hat. Sein Talent ist vor Allem so antijüdisch — das thut wohl! Seine Truppe ist sehr schön geschult — das Gleiche soll bei der Ristori, die jetzt ebenfalls angesfangen hat, leider nicht der Fall sein.

In ber Oper ein neues Werf: Giovanna da Napoli von Betrella, ber an Berbi burchaus nicht heranreicht. Dennoch habe ich mit Bergnügen zugehört, trot bes häufig fehr trivialen Larms - Dant ber trefflichen Musführung. Die Italiener ftropen eben von Talent; nirgenbs (Barifer Confervatoire ausgenommen) habe ich bie Beigen fo icon, so ausbruckereich singen gehört: ibeale crosc. und diminuendo's! Holzblafer weniger gut als in Deutschland, Blech bagegen viel vorzüglicher. Die Oper fing um 1/28 an das Ballet um 1/212; um 1/22 Uhr erft konnte ich mich schlafen legen. Belche Grazie, welches Feuer, welcher Beschmad! Unvergleichlich beffer als 3. B. in Berlin, und zwar nicht blos hinfichtlich bes Tanzes, fonbern auch ber Gruppirung, Costümirung und der Dekorationen. Erhibition jenes frechen verjubelten Lugus, bem in Berlin ber Preiscourant im Maule ju hangen icheint, fonbern anmuthige Pracht, um's mit einem Worte zu bezeichnen. Nichts Grelles, Criardes in ben Lanbschaften, in ben Palaften wie bei "Gropius" - Du fiehft einen gang anberen himmel, anderes Laub, andere Linien — ihre Theaterfunft

läuft eben mit ihrer Natur parallel. Ja, liebe Mutter — vielleicht ist's noch früh genug zu meiner eigenen Renaissance, vielleicht lerne ich mich noch zu "ingentiliren" — was etwas Anderes und Besseres besagen will als "civilisiren". Auch in diesem Ausdruck liegt der ganze kolossale Unterschied enthalten. Sehr möglich, daß ich das Glück habe, mit den mir so sympathischen italienischen Orchesterleuten in der Fastenzeit große Concerte mit Beethoven'schen Symphonien zu geben. An Aufforderungen sehlt's nicht — aber es ist die höchste Borsicht vonnöthen, bevor man sich besinitiv einläßt. Nun — vedremo!

Willst Du wissen, wie ich ungefähr lebe? Aufstand um 8 Uhr — Frühstück um 9 (Kassee, Brod, Eier), vor 10 Uhr darf ich wegen der Mitbewohner, die vornehme Langschläser sind, nicht Clavier spielen. Unterricht oder Selbstübung dis 1 oder ½2. Dann kleines Frühstück (kaltes oder warmes Fleisch, Wein, Pastetchen oder dergl.). Um 6 Uhr Diner; zuweilen schlase ich zwischen 7 und 8, um zum Theater frisch zu sein, auch anticipando für die Nacht. Bor 2 Uhr komme ich selten zum Einschlasen. Ich muß meine ofsizielle Gazetta d'Italia im Bette durchlesen, oder Stendhal's "Histoire de la peinture«, oder Thackerah's "Livre des Snobs«, eine Goldoni'sche Komödie oder eine Leopardi'sche Poesie.

Daß ich ganz vortrefflich von meiner Portierfrau bebient werbe, habe ich Dir wohl schon gemeldet. Du weißt, daß ich mir die Ergebenheit der Domestiken zu erobern versstehe: Sgra Ermelinda controllirt die Rechnungen, remplacirt eine Wäscherin, welche 35 Cent. für's Taghembe nahm gegen eine andere, die nur 20 Cent. verlangt, u. s. w.

Die Abendgesellschaften habe ich wieder aufgegeben. Bei Aba Binelli war ber Mann recht liebensmurbig, bie Alte aber entfetlich mit ihren Symnen auf Berlin und ihrem Schimpfen auf Floreng und Florentiner. Außerdem war mir die Volyphonie unerträglich: Mama und Tochter ichwaten unaufhörlich gleichzeitig, jebe von anderen Wegenftanben; ber Rampf, wem man zuzuhören, refp. zu antworten habe, ift eine ber nervenaufreibendften Torturen, bie ich kenne. Am erträglichsten war's noch bei - ja! bei ber Affing. Gin febr ichoner Salon, gut temperirt, und eine theilweife recht intereffante Befellichaft von Belehrten, Rünftlern, Politikern. Doch gehe ich ebenfalls nicht mehr hin. Bei ber immer noch imposant schönen Baggiotti, bie neapolitanische Bolkslieber reizend vorträgt, war's fehr eng und gar zu viel Dilettantenmufit, außerbem unausftehliche öfterreichische Attaches (Fürst 28., Graf S. — taktlos und albern à couper au couteau), hysterische polnische Comtessen, bie Schumann klimpern - furz, die zweite und britte Ginladung habe ich refüsirt. An allen Gliebern zerschlagen komme ich aus biefen Salons nach Hause und schlafe schlecht; bagegen erfrischt und ftimmt mich bie italienische Romöbie fo gutgelaunt, daß ich noch ben anderen Morgen die gute Nachwirkung spure. -

153.

Un die Mutter.

Firenze, li 8 Gennaio 1870.

Meine theure Mutter,

Der erste Gedanke und das erste Wort am heutigen Tage gebühren Dir. Du hast mir's aber schwer gemacht durch Deine neuliche "Bombe"! Ich bin noch nicht genug

florentinifirt um mit Grazie zu banten. Dein großmuthiges Geschent von 2500 Frankomarten für Briefe nach Deutschland hat mich jedoch herglich gerührt: es wird größentheils angewandt werben, um bie außere Sulle Deines Erftgeborenen bem Auge ber Italiener wohlgefälliger zu machen. Sarto e calzolaio haben ichon vor einigen Tagen ihre Aufträge empfangen. Ich wollte eben frühftuden - 9 Uhr — da kam eine Deputation des Comités der Cherubinigesellschaft (ein Deutscher, ein französischer Schweizer und zwei Italiener) um mir zu gratuliren — blieben während der Dauer einer Havannah. Ein himmlischer langer italienischer Brief von Deme Lauffot und bagu ber berühmte Merfur von Gian di Bologna in einer reizenden Miniaturreproduction jum Schmucke meines Schreibtisches. von Mihalovich aus Best — von Richard Büerst!!! aus Berlin — von Frl. G. aus München — brei prachtige Blumenbouquets - die ich fogleich per Telegraph nach Wiesbaden expediren möchte — zwei personliche Gratulationen von Buonamici und ber fleinen Biagi.

Da kommt nun auch Dein Brief so eben an. Innigsten Dank für die gütigen Zeilen und meine herzlichste Freude über die beiden Bilder. Wie trefflich gelungen! Bravissima! — —

Orchesterconcertproject zerschlagen — besto besser. Ich barf mir gewisse Anstrengungen binnen Jahr und Tag noch nicht wieder zumuthen.

Geftern war bas erfte Concert ber Cherubinigefellschaft. Mme Laussot hat ein kleines Weisterstück geliefert. Es war Mes ungeheuer sauber, anständig und liebenswürdig, und außer Herrn Wehle (der gespielt hat like a pig) unter 450 Anwesenden — bente Dir — nur noch ein zweiter Jube, und zwar einer von ber relativ chriftlichen Sorte !.

Ach wie schön ist's der offiziellen Wirthschaft ledig und los zu sein! Habe mich auch, seitdem ich keine Schumannianer mehr zu duften bekomme, mit Schumann ausgesöhnt. Heute spiele ich zur Feier des 8. Januar Mme Laussot eine Schumann'sche und die zweite große Sonate von Chopin vor, die ich vergeblich in München zu erlernen nach der Muße gerungen habe!

Sebe jest ber Gräfin Dönhoff (geb. Prinzessin Campo Reale — ihre Mutter ist in zweiter She mit dem Exminister Minghetti verheirathet) Unterricht: viel Talent — leider ist die reizende Neapolitanerin schon etwas — berlinisirt! und hat musikalische — Borurtheile von der neuen Heimath, meiner alten, eingesogen. Wollen sehen, ob wir ausjäten können! — —

Dein Dich treu und bankbar liebender Sohn Hans, geb. 1830 in Dresben, + 18 . . in Florenz.

154.

Un frau Jessie Laussot.

Sabato, li 8 Gennaio 1870.

Berehrte, theure Freundin,

Wie fühle ich mich fo sprachlos gegenüber Ihrem heutigen Gruße — boch zugleich voll Zuversicht, daß in Ihrer

1 An Mihalovich berichtet Bülow über das Concert: "Mme Laussot ist ein weit besserre Kapellmeister als ich. Die Chorstücke gingen wunderdar gut — namentlich in Anbetracht der geringen Probenzahl — die Gesellschaft ist nämlich diese Saison erst in der letzten Hälfte des November zusammengetreten. Über Wehle's Leistung muß ich leider schweigen, da wir freundschaftlich miteinander ver∗tehren."

Nabe - und biese ift ja Dant bem himmel von ber neuen Beimath ungertrennlich - mir in ber neuen Lebensepoche bie Bunge noch einmal gelöft werben wird! Bas ware ich heute ohne Sie, ohne Ihre Freundschaft? Meine gange Musit-Zukunft ruht bei bem Cherub, ber bie Società Cherubini geschaffen hat. Einzig und allein Sie haben mir wieber Freude und Luft an ber Tonwelt eingeflößt, bie mir durch ihre Bermischung mit ber Thonwelt in ber jungften Bergangenheit verleibet worben war. Moge ber himmel mir die Freundin erhalten, beren hoher Charatter, beren tiefer Beift, beren ebles Berg Reiner mehr als ich zu begreifen und zu würdigen vermag, und bie Einbrucke biefes Wefens in all ihrer verföhnenben und erquidenben Macht auf meine Trummereristenz wirken laffen! Das ift ber Bunfch, mit bem ich ben britten Aft meiner Lebensfomobie beginne - an einem finalen » succès d'estime« Dank Ihnen! — noch nicht verzweiselnd. Doch — sun bel tacer non fu mai scritto« - ich fusse Ihnen in innigster Dankesrührung die eble, treue Freundeshand,

als Ihr alter Mitschüler Gian di Dresda.

155.

Un Joachim Raff.

Firenze, li 11 Gennaio 1870.

Mein verehrter, alter Freund!

Merkwürdig — nach Florenz muß man sich verlaufen, wenn man Raff'sche Kammermusit schön (nicht blos corrett) ausführen hören will! Habe vorgestern eine ungeheure Freude gehabt mit und an S.S. Giovacchini (I. Biol.), Scudellari, Bruni, Sbolci (Cello) — Op. 107; nach

brei Stunden Probe — die Leute halten hier was Anderes aus als "unsere" bierphiliströsen Hof- und Kammermusiter — ging das Werk so glatt und warm, wie es sonst noch nirgends geklungen hat; Charles Wehle kam dazu als der "Tisch gedeckt" war und war ganz hingerissen vom Object und den Subjecten. Op. 102 und 112 sind der reits einstudirt, und das gibt nun eine Raff-Soirée für eine Deiner nettesten Verehrerinnen — Principessa Ida Corsini — eigentlich Marchesa Tresano, da ihr Mann der zweitgeborne Corsini ist. Prachtvoller Salon in einem prachtvollen Palast ist ebenfalls ein besseres Local für derartige Kunstwerke als eine verstunkene deutsche Kneipe. Denn bei Euch ist eigentlich jeder Kaum mehr oder minder "Kneipe".

Es ist boch was Herrliches um die Production! Du Beneidenswerther, im Besitz so vieler wohlgebildeter interessanter Geisteskinder, die Deinen Namen überall slöten und posaunen! So kann ich am Arnostrande stets mit Dir, mit Deinem unsterblichen Theile innigst verkehren, ohne Dich und mich mit Schreiberei zu ennuyiren. Du hast dagegen von mir nichts als die Erinnerung an meine herbstliche Anwesenheit, als ne pesce ne carne, ne morto ne vivo, und Deine edeltreue Anhänglichkeit an eine beinahe Viertelsäcular-Bekanntschaft. Um so höher schlage ich Dein neuliches Freundschaftszeichen an, das mich herzlichst gerührt hat, ohne mich andererseits zu Gezanke und Desaveu's zu verführen. Habeat sibi.

Die — in München wissen recht gut, wo ich stede — bin leiber nicht sconosciuto genug — alle Zeitungen haben meine Abresse gemelbet — außerbem gibt's hier eine

bierische Gesandtschaft, die mich oft genug im Theater gesehen, durch die österreichischen und borussischen Attaschelme von mir reden gehört hat. Leere Ausslucht! Wollen mir die Demüthigung zufügen, daß ich um die Schmerzenszelber einkommen, betteln soll — verrechnet, ihr Herren! Geschieht nicht, selbst nicht in Rücksicht auf den Gefallen, den mein goldenes Schweigen Euch zufügt! Basta.

Elvira Salvioni, die göttliche Tänzerin, weilt Gottlob in Messina — wäre sie hier geblieben, ich hätte sie ein paar Nachmittage mit königlich bayerischer Münze zu unterhalten die Belleität empsunden — so aber . . . . nun klage mich nicht der Frivolität an! Bin nur übermüthiger Laune<sup>1</sup>, weil einer Gesahr entronnen! Die reißende Bestie Arno drohte die hohen sesten Dämme zu übersluthen. Wärend dreier Nächte ist unser Portier nicht zu Bett gegangen, um aufzupassen, ob nicht der Fluß uns einen Besuch im Erdgeschosse machen würde, wie bereits erlebt worden ist. — —

156.

Un frau Jessie Laussot.

19. Fanuar 1870.

Gentilissima Signora,

Weil ich ein Erkapellmeister bin, brauchen Sie's mir noch nicht nachzuahmen?. Bleiben Sie original! (Das

¹ In ähnlicher Stimmung schreibt Bülow in einem seiner nächsten Briefe an Naff: "Was scheeren mich die Br.'s? Brahms, Brahmüller, Brambach, Bruch, Bragiel, Breinecke, Brietz? Nicht mehr reben von ihnen! Wer weiß ob sich 1950 ein Riehl sindet, der sie als maestrinelli beplutarcht? Der Einzige, der mich interessirt, ist Braff!"

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Frau Laussot wollte von der Leitung der Gesellschaft zurücktreten und dat Bülow, sich derselben anzunehmen. Borliegendes Billet antwortet auf ihr Ersuchen um augenblickliche Vertretung durch Abhalten einer Brobe von Hahdn's "Sturm".

klingt wie Chlert'scher Freundinnenbriefstil — ich komme aber eben mit so steisgefrorenen Fingern aus der Casa Gherardesca zurück, daß ich nur und kaum deutsch krigeln kann.) Dennoch leugne ich nicht, daß mir das Refüsiren Ihnen gegenüber — bei wiederholter Attake — gegen den Strich geht, wobei ich nicht auf einen von Ihnen vermutheten, aber nicht vorhandenen Circus-Rahenjammer anspielen will.

Aber 's ist auch noch ein materielles Hinderniß da, das ich nur offen heraus- und Ihnen eingestehen will. Ich bin ein Philister, d. h. ein Gegentheil von einem genialen Menschen: wenn ich Anderen Etwas einstudiren will, muß ich's selbst ganz gründlich gekostet und verdaut haben, in's Gedächtniß aufgenommen; la mémoire c'est la conscience à l'état fixe, durable (Gian di Monaco); ich kenne ben "Sturm" zu wenig im Detail. Mindestens eine Stunde brauchte ich zur Nasenpromenade in der Partitur. Die wird mir aber sehlen. —

Auseitige respectvolle und herzliche Gruße Ihres jugenbichwachen Lebermanns.

157.

Un Eugen Spitweg.

Firenze, li 19 Gennaio 1870.

Geehrtefter herr und Freund,

— Bekenne mich bankend zur unbefleckten Empfängniß bes Wechsels über 286 Lire 14 Cent. und ber entsprechenden Rührung. Wenn ich einmal ber Überwindung fähig bin, meine Scalenftudien aufzunotiren (mühsamer als Sie vermeinen), so soll Niemand Anderes als J. Aibl in München

bieses indispensable du pianiste-musicien zum Berlage erhalten. Mein Wort brauf!

Die Gedankenbegegnung mit dem Bierfaß freut mich, eben so Ihre gute, wißige Laune, der ich leider heute keine Ehre zu geben vermag. Mit Lucca ist vielleicht besser noch zu warten, bis ich in Italien heimischer geworden. Da ich in Geschäftssachen ein Esel bin, würde ich Ihnen für alle trattative »carte blanche« geben.

Da Sie's von mir verlangen — tiefer Seufzer — so will ich Käthchen Rabausch ben erbetenen Concertrath ertheilen. Sie spiele das erste Trio von Mendelssohn — hübsch frische Tempi, aber senza agitazione, oder mit Herrn Werner eine Violoncellsonate besselben Autors, oder Beethoven Op. 1 Es dur oder 3 C moll. — — Sie frage wegen der Zusammenstellung den guten C.M. Abel, der in dergleichen Dingen Geschmack und Ersahrung hat! Sie thut recht, den sogenannten Abschiedsbrief nicht auß der Hand zu geben — es ist mir schon unangenehm, daß er in einem Eremplar existirt. Wenn er gedruckt würde, müßte mindestens der schmeichelhafte Passus über Persall gestrichen werden. Besser — nein. — —

Corpo di Bacco — Sie studiren sleißig meine Bibliothet — kennen sogar meine Vorsahren weit näher als ich
— das ist mehr als bewundernswürdig! Mit Schopenhauer ist leider ein Irrthum vorgesallen. Nicht Frauenstädt's Briefe über, sondern seine Herausgabe der Nachlaßstücke des Philosophen xar' ekoxiv war mein desiderium.

<sup>1</sup> An anderer Stelle räth Bülow: "Für die Einleitung der zweiten Rhapsodie von Lifzt nicht langsamer als M. M. ... = 60, nicht rascher als ... = 80 — was sich natürlich nicht auf die freien Cabenzen bezieht".

158.1

## Un frau Jessie Caussot.

Sonntag, 23. Januar 1870.

### Berehrtefte Maeftrona!

— Da ich eben ben angekündigten herzoglichen Besuch erwarte und dann Beethoven strimpellirt [geklimpert] wird, sehlt mir dis Mittags die Zeit, Sie persönlich zu belästigen. Ich habe die skaceiataggine [Unverschämtheit] meines Freundes Rosso mich als Schimon<sup>2</sup> (mit Panostapenjämmerlicher Liebenswürdigkeit) zum Essen bei Ihnen einzuladen.

Quarto's hat mich auf Mittwoch "bestellt" — das erspart mir die Qual der Wahl zwischen zwei Tentationen:

1 Die Wahrnehmung, daß je nach den Perfönlichkeiten, an welche ein Schreibender fich wendet, die Tonart, Farbe seiner Mittheilungen wechselt, indem eine gang befondere Saite feincs naturells in Schwingung versetzt wird — vorausgesetzt, daß beide Correfpondenten Individualitäten find — wird burch Bulow's brieflichen Berkehr mit Frau Lauffot in den zwei italienischen Jahren bestätigt. Einen charafteristischen und defhalb unausscheidbaren Theil dieser Briefe bilben eine Menge Unfpielungen, Scherze, Spignamen, gu welchen ber Schlüssel nur in einzelnen Fällen gegeben werden kann (vergl. Bb. IV, S. VIII). Alls vorläufiger Leitfaben durch das Labyrinth biene folgende Stelle aus einem Briefe Bulow's an feine Mutter, als er ihr einen Brief von Frau L. mittheilte: "Roffo [roth] ift ein großer Rater in ihrem Hause, bem ich die Rur mache, Rossino ein reizender junger ditto, den sie mir geschenkt, aber in Benfion und Erziehung genommen hat. Zio Mercurio (Ontel Quedfilber, ist mein Spigname. Rossino gilt als mein Neffe 'nipote'; dies zur Erläuterung ,dunkler' Stellen." Bulow hatte eine ausgesprochene Borliebe für Raten.

2 Sch., Begleiter ber Sangerin Unger-Sabatier, auf ben fie große Stücke hielt, und Panofka, der f. Z. renommirte Gesanglehrer, beibe in Florenz lebend, wurden von Frau Laussot oft parallelisitt, da beibe eine allzu bestissene, übertriebene Hösslichkeit gegen sie

zur Schau trugen.

³ Großfürstin Marie von Außland wohnte in der "Quarto" benannten Villa.

HARVARD UNIVERSITY

EDA KUHN LOEB MUSIC LIBRARY

Digitized by 1000 18

1. die Aufführung bes Macbeth zu hören, 2. mich bei Ihnen als Bachant hören zu lassen, um mich für die Überschwemmten en train zu bringen.

Ich fürchte, befangen zu sein!!! Dies Concert kommt mir so unanständig seierlich vor. Donna Ida hat mich gestern um die Raff'schen Biolinsonaten ersucht, worauf ich mir die Freiheit genommen, den mir von Ihnen geliehenen Band weiter zu leihen.

Für Ihre Fräulein Coufine anbei bas Ferrari'sche Stück "Goldoni", bas oltre ogni dire liebenswürdig und gute Laune schaffend ift. Darin befindet sich die Photographie eines Lieblings von Ihnen mit interessantem Auto-Orthographi. Haben Sie gelesen, daß Garibaldi und Mazzini den Prinzen von Auteuil vertheidigen? Das macht Vielerlei gut.

Wenn ich so viel Unnöthiges schwate, so schieben Sie bie Schulb auf die Berzögerung des Besuches, den Sie mir annoncirt.

Wissen Sie, daß ich vor Quarto einige Angst träume? Ich bringe — vielleicht mit Unrecht — die Sache mit Warschau in Verbindung — der 31. Januar steht vor der Thür! Nicht als ob ich schwankte! Ich habe mich gar zu sehr an Florenz ge- und Dank Ihnen verwöhnt<sup>2</sup> — doch es scheint mir als knarre eine Carosse vor der Thüre. — —

<sup>1</sup> Es handelte sich vermuthlich um eine Photographie Mazzini's, die in das Buch gelegt war.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Erläutert wird die Stelle durch die zweite Anmerkung S. 236 in den "Schriften", ferner durch folgendes Billet (ohne Datum, doch zweifellos aus dem Sommer 1869) Frau von Moukhanoff's an Bülow: »Je vous remercie de votre indulgence, cher Baron, et du du despoir que vous nous laissez jusqu'au 30 Janvier. Mon

Karl Hillebrand an Hans von Bulow.

Paris, ce Mardi 1er Février 1870.

Lieber Maestro und Freund,

Wiffen Sie auch, warum ich Ihnen in brei Monaten noch nicht ein Lebenszeichen gegeben, obicon es mich oft brangte Ihnen zu fagen, mas für ein liebes Andenten ich an bie Florentiner Tage, die ich mit Ihnen zugebracht, bewahrt, wie gerne ich mich in Gedanken in jene sympathische Atmosphare gurudversete, wie fehr ich Ihnen für die Freundschaft und die thatige Silfe bante, die Sie tagtaglich meiner ebelften und beften Freundin bewiesen und die ihr einen fo beiteren und befriedigenden Winter verschaffen? Ich marte nämlich von Tag zu Tag auf eine Photographie, die ich - ohne allen Gaskonismus — nur für Sie habe machen lassen. — — 3ch weiß, Sie haben gestern Abend ein großes Concert ber Cherubini-Gefellichaft burch Ihr Spiel bereichert und illustrirt, und ich fann mir benten, wie gludlich Sie Biele, vor Allem aber Mme Lauffot bamit gemacht. Mochte fich für Sie Beibe eine Wiederholung fo ichonen Busammenwirtens balb wieber möglich machen! Es ift bies am Ende bas einzige Reelle im Leben: bahinter tommt nachgerade boch Jeder, ber nicht in ber Materie ober ber Gitelfeit untergeht; und bas Flüchten aus dem Leben ist nach Allem das Einzige, was das Leben lebenswerth macht.

mari dont l'heureuse disposition le porte à croire tout ce qu'il désire vivement, a déjà pris feu et flammes et se sent prêt à combattre des dragons. Moi je reste plus humble. Ce dont je ne doute point, c'est de votre parfait rétablissement. Vous êtes de ces natures exceptionnelles qui sortent de l'épreuve plus fortement trempées et plus abondantes qu'avant, mais il y aura bien des candidats pour profiter des richesses que vous allez amasser dans la solitude et le repos. Ce sont eux qui menacent notre avenir. -En tout cas je suis trop votre amie, permettez moi de le dire, pour ne pas souhaiter leur victoire, s'ils valent mieux que nous.«

1 Geb. 1829 in Gießen, 1849 am babischen Aufstand betheiligt, flüchtig, 1863-70 Professor in Douai, bann in Florenz lebend, bort 1884 geftorben. Berfasser von Essans, Abhandlungen, erschienen unter dem Gesammttitel "Beiten, Bölfer und Menschen", 7 Bbe., darunter "Frankreich und die Franzosen" (Bülow gewidinet) u. a.

Werke. Bergl. auch Bd. I, S. 12.

Hier sind viele große Dinge vorgegangen, und so oft man auch an ber Menscheit verzweiseln und an ber Geschichte einen Etel fassen möchte, wenn man das Geköche in seiner Unsauberkeit ansieht, so ist man doch frappirt von der Großartigkeit, mit der der Genius der Geschichte dahinschreitet. Wehe dem, der bei solchen Ereignissen den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht; ihm entgeht das schönste und erhadenste Schauspiel. Welch' eine herrliche Nation, troß aller ihrer Schwächen! Welcher Geist, welcher schwächen! welch' spontanes Zugreisen! Erlauben Sie mir, Ihnen dieser Tage ein paar Seiten zu schicken, die ich in ungelenkem und ungefügem Deutsch für die preußischen Jahrbücher geschrieben.

Sie werben über meinen raptus lacheln, aber boch im Grunde meiner Unschauung Ihre Billigung nicht versagen

fönnen.

Wie ich Sie um Ihr Florenz beneibe! um die schöne Sonne auf dem Lung' Arno, um die heiteren Hügel, die dunklen Paläste, die ganze Atmosphäre durch Kunst und Geschichte vergeistigt und belebt! Wie noch viel mehr beneide ich Sie um den Umgang mit dem lieben graziösen Bolk, um das Zusammensein und Zusammenwirken mit unserer edlen Freundin! Grüßen Sie sie herzlichst von mir; und seien Sie selbst freundschaftlichst und ergebenst gegrüßt, wie von einem alten Schulkameraden.

159.

# Un frau Jessie Laussot.

2. Februar 1870.

### Berehrtefte Großnichte!2

Aber nein — Baby's Ontel ist ja Makstrona's Vetter — also Cousine — sind Sie mir bose, baß ich Papa Sbolci, Mme Minghetti mit Tochter und den padroncino

2 Weil "Baby" — Spigname für Frau Lauffot's Mutter, Mrs.

Taylor — Bülow "Ontel" nannte.

<sup>1</sup> S. 185—211 "Drei Briefe aus Paris", welche die Borgänge nach dem Anfang Januar stattgehabten Ministerwechsel und die oppositionellen Bewegungen im Corps législatif gegen die kaiserliche Regierung schildern.

di casuccia unter nachträglichem Borbehalte Ihrer gütigen Genehmigung zu meinem strabachamento von heute Abend eingeladen? Wenn Sie böfe sind, so lassen Sie sich durch beifolgende charmante Recensionchen befänstigen: la peur kait joie — v Krauß, v Ducci, v Rabbia(?)!2

Auf Wiebersehen alle nove e un quarto.

Ihr treu ergebener socio attivo Sgr. Prof. Cav. Bar. di Bulow.

160.

Un die Mutter.

Florenz, 3. Februar 1870.

Beliebte Mutter,

— Doch zurück von der Aussicht über die Alpen nach Arno-Dresden. Also: das Concert war im höchsten Grade erfreulich, allseitig gelungen — nicht ein Mißtönchen. Mein Ersolg ungeheuerlich — habe aber auch in so guter Laune und Frische gespielt, wie noch nie, und deßhalb that mir's wahrhaft leid, daß Keines von Euch dabei war — Ihr hättet Bergnügen daran gehabt. Der merkwürdigste Ersolg war das Trio [Op. 97] von Beethoven. Sine hier unershörte Andacht des Publikums. Wir haben vier Proben gemacht — dasür aber auch mit einem Ensemble musicirt,

2 Auf eine leere Bisitenkarte schrieb Bülow einmal, sie bei Frau Laussot abgebend:

Luca della Rabbia
dei principi Testacotta
Cave del Santo Spirito (cinghiale)
(: ordine superiore a quello del piccione :)
10. Capitale immorale.

<sup>1</sup> Der Banquier Wagnière, Besither und zugleich Bewohner des Hauses, in welchem Bulow wohnte, freundnachbarlich mit ihm verfehrend.

bas von Correktheit wie Wärme strotte, und bas ich in ähnlicher Weise noch nirgends, weber als Mitspieler noch als Zuhörer erlebt habe. Ich meinen Part auswendig, was den Mitspielern, wie ich dies in vielen anderen Fällen ersahren, eine ganz besondere Sicherheit verleiht.

Das ganze Arrangement — auch die unchriftlichen Preise — war von M<sup>me</sup> Laussot, welche sich über das Gelingen riesig mit uns gefreut hat. Haupthebel: der Herzog von San Clemente. — Großfürstin Marie von Rußland (Leuchtenberg — jett Strogonoff) mit Suite anwesend, österreichische, preußische, russische Diplomatie. Aus Bologna und Livorno waren Musikfreunde zu ermäßigten Sisenbahnbillets gekommen, ebenfalls ein hier noch unerhörtes Ereigniß.

Ein sechs Tage vorher habe ich eine Soirée bei obengenannter Großfürstin mitgemacht und (gratis natürlich) Allerlei geklimpert. Die Dame sieht ihrem Bater, dem Kaiser Nikolaus auf ein Haar ähnlich, ist ziemlich rodust, physisch wie intellectuell, und bei allem czarischen maintien recht liebenswürdig. Ich wurde in ihren Cigarettensalon admittirt, und sie ließ mir durch ihren Privat-Olsers, den alten Baron von Liphart, die Herrlichkeiten ihrer Villa (früher Villa Demidoss — eine halbe Stunde Equipage von der Stadt entsernt) zeigen. Ihr Sohn, der Prinz von Leuchtenberg, ist ein ganz charmanter Mensch. Das Übrige sindest Du im Gothaer, den Dir hoffentlich diessmal Isidore zu Weihnachten bescheert hat. — —

Jest hat sich meine Lectioneneinnahme auf circa 700 Frcs. monatlich erhoben (Sommer ist allerbings chômage) unb — benke Dir, die königlich bayerische Cabinetscasse

hat die Initiative ergriffen und mir eine Quartalrate durch Wechsel des dabei profitirenden Herrn von Hirsch zugesendet. Diese unerwartete Finanzhausse verdanke ich — Raff. — —

161.

Un Karl Hillebrand.

Firenze, li 8 Febbraio 1870.

Berehrter Berr und Freund!

Das nennen Sie keine Photographie? Ihr liebens. würdiger Brief, der Ihre ganze unvergeßliche Perfönlichkeit so treu wieder wachruft, war mir der werthvollste Disdéri'.

— Es führt die Feder heute ein mit dem heimathlichssten Schnupfen behafteter Willflorentiner, der so eben die Hiodspost erhalten hat, daß er binnen Kurzem auf mehrere Wochen — zur "Erledigungsanbahnung" gewisser fataler Personalien — sich in einen Mußberliner zurückzuverwandeln hat. Date obolum!

Wie oft haben wir nicht Ihrer gedacht, vornehmlich in den wenigen schönen Stunden, wenn das Opium der Sonne die Cascinen und ihre zweibeinigen Mittagsameisen in Maiträume versetze, und Sie zwiesach — unsretwegen und Ihrer selbst wegen — zurückgewünscht! Zurück darf man ja wohl sagen — denn Ihre physische Wahlheimath ist ja Italien. Sie sind kein Deutsch-Franzose, jenes vormärzliche Gebankenthier der Ruge's u. Co. — sondern ein Romanos Germane, der den eigentlichen ächten Kern seiner deutschen Natur in romanischen Formen gesteigert — weil anmuthens der und gewinnender als unsre Urlandsleute, sci es zu Hause, sei es in der Herberge Lutetia es vermögen,

<sup>1</sup> Berühmter Parifer Photograph.

barzulegen verfteht. Aber nicht blos braugen, sonbern auch im Familienzimmer ift Ihre Gefundheit bei jedem neu entbedten fiascone ausgebracht worden. Es war ein harter Winter - eine harte Probe für meinen anticivirten Rlorenzenthusiasmus. Nun, sie ift fiegreich überftanben, Dant vor Allem ber klimamilbernben Freundichaft unferer trefflichen, unvergleichlichen Maeftrona, bie, um es Ihnen furz beruhigend zu fagen, die extraordinaren Injurien biefes Winters weit glücklicher bestanden hat als bie ordinären früherer Jahrgange, die ferner mit außergewöhnlicher Frische ihre kunftlerische Thätigkeit ausübt, fo daß mir, ber ich ihr fo speciell zu beren Wiederaufnahme im Herbste angerathen, jebe Spur von Scrupelvelleität vergangen ist. Ohne Frau Lauffot — aufrichtig gefagt hätte ich es hier nicht ausgehalten. Mit mehr Recht, aber mit nicht geringerer Ungrazie als mein College, ber Salbphilosoph, beffen Winteraufenthalt hier in ein weit weniger rigoroses Jahr fiel, hatte ich unter steten Lamentationen und Bermunichungen bes verlogenen Gubens, ich weiß nicht welches erfte befte Gifenbahnfahrtbillet gekauft, um hinter einen beutschen Bauernofen zu flüchten. Beispiel erstickt zuweilen bose Sitten: ich habe kein Penbant zu Chlert geliefert. Un caldissimo saluto, ich glaube auch stretta di mano, von Ihrer Freundin Signora Emilia1, und zwar frischen Datums, vom gestrigen Abenbe, wo ich, wie es bereits öfter geschehen und noch öfter ge-

<sup>1</sup> Gemahlin des hochverdienten früheren Ministers, damaligen Sindaco von Florenz, Ubaldino Beruzzi († 1890), eine Frau von seltenem Geiste, in deren Salon jahrzehntelang die hervorragendsten Begabungen aller Gebiete Anregung und Förderung erfahren haben. Lebt auf ihrem Landsitz bei Florenz.

schehen foll, eine angenehme Stunde verlebt habe. träglich noch herzlichen Dant, bag Sie mich im Berbfte jener ziemlich einzigen Dame vorgestellt, die bald nach ihrer - übrigens fpat erfolgten - Rudtehr aus Egypten (bie Reise hat ihr angeschlagen, wie die Linie dem Madeira) bie Liebenswürdigkeit gehabt hat, sich Ihres Empfohlenen zu erinnern und zu dronischen Besuchen einzulaben. hat sich auch für bas Pisaner Concert lebhaft interessirt, von bem ich Ihnen, ba ich eine zu extense Rolle babei gespielt, nur schreibe, bag es zur vollständigen Satisfaction für die Hauptanstifterin Mme Laussot abgelaufen ist. - -Es ift mit ben Italienern Allerlei auszurichten, auch auf bem verwahrlosesten Gebiete — ber Tonwelt. Ich sage ihnen: siete musicisti per la grazia di Dio - perchè non volete anche esserlo per la volontà nazionale? Unb benten Sie fich, bas fonft fo entfetlich ichwathafte Publitum, beffen Ungezogenheiten im recitirenden Drama mich fo bäufig zur Berzweiflung bringen - anfänglich raubten fie mir 5/6 bes Berständnisses — bieses Bublitum (allerbings kosteten die Billette 20 und 10 Lire) war von einer quakerhaften Stille mahrend ber 37 Minuten [Trio] und von einer furiosen Dankbarkeit nach jedem Abschnitte. So habe ich benn das fühne Wagniß concipirt, zur Feier bes hundertjährigen Geburtstags von Beethoven in Florenz Beethoven-Matinéen — Kammermufik — zu veranstalten. zige Hinderniß könnte mein Berliner Rechtsanwalt abgeben.

Sie sehen, ich mache von Ihrer Autorisation, Sie als einen alten Schulkameraben zu betrachten, ausgebehntesten Gebrauch in meinem Gekritzel. Bielleicht lasse ich in günsstigerer Stimmung eine Fortsetzung folgen, in der ich

Ihnen von Salvini, Ristori, von der unveränderlich schönen und liebenswürdigen Frau Taylor u. s. w. ausstührlicher berichte. Besser jedoch, Sie lassen sich herbei, uns bald einmal Gelegenheit zu geben, Sie mündlich zu unterhalten: können Sie nicht zu Oftern auf einige Wochen l'Ollivier de l'empire français gegen la paix des oliviers florentins vertauschen? — —

Bitte sehr um ben versprochenen Auffat in den preußischen Jahrbüchern. Ich werde ihn lesen, als wären es auswendig zu lernende Noten.

Corenz von Düfflipp an hans von Bulow.

München, 20. Februar 1870.

Sochgeehrtester Berr Softapellmeifter!

Es ift zwar erst ein halbes Jahr verstrichen, seit Sie München verlaffen haben, aber leiber sind schon in bieser kurzen Beit gewisse Berhältnisse so schlimm geworben, baß ich einen Nothschrei zu Ihnen bis nach Florenz zu senden wage.

Uber ben Berlauf ber Rheingold Affaire werben Sie unterrichtet fein. Wenn ich nun auch annehmen zu burfen glaube, bag ich allein im Stanbe ware, ben gangen Bergang in richtiger Beife zu schilbern, fo will ich boch barauf vergichten, um nicht zu fehr mit meinem Schreiben Ihnen laftig zu werden. Nur so viel will ich auszusprechen mir er-lauben, daß ich bie Entfernung des Musikdirektors Richter als eine durch die Umftande unabweisbar gebotene Magregel auch noch beute ansehen muß. Nachdem die Dispensation bes herrn Richter vom Dienste ausgesprochen mar, nachbem Berr Richard Wagner bei feiner Unwesenheit am 1. September vorigen Sahres felbst zur Überzeugung gelangte, baß eine öffentliche Wirksamkeit für ihn babier nicht möglich fei, und nachdem herr E. fich ploglich in febr fchnober Beife empfohlen hatte, trat die Entscheibung ber Frage heran, ob unter folden Umftanden auf Die Aufführung nicht gang versichtet werden follte? Ich felbst mar aus wohlerwogenen Grunden für ben Aufschub; allein Seine Majestat ber Ronig glaubte ein solches Nachgeben als Schwäche gebeutet zu sehen und der Befehl zur Vorstellung wurde aufrecht erhalten. Es handelte sich nun in erster Linie darum, einen passenden Dirigenten aussindig zu machen, und wurde der Blick auf den Solorepetitor Eberle gerichtet, welcher als ein tüchtiger Interpret der Wagner'schen Intentionen geschildert worden war; aber Herr Eberle hatte kurz zuvor eine geistige Krankheit durchgemacht, und es erschien zu bedenklich, ihn unter solchen Umständen an das Dirigentenpult treten zu lassen. — So wurde zulezt nach Herrn Hofkapellmeister Wüllner gegriffen, welcher — die Aufgabe so gut durchsührte, als in seinen Kräften stand.

Nach Borführung bes Rheingold erfolgte ber bestimmte Allerhöchste Befehl, nunmehr die Balfüre in Angriff zu nehmen und in möglichster Bollenbung und thunlichst kurzer Zeit zur

Darftellung zu bringen.

Durch die unangenehmen Borfälle mit Rheingold war die Correspondenz mit Herrn Richard Wagner begreislicher Weise unterbrochen worden, und die Borbereitungen zur Waltüre wurden einstweisen getroffen, ohne ihm hierüber Nachricht zugehen zu lassen. — Es war dies insbesondere für mich in mancher Beziehung sehr peinlich, allein ich mußte die Dinge geschehen lassen und hatte nur zum Troste, daß solche wenigstens einigermaßen durch die Umstände gerechtsertigt erscheinen müssen. — Später nahm der König Gelegenheit, herrn Wagner direkt hiervon in Kenntniß zu sehen, und nun lief ein Brief aus Triebschen ein, in welchem die Bedingungen enthalten waren, die der Verfasser des Wertes bezüglich der Aufführung desselben stellen zu müssen glaubte. —

In ber Hauptsache wurde verlangt, daß ein Allerhöchster Befehl erlassen werde, welcher Herrn Wagner nach München berufe und mit nöthiger Bollmacht ausrufte, um die Proben u. s. w. ber Walkure persönlich zu leiten, und daß inzwischen ber Antendant, Herr Baron v. Perfall, zu beurlauben wäre!

1 Bier Wochen später berichtet Düfflipp nach Triebschen: "Ich habe nicht versehlt das ganze Schreiben S. M. dem Könige wörtlich vorzutragen, in der Hoffnung, nunmehr einen empfänglicheren Boden für den Austrag der Sache zu finden, sah mich aber wiederholt getäuscht, indem ich wieder nichts erreichen konnte und mich zuletzt noch als den Abvocaten Richard Wagner's bezeichnet hören mußte. Auf meine Erklärung hin, daß es ganz unmöglich sei, aus Triebschen andere Borschläge zu erhalten, wurde mir der Auftrag ertheilt, mich um Rath an Herrn von Bülow in Florenz zu wenden."

Es bedarf wohl Ihnen gegenüber teiner Auseinanderfebung, bag es für Seine Majeftat ben Ronig gang unmöglich ift, unter ben noch bestehenden bedauerlichen Berhältniffen Bagner's in beffen formliche Berufung zu willigen. -Nun hatte Berr Wagner allerdings auch gebeten, bag wenigftens die Aufführung ber Balture für nächftes Jahr verschoben werben möchte, allein trot ber warmften Fürsprache von meiner Seite ift ber Ronig unerschütterlich auf bem gegebenen Befehle steben geblieben. Ich hatte nun die unangenehme Aufgabe, herrn Bagner hiervon zu verftanbigen und um andere und zwar acceptable Borichlage bringend zu ersuchen. – Auf meinen besfallsigen Brief hat mir Frau v. Bülow= Lifzt geantwortet, daß ber Meifter teine andern Borichlage ju machen im Stande fei und insbefondere feinen Dirigenten bezeichnen könne, da diejenigen Bersonen, welche sein Bertrauen hatten, aus Munchen verbrängt worden maren. Zwischen ben Beilen ift burchzulefen, bag wir eben uns felbst helfen mußten und bag wir ben Meifter in Rube laffen follten, wenn feinen Bedingungen nicht Gebor gegeben ober wenn mit ber Aufführung nicht jugewartet werben wollte, bis bie Ordnung feiner Berhaltniffe jeden Unftog aus bem Bege geräumt haben murbe. Ich versuchte nun neuerdings, Seine Rönigliche Majestät für ben Aufschub geneigt zu ftimmen, allein wieber vergebens, und so ift eben gar nicht abzufeben, wie wir uns aus biefer Calamitat anftandig beraushelfen können, wenn nicht von irgend welcher Seite bie rettende Sand geboten wird. — Nochmals nach Bullner zu greifen wiberstrebt meinem Gefühle; benn ich achte Berrn Bagner als Schöpfer bes beutschen Musikbramas zu hoch, als daß ich nochmals mithelfen möchte, eines feiner größten Werke von einem Manne dirigiren zu laffen, bem er einmal nicht bas nothwendige Bertrauen ichenft. Eberle befindet fich in Berlin, ift bortfelbst noch für etliche Monate contractlich gebunden und bietet auch nicht jene Garantie, um mit freudigem Bergen nach ihm bliden zu fonnen. — Der Ronig aber fagt, daß eben Wagner felbft an allen diefen Unannehmlichkeiten die Schuld trage und dekhalb auch die Folgen leiden Bagner fei Urfache, daß Sie in die Rothwendigfeit verset waren, Ihre Entlassung zu nehmen; Wagner habe burch feine Leibenschaftlichkeit Richter zu Ungehörigkeiten getrieben und beffen Ausscheiben aus bem Dienste unvermeiblich gemacht. — Für biefe Gunben Wagner's aber wolle ber

König nicht bugen und bestehe baber [barauf], baß gesorgt werbe, die Aufführung balbigst möglich zu machen. —

Run wurde ichon lange nach einem tuchtigen Rapellmeifter gespäht, aber ein folder bis jest nicht gefunden. — —

Nach langem Grübeln und Denken und in banger Sorge nach irgend einem Auswege, fiel mir nun auch bei, mich doch

vertrauensvoll um Rath an Sie zu wenden.

Gerade Sie in Ihrer ritterlichen und hochherzigen Denkweise werben mich ganz verstehen und meinen Schritt richtig beurtheilen; gerade Sie werben meinen Nothruf als einen aufrichtigen und gerechtfertigten anerkennen und bei Ihrer treuen Anhänglichkeit an die Person des Königs und bei Ihrem heiligen Eiser für große Zwede der Kunst vielleicht die Kraft gewinnen, über Manches für den Augenblick wegzusehen und für uns ein Retter aus dieser Bedrängniß zu werden.

Ohne jedoch irgendwelchen Wunsch auszusprechen, der die Freiheit Ihres Willens beeinträchtigen könnte, theile ich Ihnen lediglich nur die Lage der Dinge mit und bitte Sie, solche mit Ruhe zu erwägen und mich vielleicht mit einigen Beilen darüber zu beehren, was Sie uns unter den gegebenen Berhältnissen rathen können. —

Nun ein herzliches Lebewohl und die Berficherung ausgezeichnetster Hochachtung von Ihrem unwandelbar ergebenften

Düfflipp.

#### 162.

## Un Eugen Spitweg.

25. Februar 1870.

# Geehrtester Freund,

Sie sind ein prächtiger Mensch — minutiös, scrupulös, umsichtig in allem Detail und dabei niemals engherzig im großen Ganzen. Danke bestens für freundliche Besorgung aller Musikalien. — —

Wagner's Auffat über's Dirigiren wird vermuthlich, sobald beendet, als separate Broschüre erscheinen — bitte alsbann um mehrere Czemplare. Grazie tante. — — Herrn Chormeister Kunzens' Grüße haben mich entsichieben erfreut und überrascht; beste Gegengrüße an ihn und biejenigen Mitglieber seines trefslichen Bereins, welche meiner in freundlicher Erinnerung (ich hatte sie sehr gern, weit mehr als . . . . .) gedenken möchten. Ich lasse Herrn K. bitten, sein Versprechen zu halten, seine überaus vorzüglichen canonischen Übungsstücke, eine wahre Perle in der instructiven Musiklitteratur, neu bei Aibl herauszugeben, dem Verleger versprechend, mich dafür allseitig auf's Wärmste zu verwenden.

Aus München erhielt ich dieser Tage eine große Satisfaction, eine ziemlich bedeutsame Mittheilung — über die ich jedoch auf schriftlichem Wege — also nicht aus irgendwelchem Wißtrauen — auch Ihnen keine Relation geben darf. Eine praktische Consequenz hat dieselbe jedoch nicht. Ich bleibe hier dis zum Todtentanz. Vorgestern einen sehr anständigen Antrag nach Moskau umgehend refüsirt. — —

Lorenz von Düfflipp an hans von Bulow.

München, 3. Marg 1870.

Bochgeehrtefter Berr Boftapellmeifter!

Bor allen Dingen sage ich Ihnen ben herzlichsten und aufrichtigsten Dank für die schnelle und überaus freundliche Beantwortung meines Briefes, wenn auch diese Antwort gerade in der Hauptsache gewissen Erwartungen leider nicht zu entsprechen vermochte.

Als ich Ihnen nämlich schrieb, schwebte mir lebhaft im Sinne, ob sich benn kein Modus sollte finden lassen, Sie vielleicht nochmals für München zu gewinnen und wieder ben

Unserigen nennen zu burfen? -

<sup>1</sup> Konrad Mar Rung, zu beffen "200 kleine Canons im Umfang einer Quinte" Bulow 1876 ein Borwort geschrieben hat.

Tempora mutantur et nos mntamur in illis! Unter biefem Einbrude sind meine Zeilen geschrieben, und wenn ich still gehegte Bunfche auch nicht förmlich auszusprechen wagte, so werden Sie solche boch aus meinen Worten herausempfunden haben. —

Ich gestehe allerdings, es ist schon für mich peinlich, diese Frage näher zu erwägen, um wie peinlicher aber erst noch für Sie? — Allein ich darf und kann derselben unter den gegenwärtigen Berhältnissen nicht aus dem Wege gehen und es ist vielleicht besser, gleich direkt auf das Biel loszusteuern, als sich später über irgend eine Bersäumniß gerechte Borwürfe machen zu muffen.

So erlaube ich mir benn, Sie in vertraulicher Weise und aufrichtig zu fragen, ob Sie inzwischen nicht die Wöglichkeit bedacht haben, Ihre Beziehungen mit München vorübergehend ober dauernd jemals wieder sesten zu knüpfen und wieder einem Wirkungskreise anzugehören, in welchem Ihr Abgang von Tag zu Tag um so schwerer empfunden wird, als für einen nur einigermaßen entsprechenden Ersat keinerlei Aussicht geboten werden kann?

Als ich Seiner Majestät bem Könige von Ihrer Antwort Renntniß gab, trat auch bei Allerhöchst-Demselben die Erwägung der eben gestellten Frage in den Bordergrund; denn so dantbar auch Ihr Borschlag bezüglich des Herrn Alindworth anerkannt werden muß, so wird doch erst darauf restectirt werden können, wenn Sie hinsichtlich Ihrer Person uns

jegliche Hoffnung entziehen zu sollen glauben. —

Es scheint mir baher auch jebe weitere Erörterung überflüssig zu sein, weil — wenn überhaupt bie Möglichkeit vorhanden, Sie wieder für München zu gewinnen, Sie den Modus hierfür am Besten selbst anzugeden im Stande sein werden, andern Falls es aber nichts helsen wird, wenn ich auch ganze Bogen barüber verschriebe. — —

### 163.

Un Corenz von Dufflipp (Munchen).

Florenz, 8. März 1870.

Hochgeehrtester Herr Hofrath und verehrter Freund! Erlauben Sie mir diese Anrede: Sie haben mir so dauernd aufrichtige Freundschaft mit Wort und That erwiesen,

Sans v. Bulow, Briefe. IV.

und ich bedarf ber Auffrischung biefer Erinnerungen, um Ihr neues Schreiben "gemiffenhaft" - und bas ift bier gleichbedeutend mit "vertraulich" — beantworten zu konnen. Es wollte mir zuerft bunken, als ob ich biesmal verpflichtet mare, mich mit einer Erwiderung nicht zu beeilen, den Inhalt Ihres verehrlichen Briefes vielmehr einer recht grundlichen, ruhigen, wie man ju fagen pflegt: reifen Überlegung zu unterziehen; Sie felbst mögen vielleicht von biefer Anficht ausgegangen fein, als Sie mir fchrieben. Allein eine ober mehrere Wochen fernerer Erwägung vermögen an meinen Empfindungen, die volltommen ruhiger Natur find und schließlich in meinem thatsächlichen forperlichen und geiftigen Buftanbe wurzeln, nichts zu anbern. Außerbem tann ich mir lebhaft benten, wie fehr Seine Majestät Unser Allergnäbigster Berr nach Berwirklichung Allerhöchst Seiner fünstlerischen Bunsche brangen mag, und ba scheint es mir benn in jeber Binficht angemeffener zu sein, respectvoller, ehrlicher - mit einem onn possumus e nicht zurudzuhalten. In zwei Worten: Sie brauchen in München einen Befunden, feinen Rranten. Gefunde heißt: Rlindworth, ber Rrante bin ich, wenigstens frank genug, um mich binnen Jahr und Tag jeder Beschäftigung mit ber angreifenben, aufreibenben Wagnerichen Mufit enthalten zu muffen. Bermeinen Sie, bag mir biefe kategorische Erklärung leicht vom Bergen, leicht von der Feber geht? Glauben Sie, daß ich fo gang ohne inneren, ebenfo langwierigen, als bitteren Rampf meine Stellung in München vorigen Berbft aufgegeben habe, bag bas Befühl ehrfurchtsvoller Anhänglichkeit an unferen erhabenen König, daß die - freilich im Sinblid auf bas von mir Erftrebte nur geringe - fünftlerische Befriedigung über die Arbeit, welche mir unter bem Schute Seiner Majeftat in ber Mufitschule wie in ber Oper au leiften vergonnt gewesen ift, bie mit biefer Befriedigung verknüpfte innigfte Theilnahme an ber Beiterentwickelung ber gehegten Reime, Die Berbheit bes Abschiedes von einer icon halb gewonnenen geiftigen Beimath - bak alle biefe Empfindungen feine Biberftandstraft gegen meinen Entichluß ausgeübt haben? Rein, bas konnen Sie nicht Dann werben Sie aber auch feine Übertreibung in meinem heutigen Ausrufe finden durfen: eine Rückkehr nach München betrachte ich gerabezu als einen Selbstmord. Sollte ich je einmal zu einer folchen Ertremitat ichreiten wollen, fo murbe ich einen expeditiveren, mit weniger langsamen Torturen verbundenen Modus porziehen. — — Selbst an bas Hoforchester, bessen große Mehrheit mir im Gangen freundlich zugethan mar, erinnere ich mich nur ungern, ba - - bie herren C.M. B., G., Str. u. A. burch ihre ununterbrochene Befliffenheit, mich burch ihre Bosheit, Robbeit und Trägheit zu ärgern und zu reizen, mir jebe Freube an jeweiligem Gelingen einer Concert. ober Opernaufführung vergiftet haben. Dh, Berr Generalbirektor Lachner war ein weiser Mann, als er sich gegen alle biese Ungebührlichkeiten burch tyrannische Barte wehrte, und man hat Unrecht, ihm einen Borwurf baraus au machen 1. Aber ich besite nicht jene urgefunde physische

<sup>1</sup> Bülow mag hier Borfälle im Sinne gehabt haben, wie z. B. eine Probe, in welcher F. Lachner das Horntrio im Scherzo der Eroica, wie ein Ohrenzeuge berichtet, an die dreißig Mal hinterseinander spielen ließ, eine Art, momentaner Berstimmung nachzusgeben, wie sie Bülow's Natur, selbst in Augenblicken größter physischer Leiden und dadurch gesteigerter Reizbarkeit durchaus fern lag.

und psychische Constitution, nicht jenes glückliche nervenfreie Temperament, das allerdings andererseits für das Berständniß und die dem entsprechende Wiedergabe der Wagnerschen Musik nichts taugt.

Berehrtester Herr und Freund: noch einmal nur ein halbes Jahr München mit den angebeuteten Annehmlich-keiten — ich schweige von den Insamien der Presse und den persönlichen Bosheiten der Stadtbewohner — und ich bin lazarethreif, bin ein alter Mann. — —

Nein, sehen Sie, Hand auf's Herz, so einen Menschen kann ber König von Bayern nicht brauchen, um ihm die Walküre von Wagner würdig vorzusühren. Soll ich unter solchen Umständen Ihrer liebenswürdigen Verführung nachzeben, mir Bedenkzeit ausditten, die Wiedererlangung meiner Frische, meiner Tüchtigkeit in Aussicht stellen, mit doppelbeutigen Worten Sie mehr ober minder direkt veranlassen, auf meine Wiederlehr reslectirend, gewissermaßen meinen "Posten", wenn ich so sagen darf, zur Zeit noch vakant zu lassen? Nein. —

Ich habe einmal angefangen, mich so zwanglos gehen zu lassen, daß ich mir consequenter Weise noch gestatten

In der Correspondenz zwischen München und Triebschen taucht auch der Name H. Porges auf und Dufflipp fragt 20. März) "ob Herr Porges wirklich für die Direktion der Walküre vom Meister

in Aussicht genommen worden ift?"

<sup>1</sup> Im April d. J. verweilt Bülow in einem Briefe an Düfflipp bei den Boraussetzungen für Wagner's Kommen nach München, damit der Wunsch des Königs: "eine mustergültige Aufführung der Walküre und der übrigen neuen Werke des Meisters" erfüllt würde. "Denn ich wiederhole nochmals nach reifer Überlegung: die selbstethätige Überwachung der Einstudirung seiner schwierigen Werke von Seiten des Autors ist unerlästliche Bedingung für das Gelingen der Darstellung in jeder Hinsicht (bekorativ wie dramatisch wie musikalisch)."

muß, Weiteres über meine Person hinzuzusügen. Ich bin jett vierzig Jahre alt geworden und fühle mich bereits halb ruinirt. Mit meinen Trümmern kann ich aber der musikalischen Welt doch noch vielleicht nützen, dem so liebenswürdigen, so reich begabten italienischen Bolke. Die sind — Künstler von Gottes Gnaden — zur Zeit in schrecklicher Verwilderung, aber durch deutsche Schule und Zucht nicht unwahrscheinlich aus dieser Decadenz zu neuem Leben herauszuweden. Ich will's nach Kräften versuchen und meinem Titel "königlich baperischer Hoftapellmeister" in partidus insidelium Ehre zu machen trachten. Vielleicht glückt mir z. B. das anscheinend unbedeutende Experiment, das ich nächste Woche hier anstellen will, ihnen ihre alten quten Weister wieder in Erinnerung zu bringen. —

Seien Sie einmal ein bischen egoiftisch, verehrtefter herr hofrath! Denten Sie boch an alle bie Scheerereien, Überlaufungen, Querelen, die Ihnen durch meine Rückehr nach München als Übergewicht zu bem unmenschlichen Arbeitsbündel, bas Sie mit einer nicht genug zu bewundernben Gebuld, Umficht, Gewissenhaftigkeit und Menschenfreundlichteit bewältigen, erwachsen würden! Mitunter tommt es mir vor, als verstände ich felbst gang und gar nicht, mit meinen Landsleuten zu verkehren - woher fonft die ewigen Migverständisse, Berkennungen, Falschbeutungen? — als habe ich als Deutscher meinen Beruf verfehlt. baß ich schon in ber Schule eine specielle Borliebe für bie Römer und ihre Litteratur an ben Tag legte: meine Sympathie für die lateinische Race machte mich später fo frangofenfreundlich wie einen bayerischen Reichsrath. nachbem ich die Italiener kennen gelernt, kommen mir die Franzosen nur mehr vor, wie verdorbene, begenerirte Lateiner, und — vielleicht täusche ich mich — seitdem ich italienisch rede und schreibe, erscheint mir mein Charakter gemildert und erträglicher für meine Mitmenschen geworden. Lassen Sie mich diese friedliche Revolution oder Evolution — unter Ihren wohlwollenden Glückwünschen — hier volziehen! Die Berehrung und Dankbarkeit, die ich gegen König Ludwig II. im Herzen trage, die bleibt überall unwandelbar fest und lebendig. Und wenn ich hier was Nühliches für die Kunst zu Stande bringe, so betrachte ich mich dabei stets als Seinen Diener, Seinen Missionär!

Berehrtester Herr Hofrath — nehmen Sie mir diese für Sie ermüdenden Herzensergießungen nicht übel — ich habe in der redlichsten Absicht geantwortet, so wie ich es Ihnen gegenüber schuldig bin!

164.

Un die Mutter.

Firenze, li 9 Marzo 1870.

Theure Mama,

— Montag ben 14. soll bas Orchesterconcert vom Stapel laufen. Die erste Probe hat mir gute Hoffnung gemacht; allein intriguirt wird mehrseitig gegen ben gefährlichen preußischeitalienischen Musikreformator. Sehr begreiflich, übrigens weit minder unausstehlich als in der lieben Heimath. Hier bekommt man doch die Intriganten nicht zu Gesicht: dort umgeben sie Einen mit Freundschafts-worten und um so giftigeren Feindschaftswerken.

<sup>1</sup> Über diesen Brief berichtet Düfflipp nach Triebschen: "Herr v. Bülow antwortete mir — wenn auch ablehnend — so doch in einer solch freundschaftlichen und eingehenden Weise, daß ich ihm wirklich zu größtem Danke hierfür verpflichtet bin."

Auch vermißt man mit Vergnügen bes "Nordens Dauerbarkeit" in diesem Punkte. Dieser Wangel gibt die Aussicht, die Widerstandskraft in Folge natürlicher Trägheit balb erlahmen zu sehen.

Montag ben 22. Concert ber Società Cherubini, wo ich unter Anderem Raff's schönes Quintett spiele. In ben Bereinsproben bei Der Lauffot habe ich den Leuten neulich brei lette Beethoven'sche Sonaten vorgespielt und fie buchstäblich erschüttert. Nächstens gebe ich ihnen die britte Schumann'sche und die zweite Chopin'sche Sonate. war meinen Fingern je so wohl und behaglich? Lectionen hinreichend. Die alte Marchesa Fransoni nimmt jest bei mir Unterricht. Alte, treffliche Schule (hummel) - fie ift jest 54 Jahr alt, aber meine beste Schulerin. Befriebigung schafft mir auch, bag ich ben Engländerinnen und Amerifanerinnen, wie mir die Erfahrung zeigt, musikalisches Blut in die Abern filtriren kann. So bald ich perfect italienisch tann, taufe ich mir eine italienischenglische Grammatit und ftudire auf meine altesten Tage bie - Baffersprache.

Übrigens habe ich bem italienischen Orchester neulich in seiner Sprache ohne Stammeln eine Allocution gehalten, bie sehr applaudirt worden ist. Die ihnen unbekannt gewesenen Spontiniaden und Cherubiniaden 1 packten sie mit Enthusiasmus an.

Am 24. — so habe ich meinem Abvocaten geschrieben bin ich bereit, nach Berlin abzusegeln, wenn es durchaus sein muß. Es ist aber ein großes Opfer: alles jetz Angebahnte kann während meiner voyage de désagrément

<sup>1</sup> Duvertüren zu "Bestalin" und "Wasserträger".

wieder weggekehrt und verwischt werden. O Gott — es ist mein Fatum, immer von Neuem wieder zu beginnen. Chretien errant! Doch, à qui le dis-je! — —

Von Liszt hören wir, daß er Anfang April durch Florenz nach Weimar reisen wird. Es paßt mir sehr gut, ihn nicht vor definitiver Erledigung meiner unseligen Processangelegenheit wiederzusehen. — —

165.

Un frau Jessie Caussot.
Milano, li 26 Marzo 1870.

Berehrtefte Freundin und Directrice!

Mit einer gewissen Befangenheit tauche ich meine Feber in die bleiche Gasthosktinte — denn ich bin müde und verfroren und höchstens en train, Ihnen eine kleine Enttäuschung zu bereiten. Sie erwarten einen geistreichen, charmanten Reisebrief von mir — Sie sind an die Correspondenz eines Hillebrand, Sgambati, Pinelli gewöhnt — und da werde ich Ihnen heute recht trocken und gediegenssade vorkommen.

Bunächst übrigens herzlichen Dank für das Rosso-Telegramm. Der Succes des Concerto patetico hat mich sehr erfreut — ich kann Ihnen ein Gleiches von den Lisztiana des gestrigen Abends melden, die im buchstäblichen Sinne Furore gemacht haben. Die zweite Etüde sollte bissirt werden — ich gab aber nicht nach; als jedoch am Schlusse der Sturm sich gar nicht legen wollte, habe ich ein Fragment aus den Patineurs noch zum Besten gegeben. Erstlich wird Meyerbeer hier aborirt, zweitens hatte das Stück Actualität insosern als wir eine grimmige Kälte

hier genießen - bei ichonftem Sonnenschein übrigens benken Sie sich — von Bologna an find wir nur durch hobe Schneefelber gereift! Dh Sie gutige Borfebung! Niemals hatte ich einen Pelz nöthiger, und es ward mir ein folder von Ihnen bescheert! Bon Mailand habe ich noch wenig gesehen, es wurde in Einem fort probirt auch heute ergebe ich mich bem nämlichen Lafter. Übrigens, das Trio von Beethoven ist recht gut gegangen, so trampfhaft es auch vorbereitet werben mußte. Umgekehrtes Berhältniß wie in Floreng: Biolinist beffer als Bioloncellist. Erfterer hat Reuer und Rraft, ift aber nicht auf Syntopen bressirt, versieht sich auch manchmal in ber Tafteintheilung: letterer ift ber lebernfte Rerl, ber mir je in meinem Leben vorgekommen, aber - corrett, hat einen Mälzel neben bem Magen. Dabei blinkt aber boch etwas Berfängliches, Antideutsches in seinen Augen, bas mir hoffnung gibt, ihn noch einmal - verliebt zu sehen.

Bazzini in Brescia, (vielleicht besuche ich ihn); man will hier nicht viel von ihm wissen, behauptet, er sei schwach geworden und könne kein Allegro mehr spielen. Dafür also: Rampazzini, mit dem harten b, der keine üble Acquisition für Florenz sein würde. Beide Leute übrigens persönlich charmant, willig, bescheiben, dankbar für jede Belehrung.

Bublikum fehr zahlreich, aber etwas geräuschvoll — ich habe burchgehends alle Nüancen ftarker auftragen muffen,

<sup>1</sup> Antonio B., Geigenvirtuose, Componist, 1818 in Brescia geb., † 1897. In jenen Jahren lebte B. in seiner Baterstadt ausschließelich ber Composition, seit 1873 als Compositionslehrer in Mailand, wo er 1882 Direktor des Conservatoriums geworden und bis zu seinem Tode geblieben ist.

um die Ohren zu frappiren. Bach hat ennuhirt, Mendelsfohn nicht — sie haben mir die Bariationen drei Mal mit Applausen unterbrochen.

Morgen Mittag 2 Uhr ist bas zweite Concert — ich referire Ihnen Montag barüber. Die Probe vom Raffschen Quintett bürfte vier Stunden bauern.

Jest kommt die Hauptsache: Quecksilber wird Sonntag 3. April — ganz sest steht's noch nicht — ein großes Orchesterconcert dirigiren statt des unfähigen Terziani (Quartaner sollte er heißen) von der Scala. — —

Der Insinuationen, hier mein Zelt aufzuschlagen, hat's, wie Sie prophezeit haben, bereits nicht gemangelt: aber Mailand kommt mir ein wenig wie Leipzig vor — die Olona wie die Elster; (wenn boch auch ein componirender Boniatowski hier ertränke!). Ich urtheile nicht gern vorichnell - gegen die Gewohnheit meiner Landsleute, welche, je oberflächlicher ihre Einbrucke find, um fo eifriger und grundlicher die Tiefe berfelben zu bemonftriren pflegen aber bis jest gefällt mir bie Stadt fehr wenig - immer im hinblid auf Floreng, wo Steine und Menschen mir fo Rein - hier konnte ich nicht ungeheuer sympathisch find. leben, außer bie Societa Cherubini und ihre Direktion wanderten her; aber hier murben fie fich auch nicht wohl Rein, Arno-Dresben bleibt bas Hauptquartier! Sind Sie "beruhigt"? Amen, a men a men 1.

Zio Mercurio.

[P. S.] Mit wie viel Stimmen und an welchem Tage bin ich benn eigentlich zum Präsidenten ber Ssocietä]

<sup>1</sup> Stelle aus bem Gloria von Cherubini, die fo accentuirt wird.

Ch erubini] gewählt worben?! Meine Gründlichkeit bedarf biefes Details.

Die Scala hat mir als Haus enorm imponirt. Orchester zahlreicher, aber nicht eben vorzüglicher als in der Pergola (9 Contrabässe) — Chöre dagegen weit besser — Ballet, was Ensembletänze, Costüme, Arrangements anlangt, begeisternd!

166.

Un Frau Jessie Caussot. Milano, li 27 Marzo, alle ore 5 pom. Berehrte, theure Freundin,

In einer Art Rausch schreibe ich Ihnen — nämlich unter bem Eindrude bes beispiellosen Fanatismus, ben ich fo eben erregt habe. Das Concert bauerte beinahe 21/2 Stunden. Es ging Alles vortrefflich — bas Quintett unglaublich volltommen, weit beffer als in Florenz. Ja! Ohne Übertreibung. Rampazzini ift ein gottbegnabeter Rerl, hat mit einem Feuer gespielt, bas burchschlagend mar. Den mußten wir nach Florenz ziehen. Es ift ein Mufiter erften Ranges. Die übrigen herren wurden von uns Beiben mit fortgeichleppt. Der Succeg bes Raffichen Werkes mar un. Bei ben Proben waren ftets eine Maffe alaublich. "Professoren" und gebilbeter Dilettanten anwesend, bie jest bas ganze Wert auswendig nachpfeifen. Wenn Sie nicht in Florenz wären — wer weiß, was ich thäte! Aber nein, Ontel Quecfilber bleibt ben Lilien, ben Chern, ben Chimären, ben Ratern treu! - -

<sup>1</sup> Diese Wahl fand vor B.'s Abreise von Florenz statt: "Riesenbouquets und Taktstock, den schönsten, der mir gegeben worden ist — Orden der italienischen Krone, eine ziemlich vornehme Decoration (Mauritius und Lazarus ist commun)" berichtet B. an Spitzweg.

Nun die Hauptsache — aus dem gestern annoncirten Orchesterconcert kann vorläufig nichts werden. Es gäbe zu viele dissapori [Unannehmlichkeiten], sogar Skandal. Ein Comitémitglied hat dem Scala-Orchesterchef schon vor 8 Tagen die Partituren in's Haus getragen. Desto besser: da hülle ich mich nun bereits Mittwoch früh in unseren Präsidentenpelz, komme früher nach Berlin, kehre früher nach Florenz zurück. Aber — zum 17. December habe ich versprechen müssen, hier zu einer Beethovenseier — ein Orchesterconcert und eine Kammermusikmatinee — wieder zu erscheinen. Bielleicht ist schon im Frühjahr etwas Anberes sos. — —

[Aufträge.] Himmel, wie langweilig! Nehmen Sie mir das schreckliche sans-gene nicht übel, das Hausgewändliche meiner Schreiberei, und da ich Ihre Sympathie für Gebrucktes kenne, lege ich Ihnen auch noch den gestrigen Corriere di Milano von Boito bei. Vielleicht liest ihn Baby an Ihrer Stelle. Leben Sie wohl — lassen Sie sich in Gedanken Ihre treue, gütige Freundeshand küssen. Ihr Präsident in Urlaub.

167.

Un frau Jessie Laussot.

Milano, li 29 Marzo 1870.

Berehrtefte Freundin,

Was für einen unglaublich liebenswürdigen Brief haben Sie mir geschrieben, einzige Macftrina, da Sie nun doch nicht ona genannt werden wollen! Ja, wenn ich nur ein klein wenig Zeit hätte zu danken, zu erwidern! Baby hätte ich gern im mailändischen Dialekte erwidert — aber wie soll

ich bazu kommen? Das regnete biesen Morgen Besuche, Albumssendungen — in einer Biertelstunde muß ich dem Photographen siten u. s. w. Weder zur Brera sinde ich Muße, noch zum Leonardo da Binci — Gottlob, daß ich gestern Morgen zwei Stunden auf dem Dome verlebt, die mir unvergeßlich bleiben werden. Ich hatte einen prächtigen Cicerone; überhaupt die charmanten Leute, die sich um mich gekümmert, waren in der Mehrheit. Die hauptsächlichen ennuis habe ich nur von den engeren Landssleuten und ihren Indiscretionen gehabt, welchen ich mich übrigens durch allerhand Schliche zu entziehen verstanden habe. — —

Kennen Sie das Ballet von der Scala? Reines Parabies! Nach dem Dom die reizenbste Emotion. Denn — benken Sie sich — der Haupteindruck von jenem Bunderbau war mir nicht das Imposante, sondern das Bezaubernde.

Buonamici soll spielen, was er will und vor Alem was Sie wollen, billigen, gutheißen. Rondo von Chopin lieber nicht — ist unbedeutend — lieber Sonate von Mozart ober — vielleicht eine symphonische Dichtung. Wählen Sie! Biel Slück zur Majestät-Matinée!. Ich nehme in Gedanken Theil bran. Mir würde es persönlich Spaß machen, wenn Beppo [Buonamici] die Hugenottenfantasie vortrüge. Doch das ist — subjectiv.

Am 17. December wirkt er hier mit — in ber Fantasie Op. 86 — das ist bereits abgemacht! Warten Sie nur — ich will Ihnen die alte Italia wenigstens sottosopra

<sup>1</sup> Majestät: Lifst, der auf seiner Durchreise in einem für ihn von Frau Lauffot veranstalteten Concert gefeiert wurde.

wenden. Vielleicht dirigire ich hier nächste Saison die Scala oder im neuen Teatro lirico den Rienzi. Da Sie die Presse — wenigstens vom meteorologischen Standpunkte aus — würdigen, so schicke ich Ihnen wieder einen langen Artikel des Pungolo<sup>1</sup> — könnte Ihnen übrigens noch andere anderer Blätter senden, die gleicher Länge und Tenzbenz sind.

Wie Sie sehen — ich bin in einer Art Rauschzustanb — ma non è colpa mia. Mir ist so renaissancelich zu Muthe — als ob ich meine Carriere erst ansinge.

Elbstorenz — Arnobresden! Berstand bes Zufalls log Beisheit bes destino.

Bleiben Sie mir gut und freundlich gefinnt, theure Frau.

168.

Un frau Jessie Caussot.
[Berlin, Ansang April 1870.]
Berehrteste Freundin,

Wenn ich Ihren lieben Brief, ber mich als unerwarteter 1. April-Gruß so wohlthuend in der Fremde angeheimelt hat, in der Sprache des brutto paese, dove stuona il "Nee", beantworte, so geschieht das sehr contre-cœur. Aber — ich bin trant, muß wenigstens das Zimmer hüten, bis mich meine böse Grippe und der zwar unschuldige, aber fatale Hautausschlag (Nesselsieder) verlassen hat, der mich bald nach meiner Ankunst in meiner überaus comfortablen Gastwohnung dei meinem prächtigen Freunde

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der u. A. über das Programm fagt: »Sette autori — sette generi — sette stili — tutti maestrevolmente caratterizzati, in modo da potersi dire senza esagerazione, che il Bülow si tramuta nell' autore, e rivive in lui e nella sua musica«.

Bechstein<sup>1</sup>, ohne den ich's nicht vierundzwanzig — Tage hier aushielte, befallen. Ja — ein memento mori, oder sagen wir besser: memento vivere! Denn das Leben ist schwelgereien in Mailand, meine Strapazen auf der se Brautsahrt<sup>2</sup> haben die nur für Italien garantiesest hergestellte Maschine meines Leibes wieder ein wenig der rangirt.

Aber, theure Frau, seien Sie außer Sorge — ich will mich hier recht schonen, damit Sie bei meiner Rückunft nicht die nämliche Arbeit an mir wieder vorzunehmen haben, wie in den letzten Wonaten des vergangenen Jahres.

Donnerstag früh 5 Uhr traf ich ziemlich unbeschäbigt in München ein, wurde von meinem liebenswürdigen Freunde Spisweg (Pianofortefabrikant und Musikhändler sind meine taktvollsten, liebenswürdigsten Treuen) in Empfang genommen. Um den Zug nicht zu verschlafen, war der gute Mensch gar nicht zu Bette gegangen — das ist nun wieder ein schöner deutscher Zug — mein Herz war gerührt.

"Bleiben wir heute miteinander! Aber nicht in Munchen, wo jeber Ginblid von der Station in die Stadt mir

2 Der Buchftabe s im Italienischen bor ein Bort gesetzt, bertehrt beffen Ginn in's Gegentheil.

Digitized by Google

Daß Bülow's Sympathien ihrem vollen Werthe nach von Bechstein geschätzt und erwidert wurden, beweist folgende Stelle aus einem Briefe vom 12. December 1868: "Die Freundschaft eines so hervorragenden Mannes und weltberühmten Klinstlers sollte mich saft stolz machen, wenn ich mir nicht in Demuth gestehen müßte, daß ich dieselbe in Wirklichkeit nicht verdient; ich habe nur das fabelhafte Glück gehabt, daß beim Beginn meiner Lausbahn ein Gott an meinem Werktisch stand, unter dessen Schutz ich das geworden, was ich gegenwärtig bin." Bechstein starb am 6. März 1900.

Seelen-nausees verurfacht. Fahren wir mit bem nächften Train nach Nürnberg!" Gefagt, gethan. Dort tommen wir Mittags an und flaniren in ber wirklich reizenben Stadt trot Wind und Ralte umber. Bom Standpunfte ber Seelendiatetit mar ber Ginfall auch recht gesund: bie Transition vom Mailander Dom zu Neujerusalem wurde burch bie alte schone Burgerstadt in einer meine Augen schonenden Weise operirt. Und Abends gingen wir in's Theater, sahen vier Afte vom Don Carlos, und ich war gang felig, bie entzudenben Worte bes Genius, ber meinen landsmännischen Lümmeln eine Sprache geschenft, von ber fie keinen Bebrauch machen konnen, wieber zu vernehmen. Die Borftellung war urbilettantenhaft, aber boch nicht coulissenreißerisch wie in einer Hauptstadt, und das Bublifum lauschte so andächtig wie in einer Kirche, und auch bas freute mich. — Ach, ich wurde wieder beutsch, warni-patriotisch, und ich bachte an den herrlichen König Ludwig II., ber ben Don Carlos fo überschwänglich liebt, wie ich von Jugend auf, und sich ihn erft neulich unverftrichen von 6-121/2 Uhr in München hat vorspielen (Beim Beiterreisen von N. schickt mir ber Benter bie Begegnung mit Herzog Ludwig, dem Bruder ber Raiferin von Ofterreich zu, ber mich natürlich gleich erkennt und mit mir - fehr liebenswürdig und bescheiden übrigens parlirt.) — —

Aprilscherze: à propos — am 1. April fand gerade bie erste Vorstellung ber Meistersinger statt (furchtbarer Kamps, theilweise glänzende, theilweise unerhört schlechte Aufführung — Beckmesser von einem quasi-Choristen gegeben, ber ben Nachtwächter in den Hugenotten bisher als bedeu-

tenbste Partie übernommen. Opposition jedoch besiegt, wie es scheint, und Kritik milber, als zu erwarten war, immer jedoch unerhört blind und taub — ich war natürlich nicht zugegen) — serner im gelesensten Journale, Fremdenblatt, beisolgender Artikel über den Präsidenten und die Directrice der Società Cherubini, der nicht übel geschrieben ist und den ich für Miß Brooke beilege. Sie sollen ihn nicht lesen, d. h. wenn Sie nicht mögen, dafür lesen Sie aber den beisolgenden Brief meines ältesten Berliner Freundes (von 1849 her), der mich kennen sollte und mir beisolgende deutscheste Zumuthung macht. Könnte ich in solchem Dunsktreise weiter leben? Sagen Sie!

Heute Morgen — andere Überraschung: der Hoftheaterschor ersucht mich, sein Benefizconcert über acht Tage durch Klimperei zu verherrlichen, resp. durch meinen mit Standal glacirten Namen die Neugier der Juden anzulocken. Nun, Freund Bechstein ließ die Deputation gar nicht vor und wird sie bei Wiederholung des Raubanfalls abschlägig heimschicken.

Gestern bin ich sofort in die Hauptmusikhandlung gegangen und habe Büsten von Luigi tedesco [Beethoven] für die Maestrona, von Luigi storentino [Cherubini] für die Academia dei Rossi und delle Rosse bestellt. Zugleich habe ich Wagner's samose Broschüre "über's Dirigiren" an meine Directrice abgesandt. Wenn Sie noch immer mit Ihrer, jedenfalls hellsichtigen, Ignoranz prahlen wollen, dann ist das allerdings keine Lectüre für Sie, denn dieselbe wird Sie mit stichhaltigsten Gründen beslehren, daß die Dorskapellmeisterei mehr von der Sache

1 Richt zu ermitteln mas zu Grunde liegt.

Digitized by Google

versteht als alle beutschen Hof- und Stadtkapellmeister. Bitte, lesen Sie bas prächtige Werkchen sogleich. —

Sine leibliche Nacht hat mich wieder etwas auf die Beine gebracht. Der boje Rothlauf ist verschwunden, die Frühlingssonne lacht mich aus, daß ich die Cascinen mit den Linden vertauscht. — —

Also heute seiern Sie die Majestät. Schönes Gelingen und gehobene Stimmung wünsche ich von Herzen dazu. (Prächtiges Programm!) Empfange ich Bericht? Der Präsident erwartet es. Wie hat Beppo gespielt? — —

Nehmen Sie vorlieb, verehrtefte Freundin, mit diesem langweiligen Brief, der so vielerlei Überflüssiges enthält: und so vieles Andere nicht, was ich sagen möchte und sollte. Bleiben Sie was Sie sind und waren Ihrem treusergebenen Vif-argent, wirkl. geh. Onkel.

169.

Un frau Jessie Laussot.

Berlino, li 9 Aprile 1870.

Berehrtefte Macftrona,

— — Mein (übrigens charmanter, taktvoller, präciser) Abvocat Simson räth mir: "reisen Sie nach Italien zurück, und kommen Sie in der schlechten Saison wieder — Ansang Juni (das kann ich Ihnen nicht ersparen), wo ich Ihnen dann die Erledigung Ihrer Angelegenheit in vier Wochen nicht blos verspreche, sondern garantire."

Dem gemäß reise ich in vier bis sechs Tagen — rascher kann ich hier das kaum aufgeschlagene Zelt nicht abbrechen — über Leipzig nach Mailand, um das bort projectirte Concert zu dirigiren — falls es den Leuten da

noch convenirt — il tempo talvolta non è galantuomo ma anche mascalzone [Lump] — was mich acht Tage aufhalten wird, und treffe in Florenz am 25. ober 26. April wieder bei mir und bei Ihnen ein. — —

Bas meinen Sie zu ben Beethoven-feraten ober -mattinaten im Mai — etwa gleichlaufend mit ben quäftionirten Orchefterconcerten?

Wichtige — höchst wichtige Mittheilung für Sie und mich enthalten die Signale in Nr. 23 — 7. April — auf S. 366 unter den Inseraten!!! Lassen Sie Ihre treffliche Secretärin sofort aufschneiden!

Intriguirt Sie dieses Räthsel? Nun, auch Baby soll nicht leer ausgehen. Hier eines für sie und die beiden anderen Damen. Die glückliche Erratherin wird präsidentslich belohnt werben!

- Es hat einen Rücken und fann boch brauf nicht liegen,
- Es hat zwei Flügel und tann boch bamit nicht fliegen,
- Es hat ein Bein und tann boch brauf nicht ftehn,
- Es trägt eine Brille und kann boch damit nicht fehn! Was ist das?

Genug spropositi. Onkel Quecksilber ist boch der geistloseste Ihrer Correspondenten — vielleicht thut er nur so, um seine persönliche Wiedergegenwart relativ ersehnen zu machen. Ich bin seelenvergnügt, daß ich so bald heimkehren kann. — —

<sup>1 &</sup>quot;Briefe und Mittheilungen artistischen Inhaltes ersuche ich während der Dauer meiner Abwesenheit von Florenz ebendahin an die Adresse meines Freundes und Secretärs: Cavaliere Cesare Rosso via St. Spirito 31 zu adressiren." Datirt und von Bülow unterzeichnet. Da Cesare Rosso dechnet. Da Cesare Rosso via St. Spirito 31 zu adressiren." Datirt und von Bülow unterzeichnet. Da Cesare Rosso via St. Spirito 31 zu adressiren." Datirt und von Bülow unterzeichnet. Da Cesare Rosso via St. Spirito verschaft und von Bülow unterzeichnet von Laufschaft werden.

Leben Sie wohl, trefflichste, treueste, theuerste Freundin und Directrice von Società und

Presidente Zio Mercurio.

170.

Un die Mutter.

Floreng, 22. April 1870.

Geliebte Mutter!

Da bin ich wieber in "Eben" angelangt, wohin mich's so gewaltig zog, und könnte mich des himmlischen Frühlings erfreuen, wenn nicht eine wichtige subjective Bedingung fehlte: Gesundheit. — —

Der vorher intendirte zweite Abstecher nach Maisand ist unterblieben: es hat dort allerlei Imbroglio gegeben. vielleicht auch Intriguen, Eisersüchteleien. Nun, ich forsche nicht nach; an allerlei unangenehmen Stationen des Lebens muß man mit dem Courierzug vorbeisahren, nicht mit dem Süterzuge: das Leben ist der Güter höchstes nicht, sagt Bismarck mit Schiller in seiner meisterhaften Rede süt Die Todesstrafe, die leider nicht im Hesetiel steht, welchen letzteren ich mir. Deiner Empsehlung folgend, sogar im Prachteinbande mit hierher genommen habe.

Nach Leipzig habe ich ebenfalls teine Excursion gemacht — es war überstüssig — ich bin couriermäßig bis Benedig gereist, was mir zu verführerisch auf der Tour lag — leider, füge ich hinzu — benn der Eindruck ist so wunderbar mächtig, eigenartig imponirend wie anmuthend, daß Florenz mir jett wie ein "Dresden" vorkömmt. Nun — hoffentlich lerne ich es wieder lieb gewinnen, so bald ich etwas entstatarrhalsirt bin.

Ein Antrag nach Amerika liegt vor — vier Monate und 10 000 Dollars (Thaler) netto garantirt. An die Kinder benkend, nehme ich vielleicht an. Doch entscheibe ich mich nicht sofort. Das hat Zeit — pas de zele ist jett in allem Praktischen meine Parole. — —

Große Freude hatte ich in Berlin an Heinz' lieblichem Aussehen und seiner geistigen Straffheit. Wie geht's eigentlich Willi?' — —

171.

Un Eugen Spitweg.

Florenz, 8. Mai 1870.

Mein geehrtefter Freund,

Da Sie mir immer so freundliche Theilnahme bewahren, so sollen Sie zuerst den glücklichen Ersolg unseres großen Experimentes ersahren. Das heutige erste Concert — ich habe nur Programm<sup>2</sup> von gestern (Generalprobe) — ist vortrefflich ausgefallen, besser als alle ähnlichen bisherigen hiesigen Unternehmungen. Orchester charmant — bei Gott besser (nicht blos relativ) als das Münchner — übrigens zahlreicher und auch Publikum detto.

Ich bin jest heimisch geworden in Florenz und die gute Musik wird's auch werden.

Schönen Dank für Ihren gestern empfangenen Brief. Dachte gleich, es müßte einen Haken haben. Denn Ihre Gewissenhaftigkeit ist ja sadowesk!

1 Bülow's Stiefbrüder. Bergl. Bd. I, S. 464.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Concerto popolare di musica classica a grande orchestra. 1. Ouvertüre zu Ali Baba von Cherubini. 2. Concert für 2 Claviere mit Orchester von Mozart (Chepaar Jakl). 3. Arie aus Semiramis von Rossini. 4. Triumph-Marsch zu Julius Casar von Billow. 5. Clavier-Concert G moll von Mendelssohn (Alfred Jakl). 6. Symphonie Pastorale von Beethoven.

habe eine Nacht gefeffen und eigenpfotig Stimmen copirt! - -

Da am 15. erst nöthig in Berlin einzutreffen — so könnte ich — ohne daß es natürlich forcirt würde — zwischen 11. und 14. in Nürnberg brittes Sachs-Concert geben. Wollen Sie die Güte haben, Soldan hiervon zu avertiren?<sup>2</sup>

### 172.

# Un Eugen Spitweg.

Florenz, 11. Mai 1870.

Mein geehrtefter Freund,

Musikalien richtig (post festum) angekommen. Danke für Wagner's Broschüre. Haben Sie selbige orbentlich gelesen? Alles Golb — wundervoll — wenn sie auch Perfall und Wüllner nicht sonderlich behagen wird.

1 Frau Laussot half, in folgendem Billet darum gebeten: "Feierlich wälze ich Ihnen hiermit die größere, schwerere Hälfte meiner skacciataggine zu, mit welcher ich Ihnen proponire, mir die beifolgende Baß- und Biolastimme zu doubliren! Hätten Sie vielleicht auch noch zu einer ersten Geige Zeit? Sie sehen, ich lerne was im Butrauen'! Gute Nacht — meine Finger sind zwar schreibnübe ich leiste aber noch eine zweite Geige!"

<sup>2</sup> Am 9. April d. 3. schrieb Bülow an Spizweg: "Soldan Musikhdlr.] aus N. besuchte mich gestern hier, brachte mir ein wunderbar schönes Geschenk: Taktirstock mit meinem Wappen und dem Miniaturmonument von Hans Sachs — ein Meisterwerk der Essenschinkhnitzkunst. Ich war so gerührt, daß ich versprochen habe, durch ein drittes Concert in Nürnberg zu dem bekannten Zwecke persönlich zu danken. — Dieses Concert wird im Ansang Juni stattsinden und mein letztes öffentliches Auftreten in Deutschland sein."

3 Schon vorher erkundigte sich Bülow bei Spitweg um deren Erscheinen. "Sie würden mir einen dankenswerthen Dienst leisten, mir einige Exemplare davon zu vermitteln! Ich bin zwar Dirigent a. D. — aber in Allem was Wagner producirt, sindet sich stets reichlicher Stoff für allgemeine wie specielle künstlerische Belehrung, und mit der Zeit fange ich an, wieder belehrbar zu werden." Auch bei Bestellung von zwei Exemplaren von "Beethoven" nennt er diese Schrift Wagner's "ein wahrhaft goldnes Büchlein".

Der Succeß unseres Sonntagsconcerts — ich habe Ihnen ja schon barüber geschrieben — wächst durch die Presse und die Conversation der Leute immer riesiger an: stürmisches Berlangen nach einem zweiten, das wir nun auf den 29. d. angesetzt haben. Um dem armen Ducci die Sache zu erleichtern, will ich das nächste Mal selber (gratis) spielen. — —

Fast möchte ich jetzt Amerika, wenigstens für kommenden Herbst, aufgeben, damit das Musikleben in Florenz consolibirte Form annimmt, und NB. ich bin gerade der Einzige, Richtige dafür. Ich hätt's wahrhaftig nicht gedacht, daß es in diesem Maße der Fall sein würde?. — —

Doch genug geschwatt. Ich habe für ben 16. (Montag) bas britte Gesellschaft-Cherubini-Concert vorzubereiten und alle Hände und Köpfe voll damit zu thun.

### 173.

# Un Eugen Spitweg.

Florenz, 18. Mai 1870.

Liebenswürdigfter Freund,

— Curios — comme les beaux esprits se rencontrent. Habe neulich ben gleichen Ausbruck: Sommer-

¹ Ein Feuissetonist nennt nach biesen Concerten Büsom »l'incarnazione della musica; nascendo la sua culla doveva essere consparsa di note musicali, e quando andrà a raggiungere i suoi prediletti maestri Beethoven e Mozart, sulla sua tomba fioriranno note di musica. In tutto il tempo che dura l'esecuzione di un pezzo, il suo corpo è in una continua ebullizione; si direbbe che dal suo cervello, dai suoi occhi, dalle sue mani emanino fluidi magnetici che si disondano per l'orchestra e spingano gli esecutori ad obbedire perfino al più segreto suo pensiero; e codesta potenza magnetica invade perfino gli spettatori che irrompono ad ogni tratto in grida entusiastiche.«

<sup>2 &</sup>quot;Man begrüßt mich schon als eine Art Erlöser für die italienischen Musikustände" schreibt Bulow an seine Mutter.

programm (musica d'estate) in einer Privatsoirée der classischen Cherubinigesellschaft mündlich und thätlich gebraucht.

Sben fällt mir was ein. Was meinen Sie, resp. Solban, wenn ich nicht blos in Nürnberg, sonbern gleich brauf auch in Erlangen und Würzburg für's Hans Sachs-Denkmal weiter concertirte? Ob ein ober drei Mal, das ist für mich keine größere katigue, und bei der Gelegenheit käme für den guten Zweck doch ein distinguirteres Sümmschen zusammen. —

Wollen Sie als Cavaliere Cefare Rosso mich beullsmanen? Armer Bärmann, grober Solban! Bor der "Umringung" fürchten Sie sich nicht — übrigens wäre est eben recht charmant, wenn Sie mir ein wenig als Schutzmauer dagegen dienen wollten. Ich habe mich ferner hier bei Gelegenheit einiger persönlicher deutscher Behelligungen in einer Methode der Absertigung einexerziert, die unwiderstehlich ist, wenigstens bisweilen so gewirft hat.

Sie sehen, betreffs bes Sommermäßigen im Programm gehen wir zusammen: aber die Var. ser. von Mendelssohn mag ich doch eben nicht gern spielen, gerade weil ich sie besser spiele als mein Freund Rubinstein, der dafür seinerseits vieles Andere besser spielt als ich. Wenn Sie sich, was mir glaublich erscheint, über meine neue Passion, die Cis moll-Sonate wundern, so gebe ich folgende Erklärung: sie ist einer Italienerin gewidmet, der einzigen wirklichen Flamme des Meisters, und ich der Leporesso des Don Juan-Beethoven bin in alle schönen Italienerinnen (mit Aussnahme alles Halbbluts) verliebt. In Deutschland hätte ich diese Sonate nie spielen gelernt, glauben Sie mir!

Unser lettes Montagsconcert siel sehr befriedigend aus: Schade, daß Sie das Trio nicht gehört — wir haben alle Drei aus einem Gusse geathmet.

#### 174.

Un die Marchesa Isabella fransoni! (florenz). Florence, ce 20 Mai 1870.

Madame la Marquise,

Vous serez d'avis, je dois le croire, qu'une édition populaire du premier »galatéo« venu ferait mieux dans ma bibliothèque que le »Cortegiano« du Comte Castiglione, n'ayant point encore eu des nouvelles de ma reconnaissance tant de cœur que d'estomac pour toutes les sucreries que vous avez daigné prodiguer à mon palais moral — qui doit se trouver quelque part dans l'organisme humain comme siège de la qualité prédominante (surtout des artistes): la vanité.

Donc, Madame, agréez tous mes remercîments des très gracieuses chatteries par lesquelles vous venez de me flatter. Quant à l'examen des œuvres de votre excellent professeur Corticelli, Madame, vous m'avez déjà inspiré tant de sympathie pour sa très intéressante individualité — quel bonheur que l'enthousiasme lui aussi ait un caractère épidémique — que je suis prévenu suffisamment en sa faveur, pour le »juger« avec impartialité. Car le préjugé est inhérent à l'équité comme le paradoxe à la vérité, maxime que je pratique toujours, mais que je ne déclare en toutes lettres

<sup>1</sup> Autograph im Besitze von Herrn G. Buonamici in Florenz.

que lorsqu'il fait une chaleur comme celle d'aujourd'hui.

Recevez, Madame, l'expression de mes sentiments de respect pour votre personne, d'admiration pour votre talent et de gratitude pour votre extrême gentillesse.

#### 175.

## Un die Mutter.

Floreng 1870.

[11. Mai.] — Bismarck, an bem ich bas Einzige auszusehen habe, daß er Frau von Schleinit nicht leiben mag, ist nach wie vor neben Napoleon Gegenstand meiner speciellen Schwärmerei. Seine Gegner, wie die Pariser polissons, erregen stets meine höchste Wuth. — —

Habe mehrmals vornehmen und ganz charmanten Besuch gehabt vom jungen Prinzen Leuchtenberg (kaiserliche Hoheit), der ein fanatischer Wagnerianer ist und außerdem mit Majestät Ludwig II. befreundet. Dagegen betrübt mich unendlich die Abreise meiner reizenden Schülerin und Freundin Gräfin Dönhoff zu ihrem Gemahl nach Berlin. Nun, binnen Kurzem sehe ich dieses schöne Stück lebendiges Italien ja wieder. —

[Aus einem Brief vom 26. Mai:]

Neulich einen charmanten Tag auf der Billa des Marchefe Farinola verlebt! Die Leute haben mich entschieden liebgewonnen — nie in meinem Leben sind mir so viel Ausmerksamkeiten erwiesen worden — jeden Tag ist eine zu verzeichnen. Montag sendet mir die Großfürstin von Rußland ein paar prachtvolle Brillantknöpse für Manschetten. Dienstag erhalte ich eine große Schachtel ein-

gemachter Früchte aus Genua von der Marchesa Fransoni — Mittwoch Prachtausgabe des Fidelio von der Fürstin Corsini sau sublime interprète du grand maîtres — heute eine kleine Bibliothek der italienischen Classiker von Mme Laussot in Luzusausstattung und vier Flaschen erquisiten rothen Marsala von der Gräfin Minghetti. Wo ist mir dergleichen je passirt?

Doch es ist heiß — bas Schreiben macht mir Mühe. Nimm turz vorlieb mit ben wichtigsten Notizen über meine nächsten Zukunftspläne.

Sonnabend über 8 Tage (4. Juni) ist noch ein großes Orchesterconcert — das Eisen schmieben mentre e caldo, und um diese Institution für nächsten Herbst und Winter sestzusezen. Dann reise ich nach Padua auf 3 Tage, um einer von mir seit 6 Monaten unsichtbar angebeteten Tänzerin, von der ich Rhythmus gelernt, wieder zu applaudiren.

Dann nach Deutschland, o Jemine! - -

176.

Un frau Jessie Laussot.

Padova, li 8 Giugno [1870], Croce d'oro (?). Berehrteste Freundin!

Sin trauriger Regentag der geftrige: Obe an die Schadenfreude &. Sine noch traurigere Ankunftsnachricht: kein Theater vor dem 12., an welchem die berühmte fiera zu Ehren des heiligen Antonius beginnt, der ich nun nicht beiwohnen kann. Ode an die Schadenfreude §.

Wie schlau Sie gewesen sind — nicht hierher zu tommen! Übrigens, ich habe zur schlechten Schicksalsmiene gutes

Spiel gemacht und an der Hand eines intelligenten Dieners bie Salfte ber Sebenswürdigkeiten durchwandert, furz bie größtmöglichste hartnädigkeit mich bes Lebens zu freuen, schließlich auch mit gerabe ausreichenbem Erfolge geübt. Die famosen Basiliten mit ihren übergähligen Ruppeln, welche ihnen ein afiatisches Gepräge ertheilen, haben meinem antigothischen Auge fehr wohlgethan: ben Giotto habe ich mir auf heute - ein gang himmlisch sonniger und frischer Krühlingstag! — reservirt. Übrigens ift in ber Scuola del Santo eine Tizianische Freste, eines ber Bunber bes Schutpatrons barftellend1: ber zweibeinige Roffino fangt an zu reben, um bem zweifelnben Bater bie Unschuld ber beargwohnten Mutter fundzuthun - ein gang prachtvolles Die übrigen 17 Fresten aus ber Schule biefes Meisters könnten mir mehr ober minber geftohlen werden. Außerorbentlich schön ift auch das große Altarbild von Baolo Beronese: Märtyrthum der heiligen Giustina in der biefer Dame geweihten Kirche, welche früher auch Werke bes mir ganglich unbefannten Girolamo Romanin enthielt, bie man jest nach ber Gallerie bes Palazzo del Podestà - ohne die Rahmen - transportirt hat, wo ich sie trot bes ichlechten Lichtes eifrigst bewundert habe. Bei ber Gelegenheit geftolpert — Regenschirm zerbrochen — Sut eingetrieben. Der hut war aus Berlin — besto beffer ber florentinische Regenschirm hat aber trot bes neuen Paduaner Geftells feine Unfterblichkeit bewahrt.

Gemäß meiner bereits häufig erprobten Tonristenpragis, daß nach einem Halbdugend Kirchen ober Museen die beste

¹ Rach Burckhardt: "S. Antonio läßt ein kleines Kind reden zur Bezeugung der Unschuld seiner Mutter."

Erholung im Befuche eines schönen Gartens besteht, ließ ich mich vom Regenwetter nicht hindern, den orto botanico - nach Babeter und Goethe, beffen Rame als Schilb auf einer von ihm beschriebenen Balme (1787) prangt, ber erfte, ber Zeit nach, europäische - zu bewundern. Ein charmanter Führer, wie es schien ber Garteninspettor selbst, schenkte mir eine kolossale, himmlisch duftende Magnolia, bie ich gern zu Baby's Füßen nieberlegen möchte. Der berauschende Duft begeisterte mich zur Bestellung eines exquisiten mazzo [Strauß], der heute früh an Donna Elvira abgefandt worben ift. Sehen Sie, wie sich bas trifft: eben kehrt mein Bote gurud. Rachmittags 3 Uhr empfängt mich die Diva, der ich natürlich bas Fransoni'sche Empfehlungsichreiben mit ber Bitte um Bezeichnung einer perfonlichen Undachtsftunde zugefertigt hatte. Die Götter jeien mir gnäbig: welchen Unfinn ich heute Nachmittag zusammenstammeln werde, bavon habe ich in biefem Augenblide teine Ahnung. Aber meine Freunde dürfen fich auf's Arafte gefaßt machen. Bielleicht gebe ich Ihnen Abends ein aperçu bavon.

Da nun aber bieses Referat nicht eben als Cloquenzmuster gelten können wird, so entschädige ich Sie, verehrte Freundin, durch Mittheilung der Sonntagspredigt von Pater Peruzzi, die ich nebst einem rührenden Gedichte an ihn aus der Gazetta d'Italia für Sie ansschneide. Beides ist der Mühe werth.

Dopo!

Ich habe keinen Unfinn geschwatt, obwohl sehr "gebrochen" italienisch gekauberwelscht. Sehr liebenswürdiger Empfang von Seiten ber Diva wie des alten Casta (Kasten) — ich meine die Mama. Enfin — Donna Elvira war über meine Nachlauferei fo gerührt, daß fie verfprochen hat, mich in die heutige Probe mitzuschleppen, wo fie allerbings nur ben 3. Aft vom Robert tangt. Jest - nein, schweigen ift beffer - benn Sie lachen mich zu fturmisch aus, wenn ich Ihnen den über alle Dagen überraschenden Eindruck beschreiben wollte, den mir mein Rhythmus. Brofessor in Civil gemacht hat. Ich tann ihn nur in Noten wiedergeben: Gluck, Iphigenie in Aulis, Cdur 3 Chor. Schon beim ersten Anblid erkannte ich die Bacchantin absolut nicht wieder; aber von Wort zu Wort immer meniger. Eine Rindlichkeit, Ingenuität, zu gemeinschaftlichen Landpartien Geeignetheit, wie sie sich gar nicht träumen läßt. Zum Tollwerben reizend! Wie gut, daß ich ben Balast Kavarti noch nicht in der Tasche habe und auch fonft nur die Reifekoften nach Berlin! 3ch entführte bas Mädchen, ohne sie zu fragen, auf dem Flecke. Rein, wenn Sie sie gesehen, sprechen gehört hatten, Sie dachten nicht mehr an Röschen Quecfilber [Rage]. Um mich aus meiner tüdesten Berlegenheit ihr gegenüber zu reben, begab ich mich in eine nicht minder tubeste (weil theilweise mit bem Gegentheil behaftete) Berlogenheit: ich will die Mufik zu einem Ballet ichreiben, bas eigens für fie bestimmt ift. Denten Sie bei paffenber Belegenheit an biefen "meinen Bunfch". — Ach, hol's der Lucifer. Es ist etwas Grauenhaftes mit ber fagbaren Berkörperung eines Ibeals. befinde mich in einem Zustande ber Außeinanderbrockelung, ber fich aller Schilberung entzieht. Um meine Rerven zu

<sup>1</sup> Einer ber schönsten Paläste am Lungarno in Florenz, ben Napoleon I. für Mme Favart bauen ließ.

beruhigen, habe ich mich im Hotel ber Primadonna Iba Benza (die in Florenz gesungen hat, eine Ungarin) vorzestellt und mit ihr dinirt, da sie im selben Hotel wohnt, wo sie mir ihre Lissaboner Triumphe in die trockene Suppe gegossen hat. Alles nichts genützt, auch nichts die Bekanntschaftmachung mit den Ledermarionetten, an welche Ducci und Wagnière mir Karten mitgegeben hatten.

Ein Glück, daß ich Freitag früh absolut reisen muß. Bin ich einmal in Nürnberg, ist's vielleicht nicht nöthig, daß ich ein vernünftiges Freundeswort — und nur Sie könnten es geben — höre. Es wäre aber doch sehr liebenswürdig, wenn Sie mir nach Empfang dieser halbtollen Zeilen eine Nachricht dorthin (rothes Roß) adressirten. Himmeldonnerwetter, was gäbe ich drum, wenn Balast Ninuccini links an der Ecke läge! Ach, hätten Sie mich doch ein wenig tyrannisirt und mir den Unssinn dieser Excursion vorgehalten! So, nun bekommen Sie auch noch Vorwürfe — von mir! Doch — das ließ sich ja nicht voraussehen. Hätte sie hier getanzt, so hätte ich das Fransoni'sche Billet gar nicht benutt und mich dann bei der Rückkehr ungeheuer mit dieser Temperanz ges brüftet.

Das Papier geht ben Weg Ihrer Gebuld, b. h. zu Enbe.

Schreiben Sie mir recht balb, einzigste Frau und Freundin — grüßen Sie die Ihrigen recht herzlich und haben Sie ferner Nachsicht mit der frankhaften Impressionabilität des Ihnen in größter Dankbarkeit und Berehrung ergebenen Onkel Quecksilber.

177.

Un frau Jessie Laussot.

Badova, 9. Juni 1870.

Berehrtefte Freundin,

— Schabe, daß ich meine gute Absicht, bereits heute Padua zu verlassen, durch Berschlasen vereitelt habe. Allein — die Nacht war gar zu schlecht. Donna Elvira, die ich also richtig in die Probe begleitet habe, hat mir die Seele aus dem Leibe getanzt.

Es fam mir vor, als schrumpfte ich bei jedem Pas mehr jusammen, bis schließlich jur Größe eines 3-Bunktchens. Nur mit einem Saschisch-Rausch war die Empfindung zu vergleichen. Bon 11—1 Uhr habe ich barauf Frl. Benza in ihrem Zimmer Clavier vorgespielt. Um bie späteren Nachtstunden beforgt, entlehnte ich mir von ihr den Clavierauszug von Verdi's mir noch unbekannter forza del destino. Ein scheukliches Machwert und langweilig - bobenlos dabei. Dennoch habe ich Text und Musik bis 4 Uhr Nachts studirt: erft jest nahte ber Schlummer, aber mit einem cauchemar behaftet, ber mir - ein Denkzettel fein foll. Denken Sie sich aber: das Orchester in Padova ist gar nicht übel, fogar bas Holz, babei fehr zahlreich; furz, die gange Probe bewies mir, daß es zu einer nach beutschen Berhältniffen fo zu nennenden Muftervorftellung von Roberto il Diavolo fommen fann, und wenn mir Clvirens Nähe nicht fo lebens b. h. hirngefährlich ware, wurde ich beinahe bedauern, burch ben alten vermoderten hans Sachs an Berlängerung meines Babovaner Aufenthalts gehindert gu fein. Ruriofes Land - mertwürdiges Bolt - für ben Tagtouristen boch eigentlich ganz unbegreiflich, wenn er

zu begreifen versuchen wollte. Beiläufig — vortreffliche Chorstimmen, sehr exakt einstudirt, und mit der Theaterbanda klappte es so graziös zusammen, daß ich mich schmerzlich meiner weiland-Wühen in München erinnern mußte.

3ch muß mich (Abends acht Uhr) jur Selbstermuthigung — laut loben. Ich habe ber Diva nur ein paar artige Zeilen geschrieben und bin nicht mehr in die Nabe ihrer Wohnung gelaufen. Ja - fogar bas Anerbieten von Frl. Benga, die heutige Robertprobe zu besuchen, habe ich abgelehnt; noch mehr: um ja ber Berfuchung nicht zu verfallen, gehe ich in ein kleines Theater, wo man la bella Elena von Offenbach gibt. Bas murbe Mme Minghetti bazu fagen! Morgen früh auf und bavon nach ber lieblichen Beimath! Der Gebante hat übrigens in biefem Augenblide nichts Schredenerregenberes als bie Berichlinaung einer üblen Bille. Die feuchte Luft von Pabua, bas unerhört tolle und versimpelnde Bim-bam ber verichiebenen Gloden zu jeder neuen Biertelftunde unterhalt auf's Bedenklichste bie mufte Traumstimmung, in der ich mich befinde, und in der, weil fie mir in biefer Art neu, trot aller Unbehaglichkeit, ein magischer Reiz liegt. habe eine Empfindung ber Raum- und Zeitlofigkeit, wie ich fie nie erlebte. Zwischen gestern und heute fogar scheint mir ein Abgrund zu liegen. Es ift die reine Mancenillaise, aber ohne Meyerbeer'sche Musik: ich fühle mich asiatisirt, tonnte ich fagen. Dabei gratulire ich mir aber zu ber inftinctmäßig vorgenommenen Forcetour in Nurnberg und Umgegend: die wird mich wieder zur Realität guruckpeitschen. In biefem Augenblide - bas Glodengebimmel hört nämlich seit zwei Stunden nicht auf — erscheint mir Betrella mit Beethoven, Berbi mit Bach identisch, leider noch nicht Rossino mit Elvira. Doch schweigen wir von Letterer. Ich wäre völlig im Stande, wenn sie jett vorbeisühre, (es 'geschieht nicht!) mich unter ihre Droschke zu stürzen. — Haben Sie Tieck's Werke? Kennen Sie Pietro von Abano? Auf der Gallerie des Palazzo municipale steht hier seine Statue — Inschrift lautet, er sei des Berdachts der Zauberei losgesprochen worden. Wäre der Stoff nicht zu einem Ballet bearbeitungsfähig?

Genug — sehen Sie ben Zustand, in dem ich bin (wenn Sie und Mme Spre hergekommen wären, sähe es besser aus), und erquiden Sie mich durch ein paar Zeilen nach Rürnberg.

178.

Un frau Jessie Caussot. Norimberga, li 13 Giugno 1870. Berehrteste Macstrina!

Einen stüchtigen Dankesgruß muß ich Ihnen boch aus dem Cavallo rosso« auf Ihre reizenden beiden Briefe zukommen lassen, so wenig es mir mein "Gefolge" verstatten will, das jeht so stark geworden ist, als sei ich ein Prinz von Kamtschatka. Dabei Clavierstudien — die meinen in Padua-Capua verpoltronnisirten Fingern wohl thun — germanisches Museum — denn ich will mit Nuhen reisen, (NB. in Padua habe ich Mittwochs die Giotto-Rapelle sehr genau studirt — wie konnten Sie daran zweiseln?) u. s. w. Nun, der gestrige Tag ist sehr gut abgelausen (materiell wie ästhetisch) — himmlischer Flügel, der heute Abend auch in Erlangen dient und morgen in Würzburg. Dann reise

ich Nachts nach Z., wo ich Prinzessin-Tochter<sup>1</sup>, mit ber ich mich auf Anstiften ber Königin-Mutter in telegraphischer Correspondenz — gleich am Tage meiner Ankunft — bewegt habe, besuchen werbe. Donnerstag früh besitzt mich Berlin, wo ich sehnlichst ein Brieschen von Ihnen zu sinden hoffe, um mich weiter in gutem Humor zu erhalten.

Röschen Quecksilber wird hoffentlich nicht mehr grollen, seitdem ich Scarlatti's Kahenfuge (seit Liszt zum ersten Male wieder von mir und zwar meinerseits zum ersten Male gespielt) zu einer so glücklichen Aufnahme verholsen; in Würzburg spiele ich sie wieder. Zio Mercurio ist sehr en train — außer den 4 Stunden öffentlichen Spiels hat er beinahe ebenso lange privatim Morgens und nach Tische exerziert und trefslich darauf geschlasen, ist demnach amerikareis! Rossino soll die gelosia lassen — eingedenk seines vierbeinigen Übergewichts — hätte Elvira vier Beine, wie stünde es da um meinen Kopf! — —

Wenn ich gestern zwei Concerte zu expediren vermocht habe (die freundlich anhängliche Gegenwart meiner Münchner Schüler gab mir übrigens ein wohlthätiges excitement) — so ist Florenz, Santo Spirito 31 vor Allem daran Schuld. Ja, ja, ja!

179.

Un Frau Jessie Caussot. Berlin, 16. Juni Bormittags [1870]. Berehrteste Freundin!

Nun — ich habe sie gesehen, die Bringessin. Tochter, und fie hat mir gang außerordentlich gefallen, weit beffer,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Spigname für eine Freundin Frau Laussot's; Königin-Mutter: Frau Laussot selbst.

als ich bei allem Vertrauen in die objective Wahrhaffigkeit der Königin-Mutter mir erwartet hatte. Nachdem ich meinen Berwandtenbesuch erledigt, begab ich mich um 11 Uhr in die X.-Straße und blieb dis  $1^1/2$  Uhr — unanständig lang für eine erste Bisite; man wird gesunden haben, daß die italienische Formlosigkeit meine deutsche Erziehung "verdorben" hat. Der liebenswürdigen Einladung, bei den Damen zu speisen, konnte ich leider keine Folge leisten, da ich bereits Stiesmutter und Bruder zu mir in's Hotel geladen hatte. Dagegen acceptirte ich das Kasseanerbieten und verbrachte abermals beinahe zwei Stunden (zwischen 4 und 6) bei Ihrem Lieblinge.

Ja, sie ist "reizend, reizend, reizend in jeder Beziehung und Hinsicht" — hat nur zwei Fehler: eine übermäßige Länge und eine langweilige Mama. Die hat so viel geschwaselt, daß die "Kleine" kaum zu Worte kommen konnte — und bei aller relativen Nettigkeit so verwaschen sauber, so gesteppt solid, so infam deutscheützerlich, daß ich Mühe hatte, ruhig sigen zu bleiben. Ach — dieses Element war mir im Leben stets so verhaßt, daß ich mich immer nach den Extremen deutscher Hosgesellschaft oder des Berkehrs mit dem schmutzigsten Pöbel heraus zu sehnen pslegte. Denken Sie, als ich mit meiner Ihnen bekannten Naivetät unter Anderem auch berichtete, Maestrona habe mir den Auftrag gegeben, mich in Prinzessin-Tochter nicht zu verlieben, grinste in den ausgebügelten Zügen der Mama ein solches »shocking«, daß mir seelenangst wurde.

Nachbem ich schon Vormittags Gelegenheit hatte, bie Mama kennen zu Iernen, schenkte ich ihr Nachmittags in Ihrem Namen Frauenftäbt's "Lichtstrahlen aus Schopenhauer's Werken" und die Photographie des Philosophen an die Tochter, welche dieselbe gewünscht, aber bisher in Z. nicht gefunden hatte. — —

Theure Maëstrona! Ich habe mich — nicht verliebt. Kein Plat mehr da: sämmtliche Logen und Sperrsitze vergeben. Überall thront und herrscht in absolutistischer Beise Elvira, womit zugleich der Beweis geführt ist, daß ich den Namen Don Giovanni's sehr mit Unrecht führe.

Man erkundigte sich sehr auch selbst nach — Lorenzo! Das bringt mich barauf, Ihnen einen hübschen Zug von diesem zu erzählen, den ich in den vorigen Spisteln immer wieder vergessen hatte, mitzutheilen. Am Abend meiner Abreise übergibt mir Rosso's Haushosmeister ein versiegeltes kleines Päckchen. Ich reservire die Eröffnung desselben auf die Strecke Firenze-Prato, sicher, ein Scherz von Ihnen werde mir daraus entgegenspringen. Geirrt: Lorenzo sendet mir auf die Reise ein Schächtelchen Cigaretten und die nöthigen Cerini dazu! Ist das nicht allerliebst?

Ich hatte eine charmante nuit noire auf der Fahrt hier- her. — —

Diesen Abend sehe ich Gräfin Dönhoff bei Frau von Schleinit. Bisher hat — unberufen, unberufen, unberufen! — Alles auf's Trefflichste geklappt. Hans-Sachs-

<sup>1</sup> Diener bei den Damen Tahlor und Laussot, ein ungewöhnlich intelligenter Mensch. Bülow nannte ihn Lorenzo dei Medici, weil er häusig Arzneien für ihn besorgte. Da B.'s Diät keine sehr vernünftige zu sein pstegte, sendete Frau Laussot manchmal Etwas zur Stärkung. Da gab es denn Gespräche wie solgendes: "Hier eine Tasse Bouillon." Ein Naturlaut der Entrüstung. "Ich habe Besehl nicht eher fortzugehen, dis Sie sie getrunken." — "Ich werfe Sie zum Fenster hinaus." — "Das können Sie ja nach her thun."

Denkmal wird, benke ich, so gegen 1500 fl. burch mich eingenommen haben. Und Juniconcerte in Nicht-Babeorten, bas ist ja auch ein neuer Schwindel.

180.

Un frau Jessie Laussot.

Berlin, 26. Juni 1870.

Berehrte, theure Freundin!

- Wit Sehnsucht harre ich einer Runde, wo Sie Ihr befinitives Sommerzelt aufgeschlagen haben werben, zu wissen, wohin ich eine Gifenbahnfahrkarte zu lösen habe, um mich bei ber Bertreterin meiner neuen, richtigeren Beimath von bem Egil ber nächsten Gegenwart ein paar Tage zu erholen. Ja - Eril! Trot ber ichonen Wohnung, trot bes (übrigens nicht allzuhäufigen) Berkehrs mit Gräfin Dönhoff, trot - nun bas quoique ist eigentlich ein parceque - vieler guter Freunde, die mich mit ihrem indiscreten Wohlwollen beglücken, ist mir fehr unbehaglich zu Muthe. Dieses nordbeutsche Bunbes-Baren-Rlima taugt mir nichts; es harmonirt gar ju fehr mit feinen Autoch. thonen: man weiß absolut nicht, wie man fich fleiden muß, um zwischen Schla "Zug" und Charybbis "Schwyz" unverlett vorbeizurubern; wie man ferner nicht zu Ende lernen fann, wie - bis zu welchem Grabe ber Intimität man mit ben Leuten verkehren barf, ohne Digverftandniffe, dispiaceri, imbrogli ftunblich im Überflusse einzunehmen.

Sehen Sie, da ist hier ein charmanter Banquier, der mich in sein Herz geschlossen und seit mehreren Jahren meine kleinen Ersparnisse auf's Bäterlichste pflegt; aber seine Liebenswürdigkeit ist zur Berzweiflung treibend! Reinen Tag bin ich sicher vor ihm, und nicht blos aus Kleinmuth, sondern auch aus Kührung über sein "Wohlmeinen" muß ich ihn ertragen — weil ich ihn nicht abschaffen mag — um Ihren terminus anzuwenden.

Seit vorgestern ift auch auf bie Nachricht von meinem Hierfein Carl Klindworth von seiner Thuringer Sommertour hierher geeilt, um ein paar Tage mit mir zuzubringen. Ich habe ihn fehr lieb. — — Seit dem großen Kataklysm hatten wir uns noch nicht wiedergesehen. Run — ich gestehe ein — trot aller Sympathie und Anhänglichkeit ware mir's viel lieber gewesen, er hatte fich nicht hierher bemüht. Da ich einmal von ihm spreche, will ich noch erwähnen, daß er Ihren Sohn Bache! fehr genau kennt und ihn aus allen Tonarten liebt und lobt. Bom "jungen Siegfried" hat Rlindworth bereits die beiben ersten Afte arrangirt. Der britte ift vom Autor schon fertig instrumentirt, die particella bes 1. Aftes bes letten Drama's, bie "Götterbämmerung", ebenfalls vollendet. Das ist hocherfreulich, nicht mahr? Heute foll die erfte Aufführung der Balfure in München ftatthaben, Mittwoch bie zweite, am 10. Juli die britte. --

Tausig's Clavierspiel ist das idealste, das ich je gehört. Diese Urvollendung, diese exquisite Klangschönheit — das steht außer jeder Concurrenz; da müssen Joachim und vielleicht noch ein Größerer — die Segel streichen. Nun — diese Blasphemie möge Sie nicht erschrecken: sein Cirkel ist eben ein Mikrokosmus, während ER Makrokosmus ist. Anstatt mich zu ent-

<sup>1</sup> Walter B., Engländer, geb. 1842, + 1888, Schüler Lifzt's und einer der eifrigsten Propagandisten seiner Werke in London. Auch mit Bülow befreundet. "Sohn" Bache bezieht sich auf Frau Laussot's Gepflogenheit, einzelne ihrer jungen Freunde beiderlei Geschlechts ihre "Söhne" und "Töchter" zu nennen.

muthigen, habe ich von T. zu lernen und zu verwerthen gesucht, was mir Noth thut. Ich übe minimum 4 Stunden täglich; mehr Zeit lassen mir kaum die cattivi buoni amici. — —

Der siore di latte i (die Anwesenden sind ausgenommen) war ein Gruß der Marchesa Fransoni: ein prachtvolles Photographienalbum mit Florentiner Mosaik und im ersten Rahmen dazu das Porträt einer schönen jungen Dame, mit welchem sie entschieden ein Gegengist für die Empsehlungszeilen nach Padua hat verabreichen wollen. Leider hilft's nicht mehr: Elvira hat mir ein pures Gymnasiastenherz wiederconstruirt.

Bon biesem Wetter haben Sie keinen Begriff: die Sonne scheint nur ironisch: wenn es regnet, so ist das kein italienischer Naturregen, sondern eine künstliche, mit Brutalität vermischte Bosheit. Ach, wäre ich doch wieder fort! —

Was mich aufrichtig bekümmert, ist die Plan- und Entschlußlosigkeit meiner guten alten Wama. Fällt Ihnen einmal etwas Taugliches ein, was ich ihr rathen könnte, so lassen Siedich's nicht verdrießen, mir einen Wink zu geben. Pflichtgesfühl: darin bin ich Ihnen maestrona gegenüber stets scolare.

Hantschaftanerin Ihnen geschrieben und hat sie Duecksilbers erwähnt? Run natürlich — ich bin aber neugierig, was Piccinnino auf Gigantessa für einen Einbrucksmangel geübt hat.

A propos, benken Sie — mußte neulich nach Mailand mit Kralle schreiben. Die sehr höfliche Antwort gestattet mir wiederum den Sammtgebrauch. Da die erste Woche December für das dortige Beethovenfest gewählt worden, könnten wir am 17. December eine florentinische Feier veranstalten.

<sup>1</sup> Das Befte, die Krone (unter allen italienischen Glückwünschen zu Bülow's Namenstag, 24. Runi).

181.1

Un Giuseppe Buonamici (florenz).

Berlino, li 27 Giugno 1870.

Mio caro Giuseppe,

Contemporaneamente colla vostra seconda lettera mi vien consegnata stamane un'altra della Sgra Laussot da Bolzano, la quale tratta della stessa materia, cioè della vostra risoluzione di recarvi per un anno a Monaco allo scopo di continuare gli studii del contrappunto, dell' organo e del canto corale, interrotti da voi piuttosto malgrado che secondo il mio parere.

Questo passo sottolineato vi esprime già la mia intera approvazione del vostro progetto in quanto io possa considerarmi competente. Il Sgr Rheinberger pel contrappunto e per l'organo (riguardo all' organo dimandare il parere dei medici — meglio varrebbe il consiglio d'un solo medico — ed in niun caso troppo

1 Ein Berfuch, die elf italienischen Briefe biefes Bandes zu überseben, überzeugte die Herausgeberin, daß fie durch die Berbeutschung ihres Hauptreizes verlustig geben würden. Sie verzichtete beghalb barauf und suchte die Lude für ben bes Stalienischen nicht mächtigen Lefer dadurch auszufüllen, daß in den gleichzeitigen deutschen Briefen die Stellen ähnlichen Inhalts - im Gegensat zu dem sonft nach Thunlichkeit durchgeführten Princip: Wiederholungen zu bermeiden — abgedruckt worden find. Für die Bielsprachigen unter den Lefern wird die Leichtigkeit, mit welcher Bulow fich in dem fremben Idion nach verhältnigmäßig turgem Studium nicht nur verständlich, sondern auf feine originelle Beife heimisch zu machen wußte, einen fo intereffanten Beitrag gu feiner Charafteriftit liefern, daß ein vollständiges Abfeben von den nichtbeutschen Briefen ausgeschlossen erschien. Die für den Zusammenhang nöthigsten, auch bei Renntniß des Französischen nicht errathbaren italienischen Worte in ben beutichen Briefen murben überfest; von gangen Gagen mußte ber ftorenden Schwerfälligfeit folder Unterbrechungen wegen abgesehen werden.

occuparsi di questo strumento per non guastare la sottigliezza delle dita richiesta dal toccare il pianoforte) senza dubbio è il migliore maestro, che possa trovarsi in Germania; e quanto alla scuola di canto del Sgr Wüllner l'esperienza degli anni scorsi mi ha dimostrato tutto il merito del suo metodo. Dunque il vostro progetto parmi sommamente ragionevole ed io non dubito punto, che un anno di studii nelle suddette discipline sarà fecondissimo per lo sviluppo ulteriore del vostro così ricco ed anche splendido ingegno artistico. D'un altro canto il consorzio coi giovani colleghi, coi sodali artistici, parmi di molto preferibile a quello coi vostri amici fiorentini, per quanto siano gentili, distinti, socialmente ideali. Vi val poco la vita a Firenze: la è troppo agevole e perciò ostile alla concentrazione dello spirito. L'artista non deve mai vivere nel presente: il suo sguardo deve esser fissato verso egli orizzonti lontani«, scinto in certo modo dalle cose troppo concrete, le quali sfuggire ovvero ignorare non richiede nessuno sforzo straordinario, là dove nè il paese nè gli uomini ci invitano per la loro assoluta mancanza di ogni genere di seduzione, come v'è il caso a Monaco, mentre che nella vostra divina patria — fra le belle signore italiane .....

Basta — io sto assai male di salute quest' oggi e non mi sento in vena di scrivere trenta e due variazioni su di un tema, che voi probabilmente avete già da un pezzo rivolto nell' anima in tutti i modi possibili.

Ripeto: approvo, approvo, approvo. Ma — per quanto sia lodevole pigliare fermamente un partito, non bisogna però precipitarne precipitevolissimevolmente l'esecuzione.

Prima che voi vi recherete a Monaco — l'anno scolastico dell' Istituto musicale non si apre che dopo il principio del mese di Ottobre — ci rivedremo, e fin' a quest' epoca avrete tempo in abbondanza da osservare i progressi — non al rovescio spero — della guarigione del vostro malavventurato braccio. — —

Frattanto studiate la lingua degli avi — ve ne ho parlato ieri¹ — e nell' occorrenza tornate a scrivermi.

»Vale et me ama.«

182.

Un Katharina Rabausch'2 (München). Berlin, 3. Juli 1870.

Mein liebes Fraulein!

So ungern ich gerade jett mich mit Briefpapier eins lasse — so ist es mir doch unmöglich, Ihre liebens- würdigen, klugen Zeilen ohne alle Antwort zu lassen. Schönen Dank also für Ihre Mittheilungen über die Walküre. Hätte sich eine Aussicht für mich dargeboten, der Aussichtnung incognito beizuwohnen, ich hätte der Bersuchung nicht widerstehen können, an dem Hervorruf der, wie allerseits versichert wird, höchst verdienstvollen Leiter und Mitwirkenden thätigen Antheil zu nehmen. Aber der Gedanke an den bunten Effekt, den ein Besuch meinerseits auf der Ignoblegallerie des Münchner Hoftheaters machen könnte, erregte in so hohem Grade meinen Widerwillen,

<sup>1</sup> Bülow empfahl B. die durch sein Armleiden bedingte Muße zum Studium der lateinischen Sprache zu benutzen, sich "dieses Schahes zu bemächtigen".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die bereits ermähnte, Bülow treu ergebene Schülerin, bis zu ihrer Berheirathung mit Herrn Oberzollinspektor G. Herrmann 1872 Lehrerin an der Musikschule, seither privat in München unterrichtend, Hofpianiskin J. K. und K. Hoheit Brinzessin Gisela von Bapern.

baß ich sofort auf den Genuß verzichtete, dessen wir ja doch in einigen Jahren und zwar dann in weit imposanterem Maße — wenn das ganze Riesenwerk vollständig zur dramatischen Erscheinung kommen wird — theilhaftig werden.

Es freut mich, daß Sie, wie wohl auch die wenigen Anderen, an welchen ich fortsahre herzlichen Antheil zu nehmen, solch' erhabenen Eindruck empfangen haben. Sie ersehen zugleich daraus, wie Niemand in der Welt unentbehrlich ist, am allerwenigsten meine Wenigkeit in München. Der einzige Unentbehrliche, nächst dem Meister, ist S. Majestät der König, den die Borsehung als ihren Kunstrepräsentanten uns recht lange erhalten möge! Nun — zu Ihnen zurückehrend — verwerthen Sie auch den empfangenen Eindruck für Hirn und Hand durch nachträgsliches Studium des Werkes in dem meisterhaften Clavierauszug meines Freundes Klindworth. ——

NB. In Bezug auf die Reihenfolge ber Wagner'ichen Werke herrschen die gröbsten Irrthümer. Ich will sie einmal — zunächst für Sie — authentisch berichtigen.

Lohengrin war 1847 in Dresden beendet. An die Composition (dichterische und musitalische) der Nibelungen schritt der Meister erst in Zürich vom Jahre 1853 ab. Rheingold und Walküre, desgleichen erster Akt des Siegfried waren 1857 vollendet. Dann kam Tristan an die Reihe, der 1860 beendet wurde. Hierauf Fragmente der Meistersinger, welches Werk erst in Luzern 1866, nein 67 zur Reise gedieh. Diese chronologischen Daten muß man kennen, um die Entwickelung des Stils des Meisters mit Verständniß versolgen zu können. Herzlich freuen würde es mich, wenn unsere gemeinschaftliche Con-

certreise im vorigen Monate Ihnen seite Anknüpfungs, punkte zu eigenen Unternehmungen für kommenden Winter dargeboten haben möchte! An meinem Freunde Alexander Ritter in Würzburg und seiner geistvollen Frau werden Sie sicher einen guten Stützpunkt haben. Schaffen Sie ein paar Clavierstunden ab, benken Sie ein wenig mehr auf den morgenden als den heutigen Erwerb. Für Ihre Schülerinnen im Institute empfehle ich Ihnen die mir von Tausig empsohsenen nachstehenden Etüdenwerke:

Herm. Berens 20 Kinderetüden (ohne Oktavengriffe) Op. 79. 2 Hefte, Hamburg, Cranz, als Vorschule zu bestelben Autors: Neueste Schule der Geläufigkeit Op. 61. 4 Hefte. Gleicher Berlag. Die Sachen sind Heller wie Czerny vorzuziehen. —

Zum nächsten Herbste blüht Ihnen eine sehr erfreuliche Überraschung. Dergleichen muß man schon im Boraus genießen. Ich schicke Ihnen wieder Buonamici zu — aufrichtig unter uns: ben vermissen Sie ja doch weit mehr als mich; die schlimme Neuralgie seines linken Arms gestattet ihm nicht die Fortsetzung seiner Clavierstudien für die nächste Zeit. — —

Leben Sie wohl, liebes Fräulein, streben Sie hübsch vorwärts (man hat die Augen auf der Stirn — nicht um rückwärts zu schauen) und gedenken Sie zuweilen

Ihres aufrichtig ergebenen Erbirektors.

<sup>1</sup> In welcher Beise Bülow selbst bazu beizutragen bestrebt war, beweist u. A., daß er Frl. Rabausch, die im Reiseanzug seinem Conscerte in Erlangen beiwohnte, plöglich dem Publistum als seine Schülerin vorstellte und sie veranlaßte, Beethoven's 32 Bariationen (die sie seite einem eigenen Concerte im März nicht wieder vorgenommen hatte) statt seiner zu spielen, eine Improvisation, die ehrenvoll sür Weister und Schülerin ausgefallen ist.

183.

Un Eugen Spitweg.

Berlin, 4. Juli 1870.

Liebfter Freund,

Immer umgehend — und zwar gleich nach bem Kaffee, vor bem Clavierbüffeln (benn ich übe trot Husten, Schnupfen, als ob Ullman draußen schon mit der — Reclame knallte) weil das Schreiben mir dann die Finger wieder steif machen könnte. — —

Dank für die Sorge um meine Mutter und für die Mittheilungen in Betreff ihrer. — Bu meinen verzweiflungsvollsten Nebengedanken zählt stets der, daß ich jo außer allem Stande bin, ihr das Leben behaglich zu machen.

Ad vocem Ullman: wenn er Frl. Menter entreprenirt, kann er sich boch nicht mit mir besassen. In einen Topf mit anderen Bianisten geworfen zu werden, würde mir übrigens ganz und gar nicht conveniren. Wie gesagt: bei mir pressirt es nicht. Wollen Sie die Güte haben, meine Interessen bei ihm zu vertreten, so ersuche ich Sie, weit mehr ablehnend als zuthulich versahren zu wollen.

Die Sache ist für mich allerdings ernst: ich brauche ein kleines Capital, aber die Mittel, es auf anderem Wege
— ohne Ulman — zu requiriren, fehlen nicht.

An Hoftapellmeister Büllner's respectablen Kenntnissen, an seiner vielseitigen Tüchtigkeit habe ich nie gezweiselt ober gemäkelt. Daß er bei der Walkure sein Möglichstes geleistet, überrascht mich nicht: sein Eiser, sein Ehrgeiz, seine Gründlichkeit sind mir seit lange bestbekannt. Mit ihm zugleich aber irgendwo zu wirken, ist eine absurde Idee. Ich kann

nur fraternisiren mit enthusiastischen Charatteren. Uber das innerste Wesen der Musik sind wir beibe in einem, mehr als Sie glauben, scharfen Gegensaße. Bielleicht liegt's in den Temperamenten. — —

Ronnen Sie mir nicht aus einer Berlegenheit helfen? Es betrifft Frl. G. Meine alberne Gutmuthigkeit hat mir ba wieber, wenn ich's recht überlege, einen argen Streich gespielt. Ich lechze nach vollkommener Freiheit. Ich mag feine neuen Laften auf meine fraftigungsbedürftigen Schultern nehmen. Dein ganges Leben hindurch habe ich mich Anderen geopfert - ja, ich barf's fühn behaupten. Jest stehe ich an ber äußerften Grenze. Entweder ich lebe von nun ab für mich und suche noch Etwas aus mir zu machen - ba kann ich aber nicht mehr ben Leporello fo und fo vieler Runftjunger fpielen. Alfo, Liebster, fangen Sie ein bischen an, Frl. G. von meinen amerikanischen Blanen 'es find auch noch andere, außerdeutsche natürlich, im Schwange) zu erzählen - - und es fei für ben Gelbbeutel ber Eltern eine ristirte Sache, und fie thate beffer, bei Barmann zu bleiben ober zum Lowen Taufig in ben Räfig zu spazieren. Rurz - wiegeln Sie nach Rräften ab.

#### 184.

Un die Mutter (Petersbrunn-Mühlthal). Berlin, 4. Juli 1870.

### Theure Mutter,

— An bem Gange ber bewußten fatalen Angelegenheit vermögen weder Du noch ich Stwas zu anbern. Laß bas Grübeln — es hat schon Alles, wie es geht, seine Richtigkeit! Bon anderer Seite betrachtet, ift es übrigens gar

nicht so schlecht von der Vorsehung eingerichtet, daß die Dinge nicht nach unserem den plaisir schnell oder langssam verlaufen, sondern unser Mögen und Nichtmögen — geduckt wird. Gemeinsames Sichbeugenmüssen vor unabsänderlichen Mächten — sei ihr Ursprung selbst Unsinn oder Blödsinn — das ist die wahre Demokratie und — die meinige. Ich sehe fatalistisch ruhig zu. So viel steht sesten die Sache nicht erledigt ist, verlasse ich Berlin nicht. Ein "neues" Mal hierherzukommen — nein. Desinitiver Abschied für dies Leben von diesem Orte. —

Geftern um 9 Uhr folgte ich ber Ginladung von Gräfin Donhoff zu einer soirée intime, wo brei junge Bettern gleichen Ramens, nämlich D., ein civiler und ein militariicher Sohn von Bismard fich einfanden und die hauptperson, eine alte Bekannte von mir, die fehr bringend gebeten hatte, mich feben und hören zu durfen. Rathe! Sie erkundigte fich herzlichst nach Dir und läßt Dich vielmals grußen: Gräfin Borde glaube ich, turg, Magbalenchen Lehnborff, groß, schlant, etwas verwaschene aber im Grunde noble Besichtszüge. Ich habe ihr fehr ichon vorchopini. firt - baran war aber weniger fie, als die nata principessa Camporeale ichulb. Singufugen muß ich Dir aber noch, daß, was Sanschen und Sans in Deutschland nicht gelernt haben (meine Schulb war's nicht) von Giovanni in Florenz nachgeholt worden ift: bas Talent, im Salon kurze Stude anmuthig vorzu - faufeln, z. B. Chopin'sche Préludes und Benfelt'iche Gondolen. Meine Sauptstudien beschäftigen fich übrigens actuellement mit Beethoven und etwas Schumann. An Ersterem hätten eigentlich zwei ganze Menschenleben vollauf genug. - -

185.

# Un frau Jessie Laussot.

Berlin, 4. Juli [1870].

Berehrtefte Freundin,

— Da habe ich nun einmal wieber poltronirt [ge-faullenzt], daß es eine Schande ift, eine grandiose Unbankbarkeit gegen Ihre brieflichen Freundschaftsbeweise. Wenn Sie nun gar aufhören wollten, ber einseitigen Correspondenz müde! Ich mag es nicht einmal — fürchten.

Die heutige Woche sing gut an — unter sechs Briefen kam zuerst ber Ihrige, ber mich guter Laune stimmte — bas Wichtigste nach dem Kassee. Ich las den natürlich zuerst, beantworte ihn aber zulett, mich freier sühlend und gewissermaßen eingeschriebener. — Wie lange ich hier noch aushalten muß — nun, das erfahren Sie 24 Stunben nachdem ich's selbst weiß. Unterdeß habe ich ein neues pizzicore [Gelüste]: Ende dieser Woche geht Gräsin Dönhoff nach Ischl, wo sie mit ihrer unvergleichlichen Mutter zusammentrisst: dahin zerrt's mich nun natürlich auch, und da ich vermuthe, daß vielleicht auch Sie nicht weit davon Ihr slüchtiges Zelt ausschlagen werden (nach der Excursion zu den Kamtschadalischen Riesinnen), so würde das ja "aussallend" stimmen, harmonisch reimen.

Der Allboshafte verschone Sie boch ja überall mit seinem Zorneswetter, wie er's hier über uns verhängt! Meine Erkältung befindet sich prächtig dauerhast dabei. Acht Tage lang habe ich das Zimmer nicht verlassen. Nun, das ist gar kein so schlimmer Zustand — äußerlich. Fleißigst pianotirt: Op. 111. Op. 31 — Mercadante, Donizetti, Bellini-Listst (besonders Sonnambula, Ihrem trefslichen

Digitized by Google

Rathe gemäß) — Chopin'sche Praludien, die ich bis bato nie studirt. Dazu 3-4 Stunden täglich italienisch gelesen und mit hohem Genug. Ach, was für herrliche Menschen: welcher gründlich ehrliche Bergensgeift, welche liebenswürdige, stets jo fast unreflectirt abaquate Ausbruckform für ihre anftändigen Gefinnungen! Ich fing mit 3 Bro schüren an: Barzelotti über L'anima del Michelangiolo - vortrefflich; Leto Buliti: L'insegnamento sul canto nelle scuole elementari - im höchsten Grabe beifallswürdig; endlich Pratefi's Vita dell' infanzia, die mich wahrhaft gerührt hat. Es ftedt ein wirklicher Boet in biesem Ihrem Schupling. Jest studire ich eifrigst die Saggi critici von De Sanctis, aus benen ich viel Genuß und Belehrung ichopfe, lettere meift in ber Form ber Beftätigung alter Urtheile und Ginbrude. Nur in bem Auffate über Leopardi und Schopenhauer wird er gegen letteren ungerecht qua Fortschrittsmann - boch bas ift verzeihlich. Das Buch ift ber Mühe werth, daß Sie es auch einmal an sich vorüber sich umschlagen laffen [sic].

Ein überaus freundliches Knurren belohne Ihr Streischeln mit der Kunde vom gnädigen Urtheil der PrinzessinTochter. Aber wo denken Sie hin? Ist's Ihr Ernst?
Ich habe es doch bewiesen, daß ich nicht die Spur von
Talent für die Ehe habe — nach solchem Fiasco noch eine
zweite Aufführung! Das arme Mädchen! Sie Rabenmutter! Aber auch noch specielle Hindernisse wären zu
beachten. Frau von Bülow Nr. 1 war schon viel zu
groß für mich, ich meine auch dem Längenmaße nach
— nun stellen Sie sich einmal vor, wie lächerlich sich
Zio ausnehmen würde al suo braccietto la gigantessa

Wir kämen gleich in ben Pasquino! Hätten Sie Ihrer Beit gewartet — bann hätte ich mir Ihre Hand ausgebeten. Sie wären eine Frau für mich gewesen und hätten mich orbentlich zurecht gezogen. Himmel — jetzt mache ich ben alten Hans gar noch lächerlich, indem ich Ihren Vorschlag nicht als scherzo capriccioso ansehe! Übrigens — Elvira for ever. Das ist doch die Hauptpassion. — —

Wenn Zio nur mehr ozi(i) [Duge] hatte! Er konnte sich bann schon allerlei neue Abulazionen ber Maestrona Brof. Rheinberger hat mich versichert, ber Wieberaufnahme Buonamici's in die königliche Musikschule stehe tein Hinderniß im Wege: er freue sich fehr, ihn wieber zu feben und werbe ihm feine ganze mufikalische Kürsorge wibmen 1. Damit ist also die Sache bestens erledigt. Auf ber erften Seite Diefes monftrofen Briefes habe ich, glaube ich, noch Ausführlicheres über ben Punkt gefagt. Wohl haben Sie Recht: bie vielen Bekannten in München find ihm auch gefährlich, aber doch weit weniger als die Florentiner; und endlich: feine Sauptfreunde find bie strebsamften, talentvollsten, eifrigften seiner Genossen, beren Gesellschaft ein fteter Sporn seines Chrgeizes sein wird. Amitie oblige - er kommt ba so ungezwungen in's Arbeiten hinein, und mare es auch nur ber Freude

<sup>1</sup> In demselben Briefe sagt Rheinberger: "Während meiner langen und schmerzlichen Krantheit hatte ich öfter Gelegenheit, von Ihrem so erfolgreichen Wirfen in Italien zu lesen; wie schön, daß Sie auch dort ein so reiches Feld für Ihre unermüdliche Kunstthätigkeit fanden! Wir sprechen häufig über Ihr unvergeßliches Spiel — über den großen Verlust, welchen unsere ganzen musikalischen Verhältnisse durch Ihren Weggang erlitten — tempi passati."

ber Mittheilung an seine Freunde wegen. Ecco il mio parere. Ihr Gebanke war grundgescheidt.

Bon ber "erfolggekrönten" Aufführung der Walküre in München haben Sie wohl bereits das Nöthige gelesen. Pohl hat einen vortrefflichen Signal-Artikel darüber loszgelassen. Jeht gibt man das Werk mit dem Rheingold zusammen, z. B. 10. Rheingold, 13. Walküre. Gute Idee! Wie danke ich Ihnen für Ihre Abwiegelung von der Wallsahrtsabsicht nach M.! Besser so, d. h. nicht — vielleicht sahren wir in drei Jahren gemeinsam hin, um das ganze Werk, hossentlich unter Leitung des Dichters, zu hören. Was meinen Sie?

Denken Sie sich, was ich neulich ber Fransoni telegraphirt habe: Vous êtes un ange de grâce et de bonté u. s. w. So was Starkes hat der betreffende Beamte wohl noch niemals entziffert. — —

Ich habe alle Ihre Briefe erhalten — keiner ist versloren gegangen; wenn ich auf Einzelnes nicht geantwortet habe, ist es theils absichtlich, theils unabsichtlich gewesen. Da Sie selber so viel energischer und zugleich reizender auf il brutto paese [häßliche Land] schimpfen, so habe ich's nicht mehr nöthig: ich bin aber seelenvergnügt und lächle behaglichst Beifall bei jeder Ihrer triftigen Bemerkungen.

Neulich habe ich durch Klindworth eine Historie gehört, die mich angeht und C. A. und noch eine dritte Person. Allein kann ich nicht darüber lachen, und wenn ich sie Ihnen schreibe, können Sie auch nicht darüber lachen. Und doch scheint es mir so nöthig, daß darüber gelacht und damit die Erinnerung weggelacht werde — ich reservire mir es mündlich. Mahnen Sie mich doch gelegentlich

baran! Im Übrigen fühle ich aber meine Mübigkeit so zunehmen, daß ich kaum zu einem Schlußaccorbe Kraft habe: eine Mübigkeit, bei welcher, wenn sie Rossino empfände, auch die schlankeste Stange Spargel ohne Effect bleiben würde!

Leben Sie wohl und immer wohler, verehrtefte Massftrona, und bleiben Sie am wohlsten gefinnt (Ihre Freundschaft steht auf dem Zenith — ich möchte meinen — denn nun kann es nur bergab gehen) Ihrem dankbar ergebenen Onkel Quecksilber.

186.

Un Eugen Spitweg.

Berlin, 28. Juli 1870.

Liebster Freund,

Für zwei Briefe schulbe ich Ihnen Dank und Antwort — habe mich aber nicht zum Schreiben entschließen können in Folge der lähmenden Aufregungen, mit welchen uns die weltgeschichtliche Bölkerküche jetzt speist. Außerdem ersehe ich zu meiner Berzweiflung, daß die Postverbindung gegenwärtig auf die Leistungsfähigkeit von 1807 zurückgeschritten ist, auch mancher Brief verloren geht. Ein Brief von meiner Mutter brauchte jüngst — laut Poststempel — fünf Tage bis hierher! — —

Wenn es mich nicht bringend nach Nachricht von Ihnen verlangte, hauptsächlich barüber, ob Sie zu activer Bethätigung Ihres Patriotismus requirirt worden sind, ober nicht — so würde ich Ihnen auch heute kein Lebenszeichen senden. Es kommt Einem jetzt jeder Privatverkehr inopportun vor: die individuelle Existenz hat zur Zeit quasi keine Berechtigung. Schreiben ist auch eine Art

Parlamentarismus, und welche Zunge, welche Hand barf jest noch ihr Wefen ober Unwefen treiben?

Kann man Sie benn gar nicht lokkaufen vom Kriegsbienste, von der Mitrailleusenbesichtigungsverpflichtung? Hier lobt man übrigens die Podewilsgewehre, wie man denn überhaupt von Bärtlichkeitsregung für das bayerische Bolk und seinen beutschen König überströmt. Run — das ist wohl gegenseitig — der preußische Kronprinz ist ganz geeignet, die Fraternisirung zwischen beiden Stämmen zu besestigen, zu erhöhen.

Auf Ihre letten Briefe — Ullman, Schuberth, Frl. G., im Detail zu antworten, scheint mir meinerseits absurd, betreffs Ihrer ganz interesselos. Das Vernünftigste wäre ein Moratorium eintreten zu lassen; übrigens dürfte ein solches sich weniger ausgedehnt verwirklichen, als der bescheidenste Optimismus annehmen möchte. Die Abdication Frankreichs ist ein so lange von der Geschichte vorbereitetes Ereigniß — Napoleon III. war nur der die Agonie seiner Nation künstlich vertagende "Gietl" — daß, um die Sache in's Reine zu bringen, keinessalls mehr Wochen erforderlich sein werden, als 1866 Tage nöthig waren. Dieser Ansicht sind hier alle Sachverständigen, ohne jede Großsprecherei.

Doch genug, genug, zu viel, zu viel! Lassen Sie mich balb ein Wort der Beruhigung über Ihre Zukunft, resp. Gegenwart vernehmen.

<sup>1</sup> So hieß der Leibarzt des Königs Max II., der diesen von einer Blutvergiftung nicht mehr retten konnte.

187.

Un frau Jesste Lauffot.

Berlin, 28. Juli 1870.

Theuerste Freundin,

Also meinen ersten italienischen Brief an Sie haben Sie nicht erhalten? Nicht bes Briefes wegen (ber bemerkenswerthefte Inhalt war lediglich die Anzeige von meiner erfolgten Recelibation) thut mir bas leib, fonbern wegen der unnöthigen freundschaftlichen Unruhe, in welche Sie ber Nachrichtenmangel über Zio verset hat. - -D Frankreich - Du neues Spanien! Wirft vom erften Biolinpult an's lette Bratichenpult gefet - mas fage ich — übernimmst ben Triangelpart in einer Mozart'schen Symphonie! Unter benjenigen guten Qualitaten, bie mir Maestrona bisher noch nicht aberkannt hat, befindet sich in erfter Linie die negative bes Nicht-Schmollens. ich schmolle auch nicht mit ber Weltgeschichte. Go - hier haben Sie mein politisches Glaubensbekenntnig. "Standpunkte" ber Culturgeschichte, speciell als Reu-Italiener, tann ich mich sogar nur innigst freuen über bas bevorstehende Ende bes - demi-monde. Seithem Q. N. feine revolutionare Dictatur (51. 54. 59) aufgegeben, demi-Louis XIV. Politit getrieben, endlich altersschwachen Liberalismus verbrochen, hat er - und bas auch jest noch tief unter ihm stehende Land - fattisch abbicirt. Ich bin festest überzeugt: Die Frangosen werden überall von Breufen geschlagen, gebemüthigt, ruinirt. Non mi spetta il resto.

Ihre Besorgnisse, resp. Ihren benselben gegenübergestellten Gleichmuth betreffs Ihrer Sicherheit vermag ich nicht zu theilen. Hier ist man allgemein bes begründeten Glaubens, daß das Ariegstheater jenseits des Rheins spielen wird. Die Tüchtigkeit der preußischen Organisation ist wahrhaft bewundernswerth!. Wenn sie nur anständigere Bolkshymnen hätten! Ihr "Heil Dir im Siegeskranz", d. h. God save the Queen (mother) — dieser kosmopolitische Nationalgesang — die Schweiz brüllt auf gleiche Töne "Heil Dir Helvetia" — und das weißbierdustige "Ich bin ein Preuße", endlich der überaus populäre Pariser Einzugsmarsch — als dessen ungenannten Berfasser sie Stirn haben Beethoven zu nennen — marthrisiren meine Ohren entsetzlich. Bon letzterem behaupte ich, daß es der Ur-Cancan ist, und daß somit die Gallier auch diese Errungenschaft der "Neuzeitkunst" den Deutschen zu verdanken haben. Nun — "dies sei meine letzte Malice"!

Binnen Kurzem werden wohl wieder die Personenzüge regelrecht gehen, da ja alles Misitär seine Ortsbestimmung erreicht haben wird. Bor der Hand lassen sich gar teine "Aufenthalts"pläne schmieden. Wenn ich nicht meiner Mutter ein Rendezvous schuldig wäre — wissen Sie, was ich thäte? Unverweilt zurück nach Casa Wagniere und bort in Hemdsärmeln gearbeitet.

Weßhalb ich die Partie nach Isch aufgegeben, davon sprach mein italienischer Brief, von dem ich immer noch hoffe, daß er Sie unterbessen erreicht haben werde. Also wenn es mir nicht gut geht, dann sind Sie mir am guztesten? Reizende Ermuthigung mich zu "verbessern"! —

<sup>1</sup> An seine Mutter schreibt Bülow in jenen Tagen: "Preußen ist wundervoll organisirt, Bismard wahrhaftige Borsehung in Allem; ich zweisse nicht, daß binnen Kurzem das Allerhöchste Decret, das Frankreich von der "Nobelgallerie" der Nationen streicht, auszgeführt sein wird. Sei gutes Muthes."

Sehr beängstigt werbe ich durch die widersprechenden Nachrichten über Italiens Neutralität. Ich hätte Lust, in eine Armee einzutreten, die gleichmäßig gegen alle Friedensstörer rechts und links einhiebe. Genug — Ihr

spropositanticante Mercurio.

188.

Un frau Jessie Laussot.

Berlin, 1. August 1870.

Berehrtefte Freundin,

Da bin ich nun wieder im Besitz zweier überaus charmanter Briefe von Ihnen und weiß nicht, was und wie ich Ihnen darauf erwidern soll. Die Hite ist überdieß so überschwänglich, daß man vollständig "neutral" wird, d. h. immobil. Zum Reisen wenigstens habe ich alle Lust versoren. Finden Sie's sehr unverzeihlich, daß ich mich nicht entschließen kann, Sie in Darmstadt zu besuchen? — Muß man denn immer in der Zukunst leben, wird Einem nie einmal etwas behaglich ungestörte Gegenwart zu Theil? Könnte ich doch den heute beginnenden Monat gleich überspringen! Sagen Sie — wollen Sie denn wirklich bis zu Ihrer Rücksehr nach Florenz in dieser häßlichsten aller süddeutschen Städte charpiezupsend ausharren? Das will mir gar nicht in den Kops.

Ich habe neulich meiner Mutter proponirt, nach Innsbruck zu kommen. Ist ja Gisenbahnstation, worauf Sie mit Recht Gewicht legen — liegt ferner auf dem Rückwege — ist schließlich nicht allzuweit von Ischl, wenn es mich etwa gar zu mächtig noch dahin treiben sollte — ein Brief von Gräfin D. hat mir nämlich wieder Lust dazu gemacht. Doch Sie wissen ja, weßhalb Sie mich Quecksilber getauft: biese Belleität kann ebenfalls wieder in ihr Gegentheil umsschlagen. Am liebsten ginge ich gleich nach Arno-Oresben — nur meiner Mama wegen unterdrücke ich diese, ausnahmsweise keinem Wechsel unterworfene, Neigung.

Nicolas Rubinstein, den ich persönlich sehr gern habe, weilt seit einigen Tagen hier. Er (sehr entre nous) bietet mir im Namen der Großfürstin Helene Anton Rubinstein's Stellung in Petersburg an. Ich bin so tugendhaft gewesen, rund zu refüsiren, ohne vorher die Bedingung des Engagements von der diva ballerina am kaiserlichen Theater zu stellen — auf welche man sich wahrscheinlich nicht eingelassen haben würde.

Sie haben Unrecht, mich für antideutsch zu halten. Theoretisch bin ich sehr vaterländisch — praktisch möchte ich es zu sein nicht genöthigt werden. Sie werden sagen, ich sei im Irrthum: meine Praxis sei tübest, lediglich meine Theorie unpatriotisch. Ach, Sie haben mir's oft unwiderleglich dargethan! Und darüber gerade lamentire ich ja stets, daß ich das thue, was ich nicht will, und vice versa.

Bon Klindworth, der auf mein Zureden nach Luzern gereist war — der Hauptzweck war musikalische Conferenz betreffs des "jungen Siegfried" — erhalte ich eben einen sehr schönen Brief, den ich bedaure, Ihnen nicht mittheilen zu können, da er Ihre Antheilnahme an meinen Angelegen-heiten sicher interessiren würde; ja ich wünschte eigentlich sehr, daß Sie davon Notiz nähmen — es beunruhigt mich jedoch, das Document der Post anzuvertrauen.

Wiffen Sie — nun Sie sehen es, baß mich bie Hitze vollständig cretinisirt. Ich vermag weber zu benten noch

meine Gedankenlosigkeit verständlich zu Papier zu bringen. Bielleicht ist's auch die Folge des übermäßigen Zeitungsgenusses — aber wie soll man der Versuchung widerstehen, jedes Extrablatt zu kaufen? Nicht ungestraft flanirt man im Narrenhause.

Run — Sie haben Ruhe, wenigstens äußerlich. Ich wünsche von Herzen, daß Sie über nichts zu klagen haben. Mir ist so, als müßte Etwas mit mir vorgehen und als stationirte ich hier nicht blos aus Reiseunlust, sondern aus irgend welchem Lebensinstincte.

Auf baldiges Wiederhören von einander.

Carl Klindworth an Hans von Bülow. (Fragment.)

Station Butha in Thüringen, 31. Juli 1870. Mein lieber Bülow,

Daß ich nicht eher geschrieben, haben die politischen Wirren zu verantworten, dieser Kriegsjammer macht Einem den Kopf ganz wust; hoffentlich aber bleiben die Deutschen diesmal munter, kampfen die Sache gehörig durch. —

Düfflipp empfing mich äußerft freundlich, ich war wohl zwei Stunden bei ihm, er sprach sehr offen über alle Berbältnisse. In Betreff meiner sagte er, daß er die Feder bereits in Händen gehabt habe, um mir nach Moskau zu schreiben, und ihn im letten Augenblick nur die Besorgniß zurückgehalten habe, daß ich als Freund Wagner's die Leitung der Balküre gegen dessen Wunsch doch nicht würde übernommen haben, wie auch später Wagner sich auf eine an ihn darüber gerichtete Anfrage dagegen erklärte. Später wird meine Anstellung sich vielleicht leichter machen. Wagner selbst wünscht sehr, daß ich für München gewonnen werde, und der nach den gemachten Ersahrungen die Partitur des Siegsfried keinesfalls in die Hände des Königs abliefern wird, auch erwartet, daß man seinen der Walküre wiederholen wird,

so wäre eine Schwierigkeit gelöst, die von vornherein meine Stellung höchst peinlich, ja unhaltbar machen würde, eingeklemmt zwischen dem Besehl des Königs und dem Berbote Wagner's. — Todt zu machen ist die Walkure eben nicht, und der Größe und Eindrucksschigkeit des Werkes ist allein der Succes zuzuschreiben, der ihr in so hohem Grade zu Theil wird. Berlin, Wien, Karlsruhe — Alle wollen sie sogleich haben, aber Wagner wird diesen unzeitgemäßen Gelüsten einen Riegel vorzuschieben wissen. Mit dem Rheingold geht's immer noch hundsmäßig schlecht, daher auch Niemand von diesem wissen will — Du solltest nur sehen, wie das Ganze jämmerlich und unverständlich gegeben wird. —

Es sieht in München recht traurig aus: Theater und Musikschule verfallen total — Alles seufzt nach Dir. Jetzt nun erkennen alle Parteien ben unersetzlichen Berlust, ben sie durch Deine Abwesenheit erleiden, und Jeder kann und mag die Hoffnung nicht aufgeben, Dich nach Regulirung Deiner Angelegenheit einst hier als den theuren Weister wieder zu begrüßen. So auch Düfflipp. Gern würde er Alles noch im alten Schlendrian erhalten, wenn er die Bersicherung von Dir gewinnen könnte, daß Du nach einem Jahre die Leitung der Musikschule und ser Concerte wieder übernehmen würdest; zur selben Zeit würde dann auch meine Anstellung am Theater erfolgen. —

Sahr hat seinen Abschied eingereicht und verläßt die Schule biefen Sommer. Auch Cornelius hatte ichon fruher basfelbe gethan, ift aber einstweilen wieber gewonnen Er ift febr berabgestimmt und erwartet beftimmt bie Auflosung ber Schule, wenn nicht balbigft burch Anstellung eines energischen Direttors Bagner ift außerft becibirt, bag er nie und Hülfe wird. nimmer feinen Fuß wieder nach Munchen fegen wirb; eben beghalb wünscht er umsomehr, mich bort am Theater zu haben, auf ben er fich verlaffen tann. Gine Gefammt-Aufführung ber Nibelungen unter feiner Leitung foll nicht in Munchen stattfinden; er hat einen anderen großartigen Blan bafür im Auge, ich aber soll bann nach dem gegebenen Muster eine spätere in München in's Werk sehen. Dufflipp] hofft aller-bings nach ber Trauung in Luzern, W. zu veranlaffen, München wieber zu besuchen, barin aber tauscht er fich ge-28. ift fehr bos und schwort, lieber Alles fahren zu laffen, fich mit bem Ronige ganglich ju verfeinden, Triebichen aufzugeben, eher, benn baß er je mit bem Münchner Theater sich wieber befassen wurde. — —

Bum abgewickelten leibigen Processe meine herzlichste Gratulation. Besiege nun die bitteren Schmerzen ber letten Jahre, träftige und erfrische Körper und Gemüth, sei bald wieder ganz der Unsere: dies find die innigsten Wünsche Deines alten Freundes, der Dich liebt und verehrt wie Benige. — —

189.

# Un Eugen Spitweg.

Berlin [Anfang August 1870].

Liebfter Freund,

— Bielen Dank für Ihre guten Nachrichten — jett bin ich Ihretwegen gang außer Sorge. Nach den in den beiben lettgenannten Tagen eingetroffenen glänzenden Siegestunden ift bas Ende in fürzester Frist zu erwarten, und ohne Ihre Mithulfe, was mir befonders angenehm. Hier unbandiger Jubel! Geftern wurden 480 frangofische Gefangene burchgebracht: interessantes Schauspiel - namentlich bie prächtigen afrikanischen Physiognomien. Die andere Bartie hat man, wie billig, Bavaria überlaffen, über beren treffliche Mitwirkung hier Alles von freudigftem Lobe überffromt! Auch Ludwig II. ift durch seinen beutschen Batriotismus mit einem Schlage populär und respectirt geworben. Albert macht blühenbes Geschäft mit seinem Photogramm. Ja, ja: Blut und Gifen hilft allein jum Berte; Bier und Druderschwärze tonnten's nicht.

Welcher Loge unser Bismarck! Daß Preußen, nachbem es im 66 sein Spieltalent bewiesen, auch im 30 et 40 Glück haben würde, unterlag ebenfalls keinem Zweifel. Seit Nikolsburg wurde das Stück ja ununterbrochen vorbereitet; Macchiavell — — fiehe Preußen.

Ich war lange Zeit sehr ängstlich wegen der äquivoken Haltung Italiens — doch habe ich jetzt sichere Nachricht, daß die bezüglichen Besorgnisse lediglich durch journalistische Albernheit uns zugetragen worden sind. — —

Die schlechte Stickluft, die ich seit meinem Hiersein athme, hat meine Lebensgeister wieder sehr heruntergestimmt; nachdem meine patriotischen Gefühle beschwichtigt sind, drängt es mich mit höchster Macht zurück in's geslobtere Land.

Wo — wann — wie — sehen wir uns wieder? Zustunstsmusit! — Wahrhaftig, wenn nicht in so hundstäglicher Versassung besindlich, so scheute ich den Rückweg über München in der Aussicht auf einen flüchtigen Händesdruck von Ihnen nicht — tropdem mir selbst vom Bahnhof aus all das unsägliche Elend, das ich in Ihrer Vaterstadt erlitten, stets mit so completer Panoramahaftigkeit vor die Seele tritt, daß es der krampshaftesten Anstrengung bedarf, um der Versuchung, mich heulend auf dem Boden herumzuwälzen, zu widerstehen — aber — nochmals: ich din zu sehr herunter gekommen durch den hiefigen Zwangsausenthalt; es geht nicht. — —

190.

Un frau Jessie Laussot.

Smunden, 19. Auguft 1870.

Berehrtefte Freundin,

— Meine Mama und ich sind nun schon eine Woche beisammen und vertragen uns ganz gut. Die arme Frau hatte die Einsamkeit recht satt bekommen, ist übrigens rüftig und liebenswürdig. Ihr alter Jugendtraum, ein Stück Ita-lien und namentlich Benedig zu sehen, soll nun in Erfüllung

geben. Es freut mich, bag ich ihr bazu bienen kann. Bahricheinlich morgen reifen wir von hier weiter - halten uns in Salzburg, in Innsbruck, je nach Wetter und Laune ein wenig auf, seben uns Berona, Bicenza nach Bebarf an und machen längere Station, etwa eine Boche lang, in Benedig. — Unwahrscheinlich — aber nicht unmöglich - ciò dipende dalle circonstanze - besuche ich auf ein acht Tage bie Grafin B. in B. - boch mußte mir erft noch eine neue positive Einladung von berfelben gutommen, und wie das geschehen follte, ift mir nicht recht flar. Defto beffer übrigens, wenn man Gr. Majeftat bem Bufall ein flein wenig Spielraum gonnt. Er arrangirt manches Mal bie Sachen gludlicher als bie weiseste Berftanbesberechnung, namentlich wenn bas Individuum ihn mit etwas Instinct unterftutt. Letterer ift uns eigentlich Allen ohne Ausnahme angeboren - hier und ba scheint er gang abhanden zu gehen, aus Mangel an Aufpassen: plötlich macht er sich unerwartet wieder einmal bemerklich. Wir shaben, nicht blos Sofrates hatte einen Haus, und Leibdämon. Ach. wie oft hat er mich gemahnt, und ich habe ihn überhört und wie einen Dabbenebetti behandelt - boch genug, bas führte mich gurud in die Solle ber Bergangenheit.

Seitbem ich Sie nicht gesehen habe, seit der Abreise von Florenz bin ich eigentlich niemals des Lebens froh geworden, und wie mit den unterdeß todtgeschlagenen drei Monaten — so viel beträgt's in somma bis zur Rückschr — im Allgemeinen, so auch mit jedem Tage im Einzelnen gründlichst unzufrieden. Ist Ihnen das recht?

Zwei Berführungen heroisch ausgeschlagen. 1. Anton Rubinftein's Stellung in Petersburg, 2. eine behaglichere

in Bien: Direktor bes Conservatoriums und ber Concerte ber Gesellschaft ber Musikfreunde mit etwa 4600 fl. Alles in Allem. Letzteres hätte mir unter Umständen, weil hoffrei, besser gefallen. Allein meinen Sie andererseits nicht auch, daß ein vielköpfiger, quasi constitutioneller Chef nicht schlimmer ist, als ein einköpfiger, absolutistischer? "Genau besehen, sind's — Tyrannen gegen Tyrannen."

Matthews habe ich noch am Borabende meiner Abreise bei einem dieselbe seiernden Abschiedsdiner gesehen, das ich meinem Rechtsanwalt und einer Anzahl "nicht abzuschüttelnder" Freunde gegeben. Wenn er italienisch spricht, ist er ein ganz anderer, viel charmanterer Mensch — Gesinnung: tedeschissimo — seiner Zeit wüthend empört über die krämerpolitische Neutralität seiner Landsleute.

Haben Sie's noch nicht weg, daß der "Präsident" außerhalb Landes ein grundlangweiliger Kerl ist? Ach, wie charmant wäre es gewesen, wenn mir die beiden Berliner Reisen hätten erspart bleiben können! Wie gekräftigt und heiter wäre ich jett — da hätten Sie als Hauptactionärin der Gesellschaft zu meiner Restaurirung ein erfreulicheres Resultat Ihrer Bemühungen! Nun, ganz so miserabel wie voriges Jahr komme ich ja doch nicht zurück. Wie im Schlimmen, so bleibt auch im Guten stets Etwas hängen.

191.

Un Eugen Spitweg.

Florenz, 10. September 1870.

Berthefter Freund,

Eine äußere Beranlassung, Ihnen zu schreiben, ist nicht vorhanden; dagegen habe ich, indem ich in den bell' ovile

(Dante) zurückgekehrt bin, das entschiedene Bedürfniß, meinem Hauptcorrespondenten de dato Hegira einen freundschaftlichen Gruß zu senden. — —

Ich hoffe jest orbentlich arbeiten zu können' — nach einer allzulangen Strecke unfreiwilliger flänerie — leiber ift meine linke Hand von einem Fall auf bem glatten Marmor einer venetianischen Brücke noch ziemlich gelähmt. Die Benetianer haben das Sprüchwort: marmo bianco, culo nero. Heute hat man Ihr Lob gefungen: Sie haben der Marchesa Fransoni einen überaus corretten italienischen Brief geschrieben, dessen nelle sue benedette mani« ich Ihnen entschieden beneide. Dieser sehr pure Italianismus war mir, benken Sie, noch ganz unbekannt.

Hört man noch nichts über das Fortbestehen der königlichen Musikschule in München? Sie wissen, ich schiede
Buonamici zurück, — — beßhalb diese — neugierige
Frage. Dabei fällt mir der Alb G. wieder auf's Herz.
Kommt sie oder nicht? Ich kann, wie Wallenstein, nicht
zurück und möchte auch nicht gern weiter. Diese müßige
Bemerkung soll Sie zu keiner Action verleiten. Ich bin,
wie Sie wissen, Fatalist und immer bereit, die von mir
selber eingebrockten Suppen auszuessen. Mein Wohlgefallen an Land und Leuten hier ist das alte geblieben.
Habe Stellungen di primo cartello resüssirt; doch wäre
ich capabel an den Ort zurückzugehen — wo immer —
an welchem man mir zu Liebe eine Tänzerin, in die
ich rasend vernarrt bin (Italienerin natürlich), engagiren

<sup>1 &</sup>quot;Ich muß jetzt mein Elvira-Album fertig machen", schreibt Bülow vorher an Frau Laussot, "eine Reihenfolge Tanzstück, durch welche ich mich für eine künftige Balletcomposition bei ihr zu accrebitten hätte."

würde. — Das klingt wie Wahnsinn und ift boch purer Ernst. Ja!

Da biese Utopie nicht realisabel, so bleibe ich ruhig hier bis Ansang Februar, wo ich eine money-Concertreise unternehmen will (Schweiz, Belgien). NB. Ohne Steinitz, ber mir gar zu antipathisch ist. Mir ist hierzu ein Herr Mankiewicz in Genf proponirt worden. Haben Sie je Etwas von diesem Cornac gehört?

Der gallische Krieg und die binnen Kürzestem lösliche römische Frage occupiren hier wie auch in Mailand, wo ich mich jüngst umgeschaut, bermaßen alle Gemüther, daß von musikalischen Plänen auf der Halbinsel vor der Hand gar keine Rede sein kann. Also in diesem Bezug Moratorium. Um so besser jetzt für mich, der ich mit mir selbst über Mancherlei in's Reine zu kommen habe. —

Höre ich balb wieder Etwas von Ihnen? Würde mich sehr freuen — aber keine Politik, bitte. Die Tragödie Napoleon III. afficirt mich mehr als Sie glauben, und ich bin so empört über diese Canaille von französischer Plebs, daß ich ihr wegen ihres schmählichen Benehmens gegen den Kaiser die härteste Mißhandlung von Seiten der Sieger wünsche. NB. Ich bin capabel, falls ich mich gar zu wohl fühle, dieser Tage nach Rom zu wallsahrten, um den letzten Seufzer des potere temporale zu genießen.

192.

Un Eugen Spitweg.

Floreng, 23. October 1870.

Mein liebfter Freund,

— Ich war (leiber ift's noch kein perfetto passato) sehr unbäßlich (so schreibt Dingelstedt "b" mit etymologis

schem Rechte) — eine infame Kopfneuralgie — bas ift beinahe so existenzstörend wie Zahnschmerz — plagte mich so entsetzlich, daß ich nur Clavierlectionen geben konnte, persönlich zu musiciren, Noten ober Buchstaben zu schreiben aber absolut unsähig war. Jett habe ich auf den Rath eines mir Bertrauen erweckenden Arztes gegen dieses Übel meine Zuslucht zum Arsenik genommen — tropfenweise natürlich — unter steter Dosenvermehrung. Wenn das anschlägt, so wird nicht nur mein Kopf frei und so arbeitstüchtig, wie er sein muß, damit mein Leben noch einen Zweck erfüllt, sondern ich bekomme sogar so himmlische Waden wie diezienigen Tiroler und Steiermärker, welche diesen Borzug dem sleißigen, von Kindheit auf eingepäppelten Genusse dieses Stoffes zu verdanken haben sollen. Doch genug von meiner kostbaren Nicht-Gesundheit. Zu etwas Anderem.

Also gegenseitigen Glückwunsch zur Cramerei. Wenn ich auf diesem Wege eine Art kleines Rennthier werde, so ist das Ihrer luminösen Idee zu danken, die Sie wiederum von Ihrer Frau Mutter<sup>1</sup> — Autorexemplar der Etüden — mittelbar empfangen haben. Da Sie eine Art Fortsetzung wünschen, so habe ich mich nun entschlossen, sobald es möglich ist, meine

"Methobe bes Scalenfpiels"

für Aibl zu arbeiten. Sie können sie breift als zu Oftern erscheinend annonciren, mit bem Busabe:

hieraus einzeln

Tabelle ber Tonleitern in Doppelgriffen.

<sup>1</sup> Einer Richte und Schülerin Cramer's; fie hatte von ihm ein Exemplar der ersten Ausgabe seiner Etüden mit eigenhändigen Anmerkungen erhalten.

Lettere — etwa acht Stichseiten, bente ich — liefere ich Ihnen im Laufe bes nächsten Monats. Ich fühle mich hierzu aus mehreren Grunden besonders gedrängt. Einer ober ber Andere meiner Collegen ober Schuler tann mir - unter Benutung (mehr ober minder achten) meiner burch munblichen Unterricht hiervon bereits ziemlich verbreiteten Brincipien - juvortommen. Dann wird biefes "hieraus einzeln" mich ftimuliren zur möglichft schnellen Beenbigung bes ganzen Werkchens. Glauben Sie mir, das wird gehen, "wie warme Semmel" und viel Rugen bei Clavierlehrenben und Lernenben stiften. Aber - Berehrtefter - ich rechne bei biefer fauren (ich hatte "fauberen" in ber Feber) Arbeit auf Ihre freundschaftliche Unterstützung. Durch einen intelligenten Copisten muffen Sie mir nämlich bie rein-mechanische Arbeit erleichtern: Die Tonleitern wollen alle, Rote für Note, aufgeschrieben werben - sonft nütt es bem Schuler nichts und bringt uns nicht auf die Roften. Alfo: hier und ba zeichne ich nur beutlich ben Rahmen, ben Sie bie Güte haben werben, mit ber Ausfüllung burch Rotenföpfe von anderer, Sandlanger-Sand zu vervollftanbigen. Das nächste Mal Näheres 1.

Ihre Notiz, daß Cotta meine Beethoven-Ausgabe bereits öffentlich ankündigt, hat meine Unlust endlich überwunden, den Rest der Arbeit zu liesern. Wäre das verdammte Ropfgichtweh nicht, dieselbe flösse bereits — so aber träufelt sie nur. Dennoch hoffe ich Mitte November damit vollständig aufgeräumt [zu] haben. Hätten Sie wohl die Güte, mir die Ankündigung Cotta's zu senden? (Ich möchte

<sup>1</sup> Es ist nie zur Ausführung der projectirten Arbeit ge- kommen.

wissen wie, b. h. ob meinem früher ausgesprochenen Gutachten conform.) — —

Genug — ich bin wie mit dem Papier, so auch mit meiner Kopffreiheit zu Ende. Das fängt wieder an zu bohren und zu stechen, daß man schier verrückt werden könnte. — —

193.

Un Giuseppe Buonamici (München).
Firenze, li 3 Novembre 1870.

Mio caro Giuseppe,

Tante grazie della vostra gentile anzi gentilissima lettera — volevo scrivervi già da molti giorni — mi ero però giurato di non immergere la penna nel calamajo per altro segno se non per menare a capo la mia famigerata edizione-Beethoven. Ora, siccome vedete che vi scrivo, ne potete arguire che questo così spesso interrotto ed impastoiato lavoro venne bell' e terminato alla fine delle fini — poche ore fa. Ne sia incensato Domeneddio e non se ne parli più — prima che sia stampato e pubblicato, ciò che non tarderà »minga«. Allora forse ne sarà parlato anche troppo.

Con moltissimo piacere ho visto negli ultimi numeri del Fanfulla che la vostra Sgra madre sta molto meglio di salute, notizia che mi fu anche confermata del vostro padre, a cui debbo inoltre l'altra non meno lieta notizia, che voi lavorate come un Pisano — dico Pisano per cagione dell'antica inimicizia di loro verso i Fiorentini. L'istesso tempo->cane« tiene pure inchiuso nella sua camera lo zio-portinaio dei gatti e inchiodato allo scrittoio e al piano.

Il >trio « fiorentino ha quasi terminato i suoi studii per le serate-Beethoven, le quali avranno luogo il 14, il 21 e il 25 del mese corrente alla Sala Sbolci (Borgo Sta. Croce 6). Il 26 debbo partire per Milano, dove starò quindici giorni circa. Il concerto >solenne « è fissato pel 4 di Dicembre e deve essere ripetuto il 8 dell' istesso mese. Ciò malgrado spero terminare altri lavori — di penna — in questo spazio. Bisogno premente di rinfrescare la mia riputazione! Non pigliare i miei spropositi sul serio!

Hieber — che gli venga il vermocane! Non è vostra colpa, lo so, se la copia non avanza — ma mi fa propriamente arrabbiare. Per mille buone e cattive cagioni sto contrattempo mi dispiace oltre ogni urlare! Ora — come sta? Datemi, vene prego, tosto che avrà finito, il vangelo — vangelo nell' origine vuol dire » buona notizia«, e gli angeli non furono altro se non forieri, ministri, mercurionelli cristiani.

Mille grazie delle vostre così gradite solleticazioni rispetto al mio Valzer. Sono stato proprio commosso dalla fatica che vi avete data collo scrivere tante note sulla carta da lettera. Poi — non dandovi torto affatto quanto al desiderio — tanto lusinghiero per me — di far ripetere le prime parti nel così detto finale — lasciamo pure starla qual è. Sono già lunghette le smanie del Sg<sup>r</sup> Elviro.

La Pergola dunque si aprì con l'Ione. Ci sono stato con Carlo Ducci. Ebbene — non ho mai mai sentito una porcheria compagna. Petrella in questa opera è al di sotto di sè stesso — non trovo comparativo più espressivo. Preferisco mille volte »I promessi« e persino la »Giovanna«. È la robaccia la più infame che si possa immaginare — inclusivamente della famosa marcia funebre, la quale non vale una marcia nespola. La recita non ne era cattiva punto — io ho compassionato cordialmente tanto i cantanti quanto i poveri strumentisti. Il pubblico (era forse la quarta rappresentazione) tanto scarso di applausi quanto di novero. Può considerarsi come un fiasco. Il Ballo »Ondina« era interessantissimo per la brillante messa in iscena e per la graziosissima protagonista, la Sgra Pocchini che, a marcio dispetto dei suoi ben suonati quarant' anni, trovasi ancora la più leggierissima silfide del mondo danzante (è stato vero galantuomo il tempo anche per essa) ma la musica del Dall' Argine mi è spiaciuta. Pochissima invenzione — fumo senza arrosto — chiasso insipido. Il giovine Marenco (ricordo di Milano) è un Meyerbeer in confronto a quel maestro.

Ne ho avuto un largo compenso ieri l'altro al teatro delle Logge. La compagnia Pezzana inaugurava colla Fragilità« di Torelli, commedia adorabile di cui ho goduto come se fosse stata scritta a posta per me. È un nuovo genere quello del Torelli, a me più simpatico di niun' altro — perchè lascia sempre qualche cosa da indovinare. Il Monti era propriamente trascinante [entraînant] qual' amoroso, bravissimi anche la direttrice benchè un po vecchiella e bruttina, e il comico Privato. — Ci tornerò presto un' altra sera.

Al Cocomero ho sentito una vecchia opera, molto graziosa, di un autore molto stimato una volta in

Germania, annoverato fra i classici »ben morti« — del Paër (nato 1771 a Parma, vissuto a Dresda e a Parigi dove mori nel 1839) — »Camilla«. Mi sarei divertito assai, ma le miagolate del Sgr Baucardè e gli abbajamenti di sua moglie (fischiava talvolto il »colto«) mi hanno cacciato fuori nel mezzo. Basta. —

Ho riviste e corrette le bozze del vostro Notturno (convenevolmente stampato) nella settimana scorsa; ne dovete ricevere copie al più presto. — Mille ringraziamenti delle commissioni fatte per me. — —

Il vostro affezion<sup>mo</sup> »Pilone«1.

La cura elettrica vi fa tanto bene quanto mi ha giovato quella dell'arsenico? Lindwurm<sup>2</sup> — nome terribile — sapete ciò che vuol dire in tedesco? Quella favolosa belva di cui si rappresenta vincitore San Giorgio.

194.

Un Eugen Spitweg.

Florenz, 8. November 1870.

Geehrtefter Freund,

Da das von Ihnen neulich mir annoncirte Musikpacket zur Zeit noch nicht angekommen ist, so vermuthe ich bei Ihrer exemplarischen Pünktlichkeit, welche selbst die meinige übertrifft, daß es ein Hinderniß gegeben hat, und solches ist aller Wahrscheinlichkeit nach gewesen: des Bratschisten (um dieses deutsche Wort von »braccio« her zu ge-

2 Arat, Direttor des Münchner Hospitals.

<sup>1</sup> Bülow's Namen wurde in Italien auf Briefadressen oft falfch geschrieben, so u. A. auch einmal »Billione«, weßhalb er Frau Laussot fragte, ob "Heterographie nicht am Plate sein würde".

brauchen) Hieber erneuter Copirkrampf. Ein rechtes Pech für mich: es lag mir so bebeutenb baran, daß die betreffenden Manuscripte so rasch als möglich in Stich kämen. Und nun! Ah! (Naturlaut). — —

Bu meinem großen Arger hat schon wieder einmal eine Zeitungsente über meine Wenigkeit geschnattert: ich habe eine Stellung als Kapellmeister am Nationaltheater in Pesth angenommen. Erweisen Sie mir die Gefälligkeit, dieses Gerücht bei passender Gelegenheit zu dementiren. Ich rühre mich nicht von diesem Fleck hier, der, Alles in Allem, noch der erträglichste für mich bleibt. Die Italiener ärgern mich nicht: von ihrer Sprache kann man nicht sagen, was Goethe von der deutschen:

"Im Deutschen lügt man, wenn man höflich ift."

Haben Sie Goethe's Übersetzung ber Memoiren Benvenuto Cellini's gelesen? Wenn nicht, so rathe ich Ihnen sehr dazu. Ein samoses Buch, im Italienischen nur ein wenig holprig zu lesen — aber es lohnt sich auch hier. Rennen Sie serner die Autobiographie Alsieri's? Ich weiß nicht, vermuthe aber, daß sie deutsch zu haben sein muß; das ist ebenfalls eine Prachtschrift, moralisch und ästhetisch gleich erbaulich im besten Sinne.

Run — entschuldigen Sie nur, daß ich Ihnen unaufgefordert Litterarisches empfehle. Es ist eine alte Unart von mir, meine Freunde an interessanten Bekanntschaften theilnehmen sehen zu wollen. Die interessantesten bleiben aber doch die, die nicht mehr sind. Ich merke eben, daß ich an Hand und Kopf etwas müde bin. Ich habe letzter Zeit trot Unwohlsein — gewissermaßen wegen — mich start angestrengt — und ich kranke in jeder Beziehung

noch immer an ben Folgen der Münchner Jahre, in welschen ich vom Capital meiner Lebenskraft gezehrt habe — cui bono? Hm!

195.

#### Un Giuseppe Buonamici.

Fiorenza, li 11 Novembre 1870.

Voi siete molto gentile — ma la notizia, che mi date quanto al Hieber mi ha fatto propriamente sbalzare in piedi! Corpo di Diana! Nello spazio di cinque settimane questo malcreato copista non riesce a più se non a copiare quattro pezzettini di musica! Ma, diavolo zoppo, se avessi potuto sospettare una così atroce tedescheria, vi avrei supplicato di rimandarmi il mio manoscritto subito subito — mi sarei incaricato io stesso di questo lavoro e ora sarebbe già stampata la musica! Che birbante colle sue buone intenzioni (con cui come si dice è selciato l'inferno). --- Per l'amor d'Iddio o del prossimo (se vi reputate immagine dell' Onnipossente torna all' istesso) — promettete quattrini (solo sprone per tutti quanti i bipedi) all' imbecille calligrafo, purchè scriva presto presto le mie note, le scriva, non le dipinga nè le scolpisca! Caro mio, non potete immaginarvi, quanto dispiacere mi fosse già ridondato da questa trascuranza!

Il titolo dei dieci pezzi è: Il Carnevale di Milano. Successione di numeri come l'ho indicata. I. Polacca,

II. Valzer etc. — Poco davvero importa il je meurs et je me meurs — tutte e due si dicono e si praticano. Già i pregiatissimi dilettanti, ove, di

ciò che dubito assai, squadernassero alla sfuggita il mio »smaniamento« — non ci baderanno. Mostrate assennatissimo giudizio biasimando la sceneggiatura della bellissima »tregenda« Goethe-Mendelssohn (secondo me una delle più notevoli opere del maestro ebreoclassico). Ne è però innocentissimo il Sgr. Barone. — — Odoardo Devrient è il genitore di questo mostro dramaturgico. Mi fa anche piacere il vedere la vostra schietta franchezza in quanto al secondo atto della Walktre. Egli è propriamente Dantesco; ma per capirlo bisogna essersi impadronito pienamenta della lingua — e anche non vedere insudiciata, storta, sfigurata la parte olimpica del Wotan. — —

Povero Hieber« dite voi — perchè non »povero Bulow«? Sarebbe un po' più giusto. La Sinfonia di Schumann »Arminio e Dorotea« fu già eseguita sotto la scorta mia — tre anni fa — mi cava un sorriso agro-dolce la notizia del mantenimento di cosa intavolata da me. Quanto sono contento di star qui!

Sono stato interrotto per la prova del nostro Trio di cui vi mando il programma. — —

La X. ha ricevuto il soprannome: Elefantenkalb — il quale difficilmente si tradurrebbe in italiano. — — Eppure non suona male e prova uno zelo smoderato. Parmi che ci stia bene quì — dà già parecchie lezioni e si spiega ugualmente goticamente in quattro idiomi (bavarese, inglese, francese e — toscanaccio).

La Sgr<sup>na</sup> T. sta meglio — ha avuto la scarlattina. Dunque — minga più paura. Dove non v'ha sangue, il sangue non può arrestarsi. Orsù - Hieber - allo scrittoio!

Ieri l'altro una nuovissima al Pagliano: Gulnara, del giovine maestro L. Una fanciullaggine schifosa - musica così detta - qui s'intende - dell' avvenire; è vero che il suddetto »scolare« (Rheinberger non ne vorrebbe di lui) abbia ficcato il naso in qualche spartito del Berlioz e del Wagner, ma senza capirci nulla; almeno ciò che ci ha vomitato, sono squarci indigestissimi. Io, che ho potuto rimanere fin' alla ultima nota dell' Ione, mene son' andato alla metà del secondo atto - compiangendo l'orchestra, i cantanti, fin che mi han detto che l'autore di questo delitto avesse pagato tutto, persino il pubblico della prima sera. Per salvarmi da simile sospetto ho cominciato a fischiare - per la prima volta nella mia vita. No - il divino Alfieri (nel leggere la sua vita mi sono di più in più innamorato di lui) ha torto: non sempre originale tristo sta preferibile ad ottima copia!

Abbiamo scoperto, madame Laussot ed io, un Buonamici femminile, una bambina di undici anni di indole straordinaria. — È un conforto nella vostra assenza.

Hieber presto!!
Senff smanie!!

196.

Un Eugen Spitweg.

Florenz, 15. November 1870.

Berehrtefter,

Warum wollen Sie mich ruiniren? frage ich Sie im weinerlichsten Tone. Ich besitze ja in meiner von Ihnen

so schön katalogisirten, leiber aber allzuschön conservirten Bibliothek ben ganzen Beethoven-Concert-Rummel: Or-chefterstimmen mit 5 sachem Streichquintett und vielsachen eigenhändigen Annotationen für die Orchesteresel zur Erleichterung der Proben. — Gestriges Concert vortresslich abgelausen. Kleiner Saal, aber sehr elegant (ohne Sas, was für den Spieler himmlisch ist) und ausverkauft. Hauptsache aber ist, daß ich nie eine ähnlich persecte Ausstührung erlebt habe. Wir hatten allerdings unzählige Proben, aber wir konnten auch für jedes punktirte 32 stel einstehen. Beethoven's Büste prangte über der Estrade, umgeben von Lustren mit seierlichen Wachskerzen. — —

Welche Schraube in Ihrem Hirn hat sich benn berangirt? Die Ihres prächtigen esprit wahrhaftig nicht. Ich habe laut aufgelacht bei Ihrer Erzählung von der leibslichen und ästhetischen Abfütterung der Weißbierathenienser in Bockbierathen! —

197.

Un Giuseppe Buonamici. Firenze, li 25 Novembre 1870. Caro Beppe,

— Le righe precedenti furono scritte prima dell' ultimo concerto, di cui avevo un po' paura. Adesso è mezzanotte passata — tutto è bell' e terminato. Insomma sono molto soddisfatto del risultato, tanto artistico quanto materiale: avremo ciascuno di noi circa 600 lire — spese pagate. Nel mese di Gennajo altre tre serate: I<sup>ma</sup> Schubert II<sup>da</sup> Mendelssohn III<sup>a</sup> Schumann. In oltre preparansi altri concerti più — pubblici.

Ieri l'altro è stata decisa la continuazione della società Cherubini (con alcuni nuovi elementi) la quale stette in un gran forse. Ma non si daranno concerti pubblici — sarà soltanto una riunione per lo studio senza membri inattivi. Che peccato che voi siate partito (peccato per noi altri), la Sgra Laussot sperava tanto che ne prendereste la direzione degli esercizii. Anche mi dispiace di non condurvi a Milano, siccome alle volte ne avevo il disegno. Quanto al programma dei concerti-Beethoven (4 e 8 Dic.), a marcio dispetto delle mie ammonizioni, niente fin' ora è stato recisamente stabilito: perciò temo assai incontrare parecchi imbroglii e forse anche dissapori alla cucina guastata dai troppi cuochi. Caio vuole la quinta Sinfonia, Tizio propende per la settima (meco), Sempronio preferisce la Eroica. Come metter d'accordo tutti questi incliti? Sarà un affaraccio!

Narratemi un po' nel minuto lo stadio attuale dei vostri studii dal Professore Rheinberger. Egli è — non so se lo sapete — un po' molto oltremontano — non vi tratta da scomunicato? Che buaggine quella commessa dal chirurgo Lanza riguardo alla confiscazione della enciclica! Il biasimo non può esser più unanime — speriamo che si ritornerà alla buona tradizione Cavouriana.

Tanti saluti, vi prego, allo Spitzweg, che mi favorirà, lo spero, un pronto mandamento del — sono tor-

<sup>1</sup> Der Arzt Lanza, damals an der Spitze des Ministeriums des Janern, erwies sich den Weigerungen der römischen Curie und der Encyclica Pius IX. gegenüber schwach und unschlüssig. Daher der Seufzer nach Cavour, der, wenn damals noch am Leben, die italienische Regierung ganz anders vertreten haben würde.

nato alla bombaccia. Gli scriverò da Milano tostochè avrò un momento di ozio; di qui è impossibile. Pel motivo della faccenda milanese abbiamo dovuto affrettare i Trii — quante prove, santa Elvira, quante prove! — — La carta mostra più senno di me, di cui la penna senza altra materia se non l'inchiostro, continua a correre. Addio, caro e gentile amico! State bene.

Mandar un giorno delle opere di Rheinberger alla immobil Donna!!

198.

Un Frau Jessie Caussot.
Milano, li 29 Novembre 1870.

Berehrtefte Maeftrona,

Ich schreibe Ihnen jest sofort nach der ersten Probe, die mich relativ sehr befriedigt hat. Prächtiges Orchester — sugo — Schneid — disinvoltura — capiren surchtbar schnell. Ich habe sie für die Sache fanatisirt und es fällt dabei ein Stück für meine Person ab. Ia — ich bin ein Dirigent von Gottes Gnaden. Scherzo und Abagio aus der Neunten, Duvertüre Op. 124 haben wir heute von 12—3 durchgearbeitet. Morgen um dieselbe Zeit achte Symphonie, Egmontouvertüre und noch ein Mal Abagio von Nr. 9. Überhaupt von nun ab jeden Tag Probe. Sonntag Seneralprobe — Concert Sonntag Mittag. Hier — Programm — in der Beilage. Kommen Sie mit Bolpe 1 und Biaggi? 2 Wohl nicht? Es wäre das zu hübsch.

2 Florentiner Kritifer.

<sup>1</sup> Fuchs, Spitzname für Hillebrand, wegen seines röthlich schimmernden Haares.

Boito birigirt mir bas Concert (habe bas burchgeset) und ich — attention! — habe die Rossino'sche skacciataggine seinen Bortrag¹ dem Publikum eigenmäulig vorzulesen! Was sagen Sie dazu?

Reine Scala, also kein Ballet — bafür aber Theater im Mailänder Dialekt, das geradezu himmlisch ist. Ich verstehe nicht mehr davon als Sie, theuerste Freundin, hören würden, aber diese Mimik, diese Plastik der Gesten, dieser wahrhaft aristophanische Humor — bezaubernd. Man erräth beinahe jedes Wort. Sie würden sich olympisch amusiren, darauf schwöre und wette ich.

E. S. ist hier — habe ber Versuchung widerstanden sie zu besuchen — benn wenn ich hingehe, mache ich eine Capitalbummheit. Doch will ich ihr Billette zum Concerte schicken und sie bitten, zu kommen.

Wenn meine Nerven nicht so furchtbar aufgeregt wären, würde ich mich wohl befinden. Daran läßt sich aber nichts ändern, und it must be so, denn sonst könnte ich nicht mit dem Orchester zusammen — fliegen. Und die Extase von 3 Stunden ist's schon werth, daß man den übrigen Theil des Tages ein wenig leidet.

Herzliche, verehrungsvolle Grüße an die Ihrigen, resp. Unsrigen — beglücken Sie mich mit einer Zeile Antwort tropbem ich's nicht verdiene!\* Ihr herzverrückter

Ontel Quecks (prononcez: Ochsel Queck).

- \* bann schreibe ich gleich wieber aus Pflichtgefühl.
- 1 Über Becthoven. Diese Programmnummer fiel aber schließelich aus.

199.

Un frau Jessie Laussot. Milano, Albergo di Roma, 1. December 1870. Gentilissima Re-Maestrona!

Daß Sie mir so schnell antworten, ist sehr charmant, sehr bankenswerth, aber ber Inhalt Ihres Briefes erregt mein Knurren. Statt mit Bolpe hierher zu kommen (muß es benn immer nur nach Rom sein können?) verwöhnen Sie mir die Schulkinder, die bei Gott vierzehn Tage lang hätten sich selbst überlassen bleiben können. Aber Ihr unruhiger Geist hat nie genug Überladung: und nun wollen Sie mir, Sie, wollen mir Lection geben, wie man seine Nerven zu schonen hat? Hoho!

Daß bas Pia-Casa-di-Lavoro-Pagliano '-Concert nicht zu Stande kommt, thut mir wegen Nino's [Sgambati] Marsch leid, den ich gar zu gern in der fsacendo] fsunzioni]-Capitale dirigirt hätte, im Übrigen ist's mir aber recht lied. Donna Lorenza und Marchese B. haben mein Bertrauen nicht. Letzterer ist eigentlich ein Leimssieder erster Classe und verdiente, mein Landsmann zu sein! —

Mit Ausnahme bes Beethoven-Concertes, bas wir heute nur aus bem Rohen herausgearbeitet haben, gehen alle Stücke überaus vorzüglich. Orchester und Elviro sind die bickten Freunde geworden, nichts als fortwährender Austausch von Liebenswürdigkeiten. Ich sage Ihnen: der Besuch dieses Concertes für Ginen, der schöne Orchestermusik schön hören will, lohnt die Hin- und Rückreise aus

Sane v. Billow, Briefe. IV.

<sup>1</sup> Gine im Paglianotheater stattfindende Borstellung zu Gunsten bes Arbeitshauses für Arme.

bem lebernen Arno Dresben. Ja, ja, bei ber heil'gen Elvira!

Billette werden Ihnen reservirt. Concert wahrscheinlich Mittags — da können Sie schon die nächste Nacht zurücktehren, um ja keine Abonnementsplage zu versäumen! Ober kommen Sie wegen des Empfangsvormittags nicht? Sie sind's capabel!

Santa Elvira! Bie könnte ich Sie benn reizen, excitiren, irritiren, so baß Sie aus Buth, aus Bosheit herkommen!

Die achte geht famos — Abagio ber neunten himmlisch: mit ber Egmontouvertüre ist mir hier geglückt, was in München nach ber boppelten barauf verwendeten Zeit mißglückte (siehe Wagner's Broschüre über das Dirigiren!). Und Sie haben kein Bedürfniß, das Jahrhundert des Originals der schönen Salonbüste zu seiern?

Leben Sie wohl — ich fündige Ihnen die Freundschaft auf und gebe mir somit die stärkste Ohrfeige!

Nein — so ist's nicht gemeint. Biele Empfehlungen, Grüße, rispetti, ossequii an alle festen und stüfsigen Insaffen bes Palazzo Rinuccini.

In Gile, Aufregung und Zerftreuung, in Robeit und Oberflächlichkeit Ihr treuergebener

Zio Elviro Mercurio.

200.

Un frau Jeffie Lauffot.

Milano, li 2 Dicembre 1870.

Theuerste Freundin,

- 3ch habe Namen und Abresse jener Dame, bie mich tennen zu lernen "brennt", vergessen und bin in bem Falle,

bies zu bedauern. Darf ich Sie damit peinigen, mir, falls Sie diese Karte noch hätten, selbige sogleich mitzutheilen dem verrückten Ochsel Quenck? Ja, er ist verrückt, hat heute Morgen am 2. December (Staatsstreichsjahrestag) einen Liebesbrief an E. S. expedirt. Jetzt corrigirt er Orchesterstimmen, schreibt elektrische Drucker hinein und bereitet sich auf die vorletzte Probe vor.

Große Reuigkeit, die aber noch der Confirmation bedarf. Nächste Woche werden Unterhandlungen mit Mercurio stattsinden seitens der Scala-Direktion: er ist überaus geneigt, unter gewissen Bedingungen betreffs Übernahme der Scala-Saison 71/72 abzuschließen. Beruhigen Sie sich, die Sache dauert nur 3—4 Monate — ich werde also Florenz nur zeitweise untreu werden. —

Wie waren die [Cheru] "Bim's" Mittwoch Abend [Probe]? Shr Haus- und Hofjesuit Merc.

#### 201.

# Un Eugen Spitweg.

Milano, li 2 Dicembre 1870.

### Mein lieber Freund,

— — Ich habe Ihnen viel vielmals zu banken für alle freundschaftlichen Zeilen und Sendungen. Ganz befonders wohlthuend war das meinem Op. 21 1 gezollte Interesse; es freut mich sehr, daß Ihnen die Sachen gefallen haben. Ich bedarf solcher Theilnahme, um mich zum Arbeiten zu stimuliren und nicht an der Erträglichkeit meiner Phantasie

¹ Die unter dem Titel 311 Carnevale di Milanos bei Senff (Leipzig) und bei Ricordi (Mailand) erschienenen, in den letzten Briefen wiederholt erwähnten zehn Clavierstücke, mit der Widmung Alla celebre artista, Signora Elvira Salvioni omaggio di ammiraziones.

1

für Andere zu verzweiseln. Wenn ich übrigens noch dazu komme, etwas der Wühe Berlohnendes zu schaffen (bie jehigen Arbeiten reputire ich nur als Präludien), so werde ich's meinem neuen Heimathlande zu verdanken haben, an das ich mich jede Stunde inniger attachire.

Wir haben jett brei große Proben gehabt vom Beethovensconcert (hierbei Programm) — heute vorletzte, morgen Generalprobe, Sonntag Aufführung. Ich sage Ihnen, es fleckt himmlisch. — Was gäbe ich drum, wenn ein landsmännischer Zweifler, wie z. E. vornehmlich Sie, einer solchen Probe oder Aufführung beiwohnen könnte!

Genug, ich erhitze mich innerlich, ohne die vor Frost zitternden Pfoten erwärmen zu können. Wenn man nur einen deutschen Ofen neben dem augenschmeichserischen Kamin, den ich hinwiederum auch nicht entbehren möchte, besäße!

Der gute Buonamici, ber sich sehr thatfreundschaftlich mit den Manuscripten — in der letzen Stunde allerdings — benommen, schreibt mir, daß Sie Zweifel gehabt, ob die erste Abschrift nach Leipzig an Senff gehen sollte. Ganzrichtig: die mixed pickles sollen picalilly werden. — —

202.

Un frau Jessie Laussot.

Mailand, 5. December 1870.

Theure Freundin,

Es war wunderschön, allseitiges Gelingen — ganz prächtig — kein Mißlaut von keiner Seite. Fabelhafter Enthusiasmus.

<sup>1</sup> Gine Art scharfer englischer Sauce.

Hericht! Wie Schabe, daß Sie nicht Theil genommen! Es war eine Kleine, aber würdige Beethovenfeier.

Wie geht's Ihnen? Auch ich leibe fürchterlich unter ber Barentalte. Koloffale Grippe, stets Fieber, mains frappees — bennoch guter Laune.

A proposito: Elvira entthront! Neue smanie, und zwar mit einer Unbekannten, die mir anonym die reizendsten Liebesbriefe schreibt. Die mussen Sie bei meiner Rücktunft lesen! Jedenfalls eine Dame aus dem altissimo ceto [höchstem Stande]. Das ist besser als Ballerinen! Was meinen Sie?

Donnerstag wieberholt sich das Concert, möglicherweise mit Barianten. Frau Blume, tüchtige Sängerin, früher in Berlin, seit 3 Jahren in Italien gastirend, wird vermuthlich die Fidelio-Arie singen. Sonntag früh bin ich in Florenz — wenn nicht die neuen smanie es anders bestimmen.

Bleiben Sie mir gut trot meiner Albernheiten und Berrucktheiten! Herzlichste Gruße. Ihr ganz ergebener gia Elviro, adess' Don Giovanni ber "jüngste".

203.

Un frau Jessie Laussot.

Milano, li 7 Dicembre 1870.

Meine verehrtefte Freundin,

— Bor der morgenden Aufführung, in der nur die Reihenfolge modificirt worden ist, zittere ich ein wenig; Comité hat keine Probe geben wollen, und der erste Clarinettist, den ich eben besucht habe, liegt krank zu Bett.

Ich muß mich aus Interesse an der Sache bei der breiverderbenden Kochpolyphonie um alle Lappalien kümmern. Zweite Clarinette wird erste, ein Institutsschüler muß unter Leitung des Ersteren die zweite Partie studiren, und ich habe um 12 Uhr mit den beiden Clarinetten (um 2 Uhr beginnt das Concert) noch eine Specialprobe zu halten.

Schöne Gegend! Ja, sehen Sie, Theuerste, bergleichen hier mit verhältnißmäßig gut organisirten Orchesterzuständen, schönen neuen Stimmen und absoluter Muße — bas gibt mir verdammt wenig Lust, mich mit den montoni Biaggi-Corsini für die Nuova Casa di lavoro im Pio teatro einzulassen. Man zerschwist sich, ärgert sich ab, gewinnt eine 14tägige Grippe, und was kommt heraus? Jeu ne valant pas — l'éteignoir de la chandelle.

Berzeihen Sie mir, es ist ja keine persönliche Beleibigung, aber ber grobschmiedliche, selbstverliebte R. mit seinen soldatenspielerischen Kindereien erregt mir — Grauen! Um keinen Preis dieses pasticcio-fanciullagine [kindischer Mischmasch].

Entweber was Orbentliches ober Nichts: aut Borgia aut Nischt.

Doch lasse ich Ihnen vollständig carte blanche — werde Sie weber privatim noch publice je desavouiren betreffs Alles bessen was Sie in Berbindung mit meinem Thun zu beschließen belieben. Himmel, ich bin so glücklich, daß sich Siner meiner annnimmt, und daß dieser "Einer" Sine und zwar eine Einzige ist, deren Geistes- und Herzens-

<sup>1</sup> Anspielung auf die wiederholt gemachten, jedoch gescheiterten Bersuche seinzelner Mitglieder der Società Cherubini, eine Gegengesellschaft zu grinden.

superiorität ich in Allem anerkenne, bewundere, verehre, liebe.

Schlechtes Wetter — penetrante Nässe. Dazu mancherlei störende (nämlich den Enthusiasmus für die Italiener störende) Anomalien, Widersprüche. — Endlich eine durch einen dritten anonymen Brief heute auf's Höchste und Krankhafteste erhitzte Phantasie.

3ch war nahe baran, Sie mit einem biden recommanbirten plico beute Morgen zu behelligen - Sie follten mir Die brei mertwürdigen Epifteln lefen, mir fagen, was Sie von ber feberführenden Sand hielten. Es ware Migbrauch gewesen, zulett auch unnut - mein Quedfilbertemperament hätte mich Ihren etwaigen Rath boch nicht befolgen laffen - wer weiß, ich hatte Ihnen noch gar mit Borwürfen gebankt. - - Einen jungen Danen, vor 7 Jahren in Berlin mein Schüler, unvermuthet hier wieber getroffen, prächtigen, geiftstroßenben Menschen (Dichter-Componist geworben) voll treuester und verständigfter Anhanglichkeit 1. Ruriose Romodie, mein Leben! Darf ich, wenn nachste Boche zu schlaflos wird und ber Tag gar eine schlechte Beethovenaufführung bringt, auf den thattraftigen Troft Ihrer Freundschaft bauen? Schreiben Sie mir ein kleines Billet - recht rasch.

In meinem Dioc-Rausche vergesse ich ganz — jedoch nur während bieses Schreibens — die Unruhe ber Freundin betreffs Ihres theuren Baby, eine Unruhe, die ich, glauben

<sup>1</sup> Asger Hamerit, geb. 1843, seit 1871 Direktor der musikalischen Abtheilung des Beabody-Instituts zu Baltimore, brachte damals seine Oper »La vendetta« zur Aufsührung in Mailand. In einem Briefe an Frits Hartvigson, August 1871, erwähnt Bülow des Werkes als "sehr interessant", es hätte ihm "sehr, sehr gefallen".

Sie mir, auf's Innigste theile. Wahrhaftig, ich habe eine so lebhafte, herzliche Verehrung für und Freude an dem Anblicke Ihrer Frau Mama — ich möchte sie nie im Palast Rinuccini vermissen — daß es mir ein wahrhaftes Bedürfniß ist, recht bald die gute Nachricht von der Besserung ihrer Gesundheit zu empfangen.

204.

Un frau Jessie Cauffot.

Milano, li 9 Dicembre 1870. Temperatur 22 + im Schatten Wercurio, contrasignirt: Réaumur.

Theuerfte Freundin,

Was find Sie boch lieb und gut gegen mich! Bielen, vielen Dank für Telegramm und Brief. Wahre Erquidung!

Alles glänzend abgelaufen. Manche Stücke weit vorzüglicher gespielt worden als das erste Mal. NB. Beide Concerte fanden von 2—4½ Uhr Nachmittags statt: excellente Tageszeit für Executirende und Executirte. Princeß von der ersten bis letzen Note anwesend, sehr entzückt, wie schien — nach dem Concert mich deutsch becomplimentirt — sehr freundlich, aber ein bischen fürstlich banal.

Große Menschenmasse und immenser Applaus. Alles mäuschenstill während der Musit. Ja, vortrefflichste Quecksilberslickerin, der Zio hat einen Decembercoup in Mailand ausgeführt: in allen nur einigermaßen hellen Köpsen hat die musitalische Revolution ihren siegreichen Anlauf genommen. Il Sommo Maestro hat nicht blos gezündet, sondern eingeschlagen. Wir werden's schon später sehen. Werkwürdige italienische Musiterbriese erhalten! Lesen Sie

einmal ben beigelegten Paolo Ferrari! Darauf bilbe ich mir etwas ein! Bon einer folchen Lanbescelebrität so celebrirt zu werden — ist mir im bornirteren Ex-Baterlande nie passirt.

Die andere Beilage foll Sie amufiren, und wenn Sie das Räthsel lösen (volpino kann helsen), auf meine Kosten lachen machen! Ja, dieser Brief ist das letzte Capitel meines Romans — erster Band. — —

Heute Morgen habe ich Elvira um 300 Lire an Ricordi verkauft. Entschäbigung für den palco<sup>2</sup>, den Sie abbestellt haben. Doppelter Profit! Für die neuen smanie unbesorgt sein — ich liefere Ihnen schon rechtzeitig den neuen Spihnamen. Was wird Rossino zur "Untreue" sagen?

Denken Sie, gestern Abend noch in zwei italienischen Gesellschaften gespielt, in der einen (Donna Vittoria di Cima) Op. 111, in der anderen (Contessa Massei) ein halbduşend Salonstücke. Abends vorher war kleine Beethovenseier bei einem deutschen Comitémitglied, preußischen Consul, glaube ich, Struth: Ihr Trio in Es [Op. 70], Ihre Sonate in G mit Rampazzini und Truffi in Gegenwart von 40 Menschen, ohne Probe versteht sich — sehr erträglich improvisirt. Frau Blume sang Fidelio-Arie und Bußlied außerordentlich schaf (vor Aufregung schließe ich die Augen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bühnenschriftsteller (1822—1889); seine Meisterwerke: »Goldoni e le sue sedici commedie« und »Parini e la Satira». Prosessor in Modena, dann in Wailand an der wissenschaftlichen Atademie.

<sup>2</sup> Gine für Bulow vorgemerkt gewefene Theaterloge.

<sup>3</sup> Geb. Contessa Carrara-Spinelli, an den Dichter und übersseher Schiller's Massei verheirathet, deren Haus während eines halben Jahrhunderts ein wichtiger Sammelpunkt gewesen ist für politische und künstlerische Größen. Geschildert in R. Bardiera's Il salotto della Contessa Massei. (Frili Treves, Milano, 1896).

nicht vor Morgens 3) schlägt mir, benken Sie, ganz gut an. Seien Sie daher meinetwegen unbesorgt — ich lasse ben ganzen Tag in salotto und camera da letto heizen. Ihr treu anhänglicher Qu-Ex-Clvico.

205.

Un Giuseppe Buonamici.
Milano, li 12 Dicembre 1870.
Mio caro Beppe,

Avendo procrastinato il mio ritorno a Firenze per motivo di malessere — mi hanno molto stancato le prove, le esecuzioni, il veder tanta gente, tanti cattivi spartiti (a proposito: Marenco, Bianchi ed anzi tutto Faccio, sono artisti serii, che faranno, lo spero, onore alla vostra — diciamo alla nostra — patria), ho ricevuto la vostra gentilissima lettera ieri. Vene ringrazio tanto — di tutti i particolari sul metodo di Rheinberger — anche di avermi communicato le vostre impressioni. Non potrò rispondervi se non pochissime righe, giacche quasi ogni quarto d'ora mi minaccia qualche seccatura, talvolta noiosa talvolta anzi gradita. Si! — Gran freddo, una nebbia densa densa — sono le undici della mattina e per scrivervi — la mia camera porge sul corso Vittorio — bisogna accendere due candele.

Ecco un resoconto del primo concerto, il quale mi ha fatto sommo piacere — pel nome con cui sta firmato.

Il secondo concerto, illustrato dalla presenza della principessa Margherita, è stato più riuscito anche del primo. Ma era un affar' serio! Il comitato non m'ha accordato una ripassata coll' orchestra — pensate

un po' — quattro giorni d'intermissione, durante i quali tutti questi professori non hanno suonato se non della cattivissima musica — eppoi subita indisposizione (grave!) del primo clarino (Bassi, valentissimo artista) — bisognava prendere un' altro, Sassella, con cui ho dovuto studiare anche il giorno stesso del concerto, che si dava, alle due pomeridiane, al piano tutti i soli, tutte le entrate importanti, tutte le sfumature apparecchiate nelle cinque prove della settimana scorsa. Ebben, chi risica, rosica!

Ma è stato un miracolo, propriamente un miracolo. Forse la presenza della principessa, la quale è stata molto gentile meco, benchè mi abbia parlato in tedesco— ci ha recato buona sorte, al rovescio della benedizione del Sto Padre. Pubblico più numerevole che non alla prima volta e molto più entusiastico ancora! Dunque sono stato molto felice — soltanto mi sento debole e soffro dei nervi, tesi smisuratamente — notti senza sonno — relazioni complicatissime d'ogni sorta — serate, pranzi, e tutto ciò con un raffreddore, una febbre, una tosse delle più ostinate. — —

A proposito — mandare, prego, a mia madre (Weimar, Theaterplatz, Posthalterei) le fotografie fiorentine e accennare in una di quelle il sito della mia casa!

Godete quanto potete del paradiso della Messa solenne. Quanto darei per aver il posto di Wullner in quei giorni, al cui sono tanto superiore; si caro, velo dico, non lo faccio stampare, ma velo giuro, a questo

¹ Auf Bius IX. angewandte Redensart in Rom: des Papftes Segen bringe Unglück.

Wüllner, che per la sua antidrammatica concertatura dell' Euriante vi ha torto il giudizio, snaturato il vostro così squisito ed ingenuo sentimento rispetto a questo sublime capolavoro! Ma forse anche l'ignoranza della lingua tedesca vi ha impedito di capire le maravigliosebellezze di quest' opera, la quale io stimo almeno pari in pregio alle prime opere di Wagner.

Vi ringrazio e mi congratulo colla vostra nuova allieva Y. di esservi deciso a darle lezioni. Ella ne ha un bisogno assolutissimo. E — senza frasi — voi menando a capo ciò ch'io ho sbozzato, farete meglio di me. Io sono stato troppo rigido, asciutto, rozzo con essa; il vostro carattere, lo spero, potrà infondere in quest' anima pur troppo germanica un po' di morbidezza, di garbo. Anzi tutto fatela cantare sul piano!

Eccoli, gli sturbatori — offro loro dei sigari da dodici soldi, porgo loro una delle candele e vi abbraccio »ciáo« — come si dice in milanese. Ricordi, sebbene nemico giurato dello sverdimento dell' Italia per mezzo di Beethoven — pure si è mostrato gentile verso di me, (un po' mercè all' intervenzione di Andreoli, il quale è stato molto amabile meco) e mi ha comprato ieri il Carnevale di Milano — per l'Italia.

206.

Un Udolf Jensen.

Floreng, 17. December 1870.

Berehrtefter Freund,

Soeben von den Beethovenconcerten in Mailand zurudgekehrt, finde ich Ihren liebenswürdigen Brief vor, und ein paar Stunden darauf bringt mir auch der Postbote das angekündigte Geschenk!. Haben Sie herzlichen Dank für das freundliche Gedenken an meine "Berschollenheit", die mir doppelt werth wird, wenn sie mich nicht aus dem Zusammenhange mit den besten meiner compatriotischen Collegen reißt. Ein samoses Werk, das Sie jest der Musikwelt übergeben haben! Welche Frische, welche krystallene Klarheit von Sang und Klang, welch' ächt deutscher Stempel im idealsten Sinne. Ich freue mich wahrhaft auf den näheren "Umgang" mit Ihren herrlichen Liedern.

Wenn nur der Autor auch wieder in den Bollbesitz seiner körperlichen Gesundheit gelangen wollte! Doch scheint aus Ihren Mittheilungen die frohe Aussicht hervorzuleuchten, daß Sie im Frühling so vollständig hergestellt sein werden, um in die nordische Heimath zurückzuwandern. Ich gratulire Ihnen hierzu um so aufrichtiger, je weniger ich Sie beneide. Für mich wäre es ein Todesurtheil!

Das schwarze Siegel meiner Zeilen wird Ihnen auffallen: am 18. November ist bei Châteauneuf mein theurer junger Stiesbruder Heinrich v. Bülow (Enkel bes Dennewis, bessen Tochter die zweite Frau meines Laters war) gefallen, nachdem er die ganze Campagne glücklich mitgemacht. So selten ich ihn gesehen, so nahe geht mir sein Tod — von allen Verwandten war er mir der sympathischete, der geistig blutsverwandteste<sup>2</sup>. — —

1 Jenfen, Op. 40 Gaudeamus-Lieder, Dresben, Hoffarth.

<sup>2 &</sup>quot;Der jugendliche Krieger hatte noch am Morgen seines letzten Tages einen lustigen Brief an die Mutter abgeschickt; wir waren seinetwegen so sicher geworden, das, ich weiß nicht in welcher Schlacht erwordene, ,eiserne Kreuz" schien ihn tugelsest gemacht zu haben! Am Nachmittage trifft ihn eine Chasseptagel am Kopfe und macht ihn augenblicks zum Schatten. Noch nicht achtzehn Jahre alt und welch"

Meine ergebensten Empsehlungen Ihrer verehrten Frau Gemahlin, die hoffentlich sammt dem reizenden Töchterchen Ihnen niemals Besorgnisse einflößt.

Beforgnisse, Sorgen! Componiren Sie boch einmal bie furchtbaren Berse aus Faust II — reizt Sie bas nicht? — —

207.

Un Eugen Spitweg.

Florenz, 28. December 1870.

Liebster Freund,

Es bedarf eines gewissen Entschlusses, einer inneren Mahnung, die freundschaftliche Höflichkeit nicht über Bord zu werfen, um mich Ihnen (dat. commodi, resp. incommodi) an den Schreibtisch zu drängen. Ich bin aus mannigsachen, durch Mittheilung aufreizbaren und deßhalb zu beiderseitigem Behagen besser verschwiegenen Gründen einestheils sehr traurig, anderntheils mißmuthig. Letzeres be-

aufgeweckter, iconer, sympathischer Jüngling!" Go berichtet Bulow an Freund Spitweg. Gine Stelle aus dem einzigen noch vorhandenen Brief dieses Bruders vom Sommer 1870 aus Frankfurt a. M. mag, als charafteristisch, hier ihren Plat finden: "Lieber Hans! Sieggefront ging ich aus dem Eramen hervor, welches, wenn auch nicht allzuschwer, doch gar zu widerlich ist. Glücklich lag das schriftliche Examen hinter mir, es war Donnerstag, die Fertigfeit im Planzeichnen sollte erprobt werben, da mußte ich mich, von heftigem Fieber befallen, frank melden, und dahin waren alle Hoffnungen, alle Buversicht. — Freitag früh besuchte mich General von Holleben, Borsikender der Examinations-Commission, und rieth mir, vom Examen zurückzutreten. Ich hatte mich aber mittlerweile beffer besonnen, fagte nicht wie gewöhnlich "zu befehlen", fondern "nein Ercellenz" und ging sofort in die mundliche Brufung. — Mit dem französischen Examinator, Prof. Herrig, unterhielt ich mich charmant, er schien Dich, lieber hans, zu kennen, wenigstens forfchte er febr eifrig nach Dir. Sonntag fruh nach bem Eramen fuhr ich zum Regimente nach Weimar. Oberst von Bessel, mein Commandeur, wollte mich aber erft nach erhaltener Benachrichtigung von meinem Bestehen einstellen; vor Montag werde ich also nicht eintreten." —

sonders wegen Zeitmangel zum Arbeiten, wegen Überfüllung mit einer Unmasse schriftlicher und persönlicher Beziehungen, die ohne eine meiner in Italien reformirten Natur fremdgewordene Gewaltsamkeit leider nicht abgebrochen werden können. Dazu gebe ich zwangsweise eine für meine Nerven beinahe übermäßige Anzahl von Clavierlectionen; zwangsweise, weil die früher für Februar und März projectirte Concertreise zu Wasser geworden ist und der Roman "Soll und Hauptsächlich in den Wintermonaten hier in's Keine geschrieben sein will. Doch womit ennühire ich Sie! Nun, betrachten Sie's als eine kleine Rache für die neuliche Sendung der Münchner "Kunst-Kräste" (Ausgabe für den trefslichen Dr. Wegspitz, dessen Basenexplication einige deutsche Bekannte außerordentlich amüssirt hat), die mich stark verstimmt hat, während des ganzen Tags.

Ach— es ist ein Jammer, daß man sich brieflich gerade unter Landsleuten so schwer verständigen kann! Bielleicht ist's auch eine übertriebene Anmaßung von mir, zu beklagen, daß ein Freund sich ganz und gar nicht in meine allzu "sensitive" Seele hineinversetzen kann. Übrigens grolle ich Ihnen deßhalb nicht, was um so unverzeihlicher wäre, als Sie, wie auch in einer anderen Sache, die beste Absicht von der Welt hatten und schließlich bei ruhiger Überlegung aus dieser Lectüre ein wahrhafter Gewinn für mich zu ziehen war. Der Gewinn, die kleinen Unbehaglichkeiten meiner hiesigen Existenz in dem Dankgefühl gegen die Borsehung zu vergessen, welche mich, wenn auch nicht auf einem sehr "geschmackvollen" Wege, doch aus dem wahrlich nicht

<sup>1</sup> Beitrag von Spitzweg für die "Fliegenden Blätter", eine angeblich ausgegrabene Base mit räthselhafter lateinischer Inschrift (oberbaherischer Dialekt).

inoboren Isarschlamme entführt hat. Diese Empfindung gewann benn schließlich auch soweit in mir die Oberhand, daß die Regung, mit einem Dementi auf die rein erfundene Anekdote (P.-B.-D.) zu antworten, als meiner Person durchaus unwürdig unterdrückt werden konnte.

Ich habe Sie um Entschuldigung zu bitten, auf einige Ihrer Fragen in früheren Briefen nichts erwidert zu haben. — —

Das Nächste, was ich thue, ift die Bearbeitung der 8 Fugen von Friedemann Bach. Haben Sie Lust zum Berslag? Ich halte es allseitig für zweckmäßig. Wenn Sie gleicher Ansicht, so bitte ich um Collaboration insosern, daß Sie mir einige Urtheile musikalischer Autoritäten über den Autor aus Lexikons compilirten, deren ich zu einer kleinen Borrede dafür bedarf.

Nachbem ich brei Seiten Unnützes gekritzelt, komme ich erst jetzt zum Zweck meines Brieses: Ihnen und den versehrten Ihrigen gute Verbauung des stattgehabten Festes zu wünschen, guten Appetit und seste Zähne für die Gaben des neuen Jahres. Sie hätten gern mit mir in Florenz gefroren, ich hätte gern in traulichem Gespräche mich mit Ihnen einen Abend in München erwärmt. Suchen Sie es doch für 71 so einzurichten, daß Sie mit mir in irgend einer italienischen Stadt schwizen können. —

208.

Un Eugen Spitweg.

Florenz, ben 18. Januar 1871.

Liebfter Freund!

Heiliges Donnerwetter! Was haben Sie benn vor, sich fo als Weihnachtsmann zu geriren? Warum mich mit

Liebenswürdigkeiten tobt schlagen? Ich bin noch ganz verbonnert über die so eben eröffneten Ristchen, beren Inhalt mich übrigens wahrhaft erfreut und gerührt hat. Gebrüber Steppacher scheinen ja Fraunhofer aus dem Gedächtniß, wenigstens aus dem Gesichtskreis der Lebenden tilgen zu wollen!

Welche kolossale Berführung für mich, der ich seit Wochen kein Theater besuche, sondern still solid die Abende auf dem Clavierstuhl "verhocke"! Gleich morgen gehe ich in's Principe Umberto, um Elvira tanzen zu sehen, die ich, seitdem Ricordi die Stücke so schnell und schön gestochen, welche sie mir inspirirt hatte — Senff zeigt mir, denken Sie! nicht einmal den Empfang der Manuscripte an — vollständig an den Nagel der Lethegarderobe gehängt hatte! Ach, wenn mich das alte Fieder da auf's Neue packt — Sie haben's zu verantworten. Doch vielleicht sehe ich mit diesem Makrostop "Helenen", resp. Herodias in jedem Weibe und steche ich Hanns den Täuser dadurch aus, daß ich höchst eigenhändig mich — um meinen Kopf bringe.

Der Fußwärmer, ist ber auch von Ihnen ober von dem Triofolium der bayer ital. Allianz, beren Karten beigelegt waren? Gute Ibee, oder vielmehr schöne Ibee. Ich selbst gebrauche ihn zwar nicht, aber, aber — ich werbe damit vielen schönen Füßchen Galanterien erweisen, z. B. der Gräfin Minghetti, beren Photographie ich Ihnen für Ihre etwaige Schönheitsgallerie beilege. NB. Diese Dame ist Großmama!

Doch Sie kennen vielleicht eine meiner florentinischen Eigenthümlichkeiten noch nicht. Einem alten Grundfate

Sans v. Bulow, Briefe. IV.

<sup>1</sup> Berühmter Münchner Optiker.

getreu, ben ich nur bei eintretender Altersschwäche aufgeben werde, wo der männliche Mensch bekanntlich anfängt, sich für junge Mädchen (Backsische oder dergleichen) zu interessser, mache ich niemals meinen Schülerinnen den Hof, wohl aber, wohl gemerkt, deren Müttern. Nehme ich doch überhaupt nur Schülerinnen an, deren Mamas mir behagen. Die Mütter sind für meine Schwäche nachsichtig und begleiten natürlich stets ihre Kinder, anstatt sie Gouvernanten anzuvertrauen. Run, diesen Müttern will ich mit jenem Bedal einheizen!

NB. Die annoncirten Musikalien waren nicht babei; ich schmachte eigentlich nach Mendelssohn's Liebern v. W., da ich für nächsten Montag Abend ein halb Dutend derselben auf's Programm gesetzt. Bielleicht treffen sie morgen ein, oder übermorgen. Die neuliche Schubert-Soirée! (vorgestern) ist gut abgelausen, obgleich zu merken war, daß Beethoven'sche Musik die Italiener doch noch ganz anders zu packen vermag. —

209.

Un Giuseppe Buonamici.

Firenze, li 1 Febbrajo 1871.

Nè l'un nè l'altro, mio caro Beppe!



L'accento ritmico-melodico anzi tutto — eppoi non deve esser troppo legato questo passo. Al diavolo il

1 1. Trio B moll Op. 99. 2. Sonate A moll Op. 42. 3. Introduction und Rondo für Clavier und Bioline H moll Op. 70. 4. Clavierstüde Op. 94 und Impromptu Op. 90 Nr. 2. 5. Nocturne für Clavier, Bioline und Cello E moll Op. 148.

biondo B., che guasta la mia diteggiatura! Del resto fra brevissimo sarà stampata e alle mostre di tutti i magazzini di musica la mia edizione delle opere di Beethoven, e allora troverete le varianti necessarie (di diteggiatura) per le altre evoluzioni della suddetta figura.

Enrichetta — non lo sapete? — Umiccini, bambina di undici anni, un vero mostro di talento, che la Sgra Maestrona ha strappata dalle mani della Sgra Elvira del Bianco — punto adatte di imbianchire altrui. Quando si sbaglia grida »corpo di Bacco« (ed io da scoppiare dalle risa!). Progrediscono anche in un modo soddisfacente Ida Biagi e la Mariannina.

La prima al concerto Cherubini suonerà il primo trio di Beethoven (Mi b) coi due Egisti, cioè Ciofi e Dini. Dunque siamo già giunti fin' alla seconda generazione del Trio fiorentino.

Domenica sera verso le undici siedevo tranquillo al piano [riandando] il mio programma per il concerto Schumann, che doveva esser eseguito lunedi:

- 4. Due Romanze [Op. 28] e due Novellette (On. 241
- Secondo Trio in Fa Op. 80.
   Studii sinfonici per Piano solo Op. 13.
   Pezzi nello stile popolare con Violoncello (bellissimi) [Op. 102].
   Due Bomanze [Op. 28] e due Nove lette [Op. 21].
   Quintetto (con Bruni e Scudellari),

entra subitamente lo Sbolci e mi reca la notizia che dovendo essere una prova dell' opera »Una follia a Roma« di Ricci alla Pergola — bisogna disdire. L'indomani a tutte le cantonnate si legge un cartellone firmato da me solo: essendo stato negato imprevedutamente il permesso ai S. S. ecc. di prendere parte al Concerto di stasera, questo vien protratto ecc. Universale bestemmiare contro l'amministrazione della Pergola. — —

La prova domenica andò così bene che questo conrattempo mi diede gran noia. Eppoi era tanto contento
di esser sbarazzato di questa faccenda dei Trii per poter
pensare ad altri lavori. Adesso non è fattibile di dar il
nostro ultimo concerto prima di lunedi prossimo (6 Febbrajo) — il cinque (domenica) diamo una mattinataBeethoven a Pisa. Sul finire della settimana vado a
Milano per diverse ragioni: per riposarmi un po' dalle
immense fatiche del mese scorso (mai sono stato tanto
affaccendato), ed anche per sentire l'Amleto di Faccio,
di cui i frammenti che conosco mi fanno augurare il
meglio.

La serata Mendelssohn di lunedi il 23 ha superata tutte le aspettative, tanto le mie quanto quelle del pubblico. Fu un successo straordinario — l'andante della Sonata con Violoncello [Op. 45] replicato a richiesta generale ecc. In somma sono contentissimo dei progressi fatti dai miei con-suonatori. Avete letto l'almanacco del Fanfulla? è pieno zeppo di spirito e vi divertirà molto, ma moltissimo.

Che potrei narrarvi di bello, di nuovo? Niente, niente — non sono uscito quasi mai, avendo tanto da fare. Tal giorno ho studiato sei ore il piano; si, anche c'era giuocoforza: tre programmi quasi nuovi da fissare nelle dita e nella mente!

Buonissima recita della Lucrezia alla Pergola. Eccellente cantante ed attrice la Sgra Anastasi. Poi — la Lucrezia al mio parere è il più mertevole, il più

fresco lavoro del Donizetti. Magnifico Ballo Amore ed arte: con graziosissima musica del Marenco, amico mio Milanese. — Salvini nella parte di Paolo (Francesca da Rimini) mi è pochissimo piaciuto. Lo preferisco di molto nella parte di Lanciotto. Ma che bella tragedia! È uno dei più bei gioielli nella vostra letteratura drammatica. —

Mi congratulo con voi per il contrappunto triplice e piglierò sempre il più vivo interesse al vostro progredire rispetto alla scienza necessaria per completare, per incoronare l'edifizio da architettare del vostro così felice ingegno artistico<sup>1</sup>. Inquanto alla noia della vita — prendete pazienza: non soltanto devesi imparare l'arte di annoiarsi convenevolmente, ma anche quella di farsi ispirare da questa noia per non annoiare un giorno altrui! Avete il Rheinberger — è un uomo raro, siate contento. Nominatemi un po' il Rheinberger di cui potessi goder qui io?

Non troppo ammirare il mio stoicismo, la mia virtù riguardo al così lontano Teatro Principe Umberto. Se fosse ancora al Rossini la diva Elvira! Però non alloggio in 54 via Pinti! Del resto dopo di avergli consegnata la prima copia del »Carnevale di Milano«, andrò applaudirla nell' interesse del mio editore! E— fra di noi— ci covano nuove smanie! Le smanie si seguono e non si rassomigliano. Abbastanza chiacchierato.

<sup>1</sup> In einem vorhergehenden Briefe an B. sagt Bülow: »L'Italia ha bisomo di un musicista dotto. Lo volete essere voi?«

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wo Buonamici wohnte, dem "Principe Umberto" benachbart.

Bulow's Erscheinen in Mailand, seine Leitung bes Beethoven-Centenariums brachte ihn u. A. mit Filippo Filippi (geft. 1887) in Berührung, bem angesehenften italienischen Musikfrititer jener Beit, ftanbigem Mitarbeiter ber »Perseveranza« und enthusiaftischem Unhanger ber "großen Runft", wie er fich ausbrudte, alfo vor Allem Beethoven's. Die Gelegenheit, Werte, wie fie Bulow's Brogramm jum 4. December 1870 enthielt, jum erften Dale in Mailand gu boren, und bas in einer ungeahnten Bollfommenheit, wirkte elektrisirend auf Ginzelne und auf die Massen. Filippi's Reuilletons ichilbern ben Ginbruck in beredten, bankbaren Worten. Mit freudigem Staunen conftatirt er (12. December), bie Buborer in ihrer Undacht, ihrer gespannten Aufmertsamkeit bei bieser ernsten Musik nicht wiedererkannt zu haben. "Alfo ber Moment scheint auch für uns gekommen, in bem bas Bublitum fabig wirb, fich in bie erhabenen Geheimniffe ber großen Runft ju versenten." Beiter mare (burch die Saltung ber Buborer) nun auch bewiesen, "bag für Werte bochfter Urt auch Aufführungen nothig waren, wie die von Bulow gebotene — bann wurde Beethoven Allen verständlich." Balb nach bem Mailander Fest wohnte Filippi einem in Wien aus gleichem Unlag gegebenen bei und ichrieb barüber an Bülow:

(Überfett.) "Ich habe Ihnen aus Wien nicht telegraphirt, weil wirtlich tein Anlag bazu mar; wenn die Biener Aufführung jene von Mailand in Etwas überragte, b. h. in Bezug auf ben Reichthum der Mittel und in größerer Bräcision, so habe ich boch umfonft ben Schwung, die Seele, ben Ausbrud herbeigewünscht, welche Sie unserem Orchester einzuhauchen gewußt haben. Ich habe veranlaßt, daß man Ihnen die Nummern ber Perseveranza ichide, welche meine Feuilletons über bie Beethoven-Feier enthalten. Daraus merben Sie feben, wie ich über die Ausführung ber 9. Symphonie bente. Jener eiskalte Herr D. — ich weiß nicht, warum er das Scherzo so matt und bas Trio so beschleunigt genommen hat! Und auch im Abagio, nach jenen Accorden, welche, wie Sie fo fcon fagten, bas Aufgehen eines Borhangs fcheinen, nahm D. bas zweite Motiv mit einer Flauheit zum Ber-Und was tas Es dur-Concert betrifft: ein mahrer aweifeln. Mord. herr X. spielt Clavier und interpretirt Beethoven wie ein Schufter feine Stiefel naht, nichts weiter. Da Bergleiche zu machen, wäre ein schweres Unrecht gegen Sie.

Mir fehlen die Worte, um Ihnen meine Bewunderung der großen Messe auszudrücken! Das ist gewiß das größte, erhabenste, volltommenste Werk Beethoven's solgt Schilderung einer vortrefflichen Aufführung]. Als ich in Wien allen diesen Künstlern erzählte, daß Sie unser Concert in Mailand dirigirt haben, freuten sich alle der Ehre, die unserer Stadt zu Theil geworden. Der Pianist Epstein, ein tüchtiger Künstler, sagte wörtlich: "Bor Bülow falle ich auf die Kniee"."

Der Gebanke, einen Mann, bessen Auftreten so tief einsichneibende Wirkungen hervorgebracht hatte, in Mailand festzuhalten, lag nahe. Wirklich gab man ihm Folge. Bald jedoch erhob sich ein Sturm des Widerspruchs, und wieder einmal mußte der Patriotismus als Deckmantel dienen für gefährdete geschäftliche Interessen, kleinlichen Neid und Uhnsliches mehr. Dieser Fall hat sich in Bülow's Künstlerlausbahn einige Male und zwar stets unter auffallend gleichen Symptomen wiederholt, so daß theilweise auch darin eine Erstärung liegt für seine Antipathie gegen das oft so mißbrauchte Wort und schließlich auch gegen den Begriff selbst.

Dr. filippo filippi an Hans von Bülow.

(Überfett.)

Mailanb, 22. März 1871.

Hochverehrter Meister und Freund,

— Ich weiß, daß Sie offiziös befragt worden sind wegen übernahme der Leitung des Scala-Theaters, und ich kenne Ihre, Ihrer wahrhaft würdige Antwort. Wir haben einen Künstler von Ihrer seltenen Intelligenz und Energie wahrhaftig nöthig; allein die Hindernisse, die Sie überwinden müßten, sind der Art, daß ich Ihnen wirklich nicht rathen könnte, herzukommen und sich in einen Abgrund von Kämpfen, Klatschereien und endlosen Gegnerschaften zu stürzen. Als Ihr Freund halte ich es für richtig, Sie in Kenntniß zu sehen, daß schon ein heimlicher Krieg begonnen und es außerbem auch schon an offenen Feindseligkeiten nicht gesehlt hat. So hat z. B. der Verleger Ricordi offiziell erklärt, daß er aus Princip, nicht aus persönlichen Gründen — einen ausländischen Direktor nicht annähme und daß, falls Sie es würden, er keine Note seines Verlagseigenthums hergeben

und so das Repertoire einer Menge allerwichtigster Werke berauben würde, d. h. aller Berdi'schen und vieler von Donizetti, Meherbeer, Bellini u. s. w. Sie sehen, die Sache ist ernst. Wenn Sie den Muth haben — und zwar nicht nur Muth, denn den haben Sie sicher, aber die Geduld, sich in eine so stacklige Ausgabe einzulassen: ich wüßte mir nichts Besseres. Ich wiederhole, was ich in Florenz gesagt: sür die Kunst wünsche ich glühend, daß Sie annehmen; aber für Sie selbst kann ich es nicht wünschen. —

210.

Un Dr. filippo filippi (Mailand).

Firenze, li 23 Marzo 1871.

Illustrissimo e carissimo,

Ho ricevuto testè le vostre gentili righe, ve ne ringrazio cordialmente e vi ci rispondo subito subito. ragioni. Primieramente per mettervi in istato di tranquillare, di placare le onde concitate della gelosia, dell' invidia della dolce plebaglia dei musicisti milanesi, di acquetare gli animi sturbati di tutti i maestri in ani, ini, oni, otti« in somma di tutti i grandi e piccoli »io« usciti dai gangheri, alla prima notizia della possibilità di trattative fra me e l'impresa della »Scala«. »Niente paura« — non c'entro più. Ho studiato il terreno più che voi non crediate: l'ultimo numero della Gazzetta Ricordogliosa<sup>1</sup> (19 Marzo) e anzi tutto la vostra lettera dettata da un così sincero interesse per la mia persona, mi hanno convinto categoricamente, assolutamente, che il mio desiderio, la mia ambizione di servir

¹ La »Gazzetta Musicale« di Milano, herausgegeben von der Musit-Berlagssirma Ricordi.

questo bel paese nell'aiutare il rialzamento della sua decaduta arte musicale, è stata una buaggine giovanile, anzi fanciullesca e — basta.

Sarebbe però troppo presuntuoso da parte mia, se osassi pregarvi, di rammentarvi nella vostra qualità di critico storiografo della musica, e forse di rammentarlo un giorno o l'altro ad altri, che: nell autunno dell'anno 1869 è venuto in Italia un artista tedesco di nascita, ma latino di cuore, il quale dopo aver abbandonato uno dei più brillanti posti in Germania, dopo aver rifiutate poi offerte non meno brillanti sotto il riguardo artistico, più splendide in quanto al compenso materiale, a Pietroburgo, Mosca, Varsavia, Vienna; un'artista forse inferiore alla riputazione di cui gode da un pezzo, inferiore riguardo al talento, all' ingegno a molti colleghi italiani (posso aggiungere anche inferiore per l'egoismo e la vanità), ma non secondo a nessun' altro quanto all' energia di un buon volere, quanto ad uno zelo per l'arte, pronto ad ogni sacrifizio personale, in rispetto alla passione entusiastica per la culla-patria di tutte le arti moderne - infine che cotal artista si è quasi offerto da sè, mosso dai più puri motivi, per aiutare il rialzamento della musica in Italia, il di cui decadimento è proprio »le secret de Polichinelle« (senza allusione al celebre autore di »Guerra ed amore« a Firenze) per insegnare un po' durante una stagione di carnevale -- la strada da pigliarsi, senza niuna intenzione di voler fare all' usurpatore a vita ecc. e . . . lasciatemi respirare! — (approffittate anche voi dell' occasione), e terminate

questo periodone con più spirito e senno, che io l'abbia intavolato«.

Ma non è propriamente per questa mia definitiva rinunzia ad arrischiare il rompicollo della gigantesca Scala di Milano, che vi ho ringraziato così fervidamente della vostra cara lettera. Fin quì non ho accennato se non alla parte negativa della »faccenda« o piuttosto »lascianda«. C'è anche un lato positivo. Eccolo: scrivendomi così presto avete quasi adempito una missione provvidenziale presso di me. Udite e stupite:

Già da otto giorni sta quì a Firenze il famigerato Strakosch (cognato e inventore delle due Patti, impresario ecc.) che ad ogni costo vuol »imprendermi« per l'America. Ebbene: ancora ieri ho fatto con lui l'indiano o piuttosto »la sourde oreille«, pensando alla Scala e preferendo far dell' arte (o dicesi »all'« arte?) a Milano, al far quattrini al di là dell' Oceano, per conto mio. Que st' oggi, dopo l'arrivo delle vostre righe, ricevetti la sua visita di congedo, nella quale interpellato da lui, mi sono mostrato men aspro del solito, anzi, disposto ad entrare in trattative serie da farmi mandare subito in America. Dunque — adesso è molto probabile che nel mese di Settembre m'imbarchi per sei mesi — cento concerti.

Questa coincidenza della vostra lettera colla ultima visita dello Strakosch non vi pare anche a voi imbevuta di qualche profumo »dito di Dio«?

Perchė scusarvi della vostra impreveduta



[fuga] da Firenze? Del resto il legatore di libri non era pronto — non ho potuto mandare alla diva Elvira la copia dedicatoria del »Carnevale di Milano« prima di sabato. Volete farmi un gran piacere? Una visita al Corso Venezia Nº 10, e poi nella vostra qualità di pianista »manqué« ossia »déclassé«, suonate qualche pezzetto della mia raccolta all' impareggiabile ispiratrice di questo Album. Desidererei tanto, che ella sapesse che non è robaccia da primo venuto questa mia musica! I vostri saluti alla Marchesa Fr. e alla splendida Contessina M. anche stasera al concerto della Soc. Cher. perveranno al loro indirizzo. Fatemi il piacere di salutar la Contessa Maffei e la gentile Sgra Uberti, se avete occasione di vederle. Scusate lo stile-francotiratore di questo scarabocchio e riservatemi un amichevole ricordo. Ciáo!

Trop Bulow's Ablehnung gingen die Wogen ber Erregung noch zu boch, um fich fogleich beschwichtigen zu laffen. Much Filippi hatte feinen Enthusiasmus zu entgelten und wurde fortgesett fo angegriffen, bag er fich julett ju eingehenben Ertlarungen gezwungen fab. Gegen ben Borwurf, er wolle die italienische Musik beutsch machen (intedescare) führte er Berbi an, ber, ber größte ihrer lebenben Mufiter, bas Studium ber großen Meister ber Bergangenheit auf bas Dringenofte empfehle. Bulow hatte er (Filippi) in Unbetracht gemiffer Trabitionen und italienischer Gigenthumlichfeiten nur abrathen konnen, die ihm angetragene Leitung ber Scala und bes Confervatoriums in Mailand zu übernehmen, weil eben B. ein Frember fei. "Gewiß mare bie Ibee, eine Million zu befigen, eine gute", ruft er ben entrufteten Batrioten ju, "allein mas nütt fie, wenn man nicht mehr als ein paar Beller in ber Tafche hat?" Der Chauvinismus, b. h. bie unter beffen Daste verhüllte Furcht vor Berletung von bundert fleinen Brivatintereffen ging fo weit, bag ber »Socolo« sich zu ber Behauptung verstieg, Bülow hätte in Deutschland keinen Posten sinden können, worauf Filippi ihm die nöthige Auskunft nicht schuldig blieb, mit der Versicherung abschließend: »e così l'Italia avrà la consolazione di essere

liberata da questo barbaro.«

Welches Arbeits- und Kampsesselb Bülow in Mailand vorgefunden haben würde, geht aus brieflichen Äußerungen unabhängiger Musiker hervor, die sich sogar durch seinen späteren Angriss (vergl. "Schriften" S. 340—352) nicht in ihrer Würdigung der Zustände und Personen beirren ließen. So schreibt der S. 460 und auch Bd. III, S. 344 erwähnte Andreoli aus Mailand i. J. 1875: "Der Freunde, die den Muth haben, sich Ihrer zu erinnern, sind noch viele, und Alle grüßen Sie herzlich. Wir leben hier noch immer in dem Ihnen bekannten musikalischen Marasmus, und Gott weiß, wann uns jener neubelebende [rigonoratrice] Funke vom himmel fällt, dessen Bedürsniß so unendlich fühlbar ist."

#### 211.

Un Giuseppe Buonamici.
Firenze, li 32 Marzo [sic] 1871.
Caro Beppe,

— In fatto di concerti parmi che siete non si può più informato. La Soc. Cherubini studia la messa di Beethoven in Do (bella anch'essa), un motetto di Cherubini, e il famoso Agnus Dei della messa solenne in Re minore. Ci vado io tutti i mercoledì alle nove — il lavoro si divide così fra la Sgra Laussot ed il presidente, il quale invece di suonare il »campanello « suona il piano, lasciando sempre la bacchetta nelle mani più gentili della egregia direttrice. L'esecuzione della Athalia non è punto cattiva, vi assicuro.

A proposito — Wagner non conosce punto la musica del Faust di Schumann, ma Schumann conosceva benissimo Tannhäuser e Lohengrin allorchè musicava il Faust a Dresda nel 1848. Dunque — rettificare il sospetto vostro riguardo l'ispirazione vicendevole dei due maestri.

Che narrarvi di bello e nuovo? Ah! dimenticava — vi ho mandato quest' oggi un pezzo di Mercadante per 4 violoncelli, intitolata »Poesia«, che vi prego di dare in nome mio al Sgr Werner pei suoi scolari. Questo pezzo mi piacque assai l'altro giorno alla mattinata dell' Istituto, data in onore dell' illustre »Giuseppe«. Mi sono fatto presentare dal Mazzucato a VERDI, il quale — stupite! in una delle conferenze ministeriali per la riforma dei Conservatorii italiani mi ha proposto, me, qual direttore del Conservatorio di Milano al Sgr Correnti. Così almen mi si vocifera. Potete immaginarvi che mai non accetterei a nessun patto — ma il fatto, »la proposta« mi diletta. — —

Mi minacciano ancora due concerti, uno di beneficenza da darsi a Pisa li 16, e pochi giorni dopo uno del Campostrini, a cui ho promesso di suonare il Settimetto di Hummel (qual settimetto s'intende). Ma queste sono le ultime seccature di questo genere: spero lavorare molto nei mesi seguenti. Preparasi »Una primavera a Firenze« Op. 22 — anche un decamerone di pezzi non ballabili per il piano da dedicarsi alla mia fiamma attuale. Speriam che si terminerà presto e che, l'arrosto musicale terminato, si spegnerà la fiamma!

Ma basta. Non ho punto spirito oggidi. Sono stancato dalle allieve, fra le quali ci si frovano delle seccantissime, che non ho il coraggio di scuotere. Silvia B. (Veneziana) è di gran lunga la migliore. — — La vostra felicissima metamorfosi della »Benedizione di Dio« di Liszt¹ è stata alquanto tempo nelle mani di Donna Ida e della Marchesa Farinola. Quest' ultima sta benone: l'ho vista pochi giorni fa in una serata dalla Sgra Baroni-Semitecoli, data in onore del vecchio Gino Capponi, il quale aveva espresso il desiderio di conoscermi e di sentirmi. Pare che sia rimasto contento! È possibile che mi sia dimenticato di rispondere a qualche vostra quistione — se fosse così, riparerò prossimamente.

[P. S.] A proposito — avete per caso visto l'edizione tedesca del mio »carnevale«? Non mi è finora giunta nessuna copia di là. Ricordi ha stampato la fantasia sul »ballo in maschera« un po' emendata da me a questo scopo.

212.

Un frau Jessie Lauffot.

2. April 1871.

Berehrtefte Freundin,

Thun Sie mir die Liebe und theilen Sie mit mir den überwältigenden Eindruck, den ich so eben durch die Lectüre der Gazzetta d'Italia empfangen habe! Sie müssen den Artikel von Petruccelli della Gattina lesen!

Es gibt nichts Wichtigeres unter ber Sonne in diesem Augenblicke. Ich bin ganz bekehrt und schäme mich, so albern, so unsinnig blind und papageienhaft über die neue Pariser Revolution — nicht Revolte — geschwatzt und gedacht zu haben. Wir sind wieder einmal von der Presse vier Wochen lang — während des März — in den April geschickt worden.

<sup>1</sup> Eine Studie von Buonamici über Lifat's Stud.

Wenn Alles was Petruccelli sagt, seine Richtigkeit hat, und ich glaube, wir dürfen ihn für competent halten, so muß der Ruf Deviva il Comune di Parigis die Parole jedes anständigen Menschen sein!

Mir war heute früh miserabel zu Muthe, über alle Begriffe wüst im Kopfe — bieser merkwürdige lichtbringende Zeitungsartikel hat mir das Fieber gegeben, alle meine Nerven wieder in Springsebern zurückverwandelt.

Nieber mit der Assemblée, weg mit dem Parlamentarismus, der Majoritätstyrannei. Federation, Decentralisation, self government (ohne anglosächsischen Zopf) — das ist das Richtige. Um diesen Preis gebe ich gern die "Corsen" auf, die ich sonst so gern wieder an der Spize gesehen! Was sagt volpe? Es muß ihn fürchterlich geniren, diese Revelation — aber er ist ja auch als Politiker so honett!

Lesen Sie, theure Freundin, lesen Sie, schicken Sie alle Ihre Besuche zum Teufel, sagen Sie, heute empfinge die Venere di Milo an Ihrer Statt — und avertiren Sie mich gütigst, sobald die Wirkung der Lectüre bei Ihnen eingetreten ist. Ich habe ein surchtbares Bedürfniß nach Theilnahme, Chorus, und stelle nächsten Mittwoch den Antrag, daß sich die Cherubinigesellschaft für die Pariser Commune en masso erkläre. In Aufregung

Ihr Quede.

213.

Un Eugen Spitweg.

Florenz, 2. April 1871.

Befter Freund,

So — hier haben Sie auch die Photographie best Beins, nach ber Sie sich sehnten, da Sie nicht mit

Unrecht den Sitz des Gehirns bei einer Tänzerin in diesem Gliede vermuthen! Sie sehen, ich bessere mich und lasse Sie nicht wieder in so langer Brieflosigkeit. Wie heißt Ihr Hauptmann? Es besuchen mich zeitweise verschiedene unannehmbare Landsleute, und ich möchte nicht, daß durch ein Portiermisverständniß besagter Herr in den Fall geriethe, sich über meine Unzugänglichkeit zu beschweren. Übrigens ist es gut, daß der Herr noch nicht gekommen: —— die Florentiner sagen, der Winter sei hergekommen, um die Frühlingssaison hier zu verleben. Wie pelzmäßig muß es da erst bei Ihnen zugehen! Freilich können Sie sich an Wüllner-Zenger-Persall'scher Friedensmusik wenigstens die Ohren vorm Erfrieren bewahren!

Lapsus memoriae! Oh! Eben erinnere ich mich, daß Sie mir ja den Namen des Hauptmanns bereits genannt: "Wie kann er groß heißen?", sagt man in Berlin: Schulze. — —

Nun aber eine Hauptsache: in der Scalenschule wird das Wort ebenso viel Plat einnehmen als die Note. Es handelt sich ja speciell um Gebrauchsanweisung, welche eben das Hauptresultat meiner persönlichen Spielerpraxis und Lehrerersahrung ist. Denken Sie einmal darüber nach, wie die Sache anständig und doch möglichst kostunspielig hergestellt werden könnte. Beides zu trennen erscheint mir unzweckmäßig. Das Beispiel muß der Lehre auf dem Fuße solgen. Die Menschheit ist so unerforschlich faul. — —

Wenn ich im September nach Amerika gehe, so bleibe ich ben ganzen Sommer über in meiner hiesigen Hätte. Erdgeschoß — Nordlage — Aussicht auf ben Garten und Fluß — ich kann im Kühlen arbeiten, ungestört und friedlich. — — Beinahe hätte ich mich verleiten lassen, Politik zu plauz bern; fürchte aber dadurch Störung amicalen Berkehrs, da sehr oppositionsintolerant. Nun — einen Fühler. Die Pariser Borgänge sind mir (Lassalle's Freund) höchst wichtig: die Commune hat meine höchste Achtung und Bewunderung, das Parlament meinen tiefsten Etel erregt. Schlagen Sie hierüber ein Kreuz mit den Händen über'm Kopse?

Genug — will mich nicht allzusehr ausschreiben.

### 214.

Un Eugen Spitweg.

Florenz, 5. Mai 1871.

## Liebfter Freund,

- Die Arzte, wie Sie wissen, sind betreffs Rervenleiden felbsteingestandenermaßen ohnmächtig — seit vorgeftern habe ich Elettricität probirt, und will bamit einftweilen fortfahren, bis Erfolg ober Migerfolg fich zeigt. Das Argerliche biefes unbehaglichen Buftanbes befteht hauptfächlich in meiner dronischen Arbeitsunfähigkeit! Hatte mir fo Bielerlei vorgenommen und ift nun nichts zu Stande gekommen. Außerbem bente ich mit Schrecken an ben Berbit: die taum langer aufschiebbare Reise über's Meer zu ben Pantees - vermuthlich befinde ich mich 1872 in einem noch befecteren Buftanbe - ift nur möglich, wenn ich mich nicht nur gründlich erhole, sonbern auch im Stande bin, meine Finger genügend für ben Keldaug au mobilifiren. Hol's ber Teufel! Im Grunde habe ich das Alles doch nur bem Münchner Leben zu verbanten. "Unglückseliges Rapellmeisterspiel, das mir nie hätte einfallen follen."

Sans v. Billow, Briefe. IV.

Bielen Dank für Ihre letten Briefe, speciell für Ihre Zartheit, mich von keinerlei localen Borkommnissen (resp. Berkommnissen) zu informiren; für mich existirt in M. nur eine Person, das sind Sie — Buonamici als Florentiner rechne ich nicht. A propos: Letterer hat neulich zwei Bocalstücke, Ave Maria und Paternoster, hierher gesandt, die enorme Fortschritte bekunden und wirklich ganz vortrefslich gerathen sind. Rheinberger ist ein wahres Ibeal von Compositionslehrer, der an Tüchtigkeit, Feinheit und Liebe zur Sache seines Gleichen in ganz Deutschland und Umgegend nicht sindet, kurz, einer der respectabelsten Musiker und Menschen in der Welt, womit ich jedoch seine Componistenunsterblichkeit noch nicht garantirt haben will, so hoch ich auch seine Leistungen in allen von ihm bisher betretenen Gebieten stelle. — —

B. tüchtiger und intelligenter Techniter, aber tuhl bis an's Herz hinan, echte Potsbamer Pflanze. — —

Das Schreiben wird mir so sauer — wenn man an sich merkt, daß man es nur mit Unlust thut, so fehlt natürlich der Muth, einen Anderen mit seinen Arizeleien zu ennühren. Zuweilen habe ich den Spleen, mich selber als ein Räthsel zu betrachten, dessen Auflösung in nächster Nummer dringend zu wünschen wäre.

Möchten Sie mir aus meiner Bibliothek Rhapsodie espagnole von Liszt per Kreuzband zufügen? Hier nicht aufzutreiben. Bon modernen beutschen Claviercomponisten ist nur Gustav Lange in's Riccordi'sche übersetzt oder in's Lucca'sche, ich weiß nicht.

Über Ihre schlechte Aufnahme bes göttlichen Beins ber Muse ber Tangtunst sage ich nichts — um mich nicht in

Rage zu versetzen. O Gott — Sie verstehen es leiber nicht, daß ich viel zu sehr blasirt bin, um einer Tänzerin andere als platonische Liebe zu widmen. Die andere gehört verheiratheten Marquisen und dergleichen. Theorie — leiber nicht Praxis. Erfreuen Sie bald mit einer heiteren Zeile Ihren franken Freund.

215.

Un Eugen Spitweg.

Florenz, 21. Mai 1871.

Liebster Freund,

Solamen miseris ist ein albernes Spruchwort. Mir pflegt's im Gegentheil troftlich ju fein, wenn ich bei eigenem Schlechtbefinden bes Wohlseins meiner Freunde sicher fein tann. Soffentlich ift unterbeffen Ihr Gefundheitszuftand ein erfreulicherer geworben, und mit Opferung ber Rabelsführer Ihrer Bahnrevolte haben Sie bie Tuchtigkeit Ihrer Constitution reactivirt. Bei mir ift eine abnliche Entscheidung leiber noch nicht eingetreten; bei mir ift leider die ganze Maschine besorganisirt, und die Untersuchung, wo Berfailles und wo Paris ihre Sige haben, tann zu teinem Resultate führen. 3ch trante eben an meiner ganzen Bergangenheit, physisch wie psychisch, und es fehlt, wie ich von Tage zu Tage mehr einsehen lerne, ber Hauptlebensnerv, von bem die energische Reaction gegen bie tranten Elemente ausgeben mußte. Übrigens - jum Theil durch meine Schuld. Sabe bem Thatigkeitstrieb, ber beim erften Wiebereintritt eines trügerischen Wohlbehagens fich melbete, zu blind getraut, zu leichtfinnig nachgegeben. Ich hatte follen u. f. w. — ich erlaffe mir und Ihnen die Entwickelung jener ben vom Rathhause heimkehrenden

Bauern eigenthumlichen Weisheit. Freilich hatte mir bann bie Chre bes von herrn Rung conferirten Apofteltitels nicht widerfahren konnen! Ad vocem Rung - mochten Sie fo freundlich fein, ihm beifolgenden Bisitentartengruß zu bebändigen? Seine Märsche haben mir fehr wohl gefallen. Er follte mehr bergleichen produciren - bas würde eine gemeinnütliche Reform ber Militarmufit im Befolge haben, bie ben Langohren bes Bolks (i. e. Aller) überaus noth thut. Ich trug mich lange Zeit über mit ber Ibee, hiervon bem Kriegsminister einmal vorzureben — im Wirbel ber Tageslumpereien gebrach es mir ftets an Zeit, meine Ansichten zu klären, zu ordnen und zu einem Entwurfe praktischer Borichläge zu fügen. Die verfluchte Geschwindmarich-Bolta in ber Militarmufit ftiftet feit lange greuliches Unbeil. Anch bie sogenannte Stragenmusit konnte kunstlerisch organisirt werben, will mir scheinen. Reine Gattung in keinem Gebiete ist so untergeordnet, daß es sich nicht ber Dube lohnte, bas Geschmactvolle und Anftändige an die Stelle bes Geschmadlofen und Unschicklichen zu feten.

Doch noch Eines fällt mir bei Kunz ein. Bringen Sie ihn boch bazu, seine überaus vortrefflichen Clavierübungsstücke in canonischer Form neu zu publiciren, sei es "verbessert und vermehrt" oder einfach wiederaufgelegt. Ich garantire Autor und Berleger einen glänzenden Erfolg.

Hauptmann Schulte trat vor circa 8 Tagen bei mir ein und war mir eine wohlthuende Erscheinung. Gern hätte ich mich ihm gefälliger erwiesen; sein Aufenthalt war aber gar sehr gemessen, und die treffenden Wochentage waren bei mir mit der Last "unabsagbarer" Lectionen gesegnet, nach

<sup>1</sup> Betitelt "Den Siegern und ben Gefallenen".

beren Erledigung ich mich gesellschaftlich unmöglich zu befinden pflege.

Ich banke Ihnen für die "Sprüche" Ulkman's. Kann leider insosern keinen Nutzen daraus ziehen, als mein amerikanisches Project (Strakosch hat übrigens zur Zeit sich noch nicht brieflich gemelbet, wie er die Absicht hatte) lediglich einen von meiner Qualität als "Papa" inspirirten Zweck verfolgt. Ich werde ruhiger schlasen, resp. wachen, wenn ich die Sache hinter mir habe. — —

#### 216.

Un Giuseppe Buonamici.

Firenze, li 24 Giugno [1871]. Mio caro Beppe,

— Adesso è definitivamente eliminato il progetto oltremarino — cioè prorogato all' anno 72/73. La mia salute non lo permetterebbe. Ho molto, molto sofferto negli ultimi tempi, fisicamente e moralmente. Forse anche il clima fiorentino è piuttosto nocivo ai miei poveri nervi sciupati dalle troppe lezioni date nell' inverno scorso, più ancora dai troppi »trattenimenti« privati e pubblici coi soliti . . . . . all' unico scopo, come mi si vien rivelato con gran danno e fastidio mio alla fin' dei conti, di manifestare la verità del proverbio, che mai si imbiancano i negri. Ma basta — la sperienza è un frutto che non si coglie mai se non marcio. — —

Oggi suoneremo i Trii di Schumann e Raff — aggiunto lo Sbolci — per far piacere alla nasuta Sua amica. Sarà da parte mia un vero sagrifizio, essendo io spossato e stanco oltre ogni dire da qualsivoglia

genere di strimpellatura. Domani minaccia lo stesso divertimento — al palazzo Ristori. Il Bazzini però, più lo veggo e più mi sembra essere un valentissimo e dottissimo (senza nessuna pedanteria) artista, il solo forse ora in Italia adatto al posto di direttore del Conservatorio sia di Napoli sia di Milano.

Ho pensato molte volte a Lei nelle settimane passate — indovini perché? Quando mi sentiva meno del consueto soggetto alla fiaccona, studiava per la prima volta le vostre variazioni [Eroica] di Beethoven, avendo tratta dalla Sua esecuzione la convinzione che potessero essere di sommo effetto per qualunque pubblico in ogni sito »concertabile«. Fin' ora però non tema la mia concorrenza: Lei le suona (»ava« e »erà«) molto meglio di me.

Quando sarà ristabilito il Suo braccio, le consiglio di prendere una rivincita, studiando colla medesima perseveranza un pezzone da Concerto simile rispetto l'effetto: la Fantasia Op. 18 di Hummel, musica non scevra, è vero, da un certo profumo di muffa, ma difatti punto spiacevole, anzi piccante e graziosa, purchè il pianista sappia quasi incipriarsi le dita. Speriamo che non sia lontano il momento in cui Ella potrà ripigliare il mestiere. Questo sincero augurio mio non impedisce ch'io non mi congratuli ogni giorno con Lei della interruzione forzata dei suoi studii strumentali: chè parmi, senza questa lunga sosta non sarebbe mai giunto ad imparare la condotta di una fuga a quattro - pazienti, ed al permutare l'innata indole italiana (moderna) del contrasgorbio colla più rispettabile arte italiana (antica) del contrappunto. —

217.

Un Frau Jessie Laussot.

Bagni di Lucca, li 10 Luglio [1871].

Berehrteste Maestrona!

Ich hatte Ihnen ichon vor mehreren Tagen einen Dantbrief für die Empfehlung diefes ichonen Buon retiro ichreiben mögen, von bem ich in jeder Beziehung enchantirt "war". Ja - "war"; aber wenn ich's jest nicht mehr bin, was konnen Lima, Serchio 1, Giovanni be' Santi bavor? Seit geftern Abend habe ich eine Zimmernachbarin; rathen Sie einmal, wer bas fein mag! Eben tomme ich von meiner breiftundigen Morgenpromenade in das unterbessen sorglich gefühlte Rimmer gurud - wer fist in bem Speisezimmer, burch welches ich passiren muß, im Venere di Milo-Costum2 Butterbrobe "pampenb"? Natürlich ein Cherubim und ein landsmännischer. Saben Sie noch nicht gerathen? Rein — biefes Costum — Sie machen Sich teinen Begriff! — — 3ch lebte fo harmlos, fah Niemanden als bie charmante Madame G. mit ihrer wohlerzogenen Tochter und ihrem nicht erzogenen Bengel bei ben Mittags- und Abendmahlzeiten - - bas ift mir nun versauert burch bie scheußliche Heimaths- und Zimmernachbarin, die mich verhindert, Monologe zu halten, mich zwingt, beim Ausgehen bas Bimmer zu schließen — benn so eine alte Jungfer pflegt ju fpioniren - beutsche Buchtigkeit!

Schabe, Schabe! Zwar wollte ich ursprünglich nur wenige Tage hier aushalten. Allein es fing an, mir so

<sup>1</sup> Zwei Flüffe; &. d. S. berühmter Maler.

<sup>2</sup> Rachlaffig gekleibet, wie eine mit bem Spitznamen Vonere di Milo behaftete Florentiner Bekannte.

gut zu gefallen, daß ich meinem heutigen Rendezvous mit den Damen M. auf dem letzten Montage der Kutscherei' schon untreu geworden din; vielleicht mache ich mich nun morgen auf und davon, mir einbildend, es geschähe das, um Ida la grassa und Isabella (l'anima viva in corpo morto wie "Laura" sagt) die erwünschte Gelegen-heit zu geben, sich vor ihren resp. Abreisen von mir zu verabschieden, meine englischen Studien sortzusetzen, die Arena nazionale, wo Cesare Rossi und die versührerische Anneta Campi gauteln, zu besuchen — des Palazzo A. zu geschweigen, wo das «caro Barone« immer süßer klingt — vedremo. Doch himmlische Faulheit hält mich hier gesessellt; auch lasse ich mir eben die Wäscherin rusen als Gegengewicht gegen die von der Nachbarin ausgeübte Repulsion.

Ja, zum ersten Male erscheint mir das far niente nicht mehr agro. Ihr Rath war Ihrer Freundschaft würdig. Die Gegend entzückt mich; während des Tages hitz werden "schlechte" Romane gelesen, unterbrochen durch englischitalienische Sprachübungen; außerdem gebrauche ich als römisches Appetitstimulans die Bäder. — Schattenseiten: 1. Pianisten Tadeucci, Hol und Carlchen Miesnick, der am Mittwoch erscheint, um Frl. G. und einigen anderen Misse Lectionchen zu versehen und Pianinos zu vermiethen; 2. Fliegen von einer ssacciataggine, wie sie mir nirgends anderwärts noch vorgekommen ist; sehen sich in den Schnabel der Feder, während man schreibt, kipeln Einen rechts und links während jeder Zeile, die man liest, schma-

<sup>1</sup> Spigname für eine der befreundeten Familien, deren Haupt wie ein Kutscher, der Sohn wie ein Groom ausgesehen haben.

rohern an den Bissen, die man bereits in den Mund geführt hat, so daß es der größten Borsicht bedarf, sie nicht
durch Absorption zu vertilgen; 3. Clavierksimperei; mir
vis à vis das Ärgste, was sich erdenken läßt: eine Dilettantin, die Offenbach'sche Zotomelodien aus dem Gedächtnisse (!) auf die Tasten transponirt; 4. der Mangel eines
tauglichen guida di contorni oder mit Ortssinn begabten
Mitbummlers. Ich habe da z. B. große Lust, auf den Bargilio zu steigen, aber wann? und solo? Da sehlt mir die
Courage. Tadeucci rieth mir ernsthaft, nach Mitternacht
dorthin zu Fuße auszubrechen, ein Huhn und ein Fiaschetto
mitzuschleppen und dann unter Begleitung der ausgehenden
Sonne dieses Gestirn anzuschhstüden. Danke! —

Mir ist, als hätte ich Ihnen noch Allerlei zu erzählen aus Florenz, aber meine Feber läuft, Dank der soeben erjagten guten Tinte, der Kreuz und der Quer auf dem Bapier herum, wie ich selbst auf den Bergen, wenn ich einmal in Schuß komme. Neulich Abend habe ich drei Stunden im Bersaglierischritt ohne eine einzige Achtelpause Bedal getreten; am lendemain vermochte ich dafür kaum zu ebener Erde hinabzuklettern. Hatte mich capricirt, vom Ponte alla Maddalena (ein prächtiges Ding) diesseits bleibend heimzukehren — ein schöner aber endloser Umweg. — —

Seien Sie doch wenigstens am 1. September zuruck! Da gehe ich vermuthlich gratis klimpern nach Brescia und eventuell bann mit Bazzini nach B. À propos: Bazzini gefällt mir ganz ausnehmenb — fabelhaft musikalisch; wir haben bei Donna Iba bes Häufigen mit einander Raff, Beethoven, Schumann gespielt, besgleichen an einem

Rutschermontage. Seine Learouvertilre ift eine höchst respectable und interessante Arbeit (fra di noi — ich ziehe bergleichen Reinecke (nicht Fuchs), Rietz, Taubert und Co. bei weitem vor). Das in der Philharmonie nur spärlich versammelte, jedoch distinguirte Publikum benahm sich unerwartet convenabel und verlangte stürmisch die Wiederholung des überviertelstündigen, nichts weniger als populären Werkes, das man, mit Ausnahme der Wagnerismus schnüffelnden Artitik, seiner Saulouvertüre weit vorzuziehen den guten Geschmack hat. Bazzini schien recht zusrieden. Seinetwegen (zugleich weil ich die Geduld hatte, meine Bearbeitung des ersten Weber'schen Concertes endlich sertig zu machen) habe ich hauptsächlich meine Abreise nach den Bagni um eine Woche verschoben. — —

In der drückendsten Mittagshitze promenirte ich nach bem Grabmal Ferruccio's in Gavinona, wenn ich nicht irre, um doch die Fahrt auszu, nutzen". Ich kam mir dabei recht abgeschmackt vor; das affaccendato far niente, wenn mit Strapazen verbunden, ist doch die lächerlichste von allen Zeit-Hinrichtungen, wenn man keine Gesellschaft hat. Letztere fehlt mir sehr: ich sehne mich nach Ihrem Bache und seinem Rauschen.

Die Conversationsmaterialien im Berkehr mit Mme G. find allmälig versidert. Morgen will ich noch einen anderen Aussslug zu Wagen unternehmen und dann Sonntags nach Florenz heimkehren. Die drei Plagen: Fliegen, Bettler und Ducci'sche Pianinos sangen an, mich gegen die wirklichen Schönheiten der hiesigen Gegend gleichgiltig zu stimmen; auch ersetzt mir das Grün der Wiesen nicht dasjenige gewisser Handschuhe.

ς.

Ihren Rath, mir die Kirchen in Lucca anzusehen, habe ich gewissenhaft befolgt — ein halbes Duzend werde ich wohl gesehen haben. Der Dom hat mich sehr entzückt — von den Fra Bartolomeo's in San Romano bin ich jedoch nicht sonderlich erbaut gewesen. Diesen "Symphonien" ziehe ich das kleine "Lied ohne Worte" Sta Petronilla (Daniele da Bolterra) im Dome vor. — —

## 218.

Un Eugen Spitweg.

Bagni bi Lucca, 11. Juli 1871.

Liebster Freund,

— Heute früh ist mir Ihr liebes Schreiben vom 3. mit anderen Briefen nachgesendet worden. Ich lasse die anderen vor der Hand ungelesen und unbeantwortet (nächstens werde ich antworten ohne zu lesen, die Unterschrift ausgenommen, nämlich mit einem gedruckten Formular, auf dem entweder »non possumus« oder »lasciatemi in santa pace« oder Beides steht) und begnüge mich damit, Ihnen ein glänzendes Zeichen meiner antijüdisch-germanischen Denkungsart zu geben, indem ich Ihr Geständniß "unverantwortlich langen" Schweigens mit einer "unverantwortlich kurzen aber prompten" Dankeszeile erwidere. —

B.'s Sohn lebt noch? Das freut mich — er repräsentirt ein für München gar zu charakteristisches Element: Strauß, Walter, Zenger — Wü — Pe — bas sind Alles gleich wesentliche Bollwerke gegen Rückehrs, velleitäten meinerseits, die übrigens trop meiner häufig auf's Schmerzlichste empfundenen Orchesterentbehrung

(ja, ja!) bis bato auch nicht im leisesten Symptom bemerkbar geworden find.

Habe ich Ihnen nicht gleich bei Empfang mit einer gewissen Gluth meine Hyperbefriedigung über Ihr schönes, die grünste (fleischfarbenste vielmehr) Nähe vermittelndes, die Augen gleichsam in Harpunen verwandelndes Balletglas geäußert? Dh, Hauptmann Schulze ist sehr verzgeßlich, mir (Ihnen) den Bericht hierüber schuldig geblieben zu sein. Haben wir doch aus einem und demselben Glase abwechselnd — er allerdings teinen Rausch — gestrunken! —

À propos — könnten Sie mir vielleicht (zufällig, ohne Mühe) in Erfahrung bringen, ob ein gewisser junger Graf F. wieber nach München zurückgekehrt ist? Ich lernte benselben, einen ennuyeux aber comme il kaut, 1867 kennen; im Januar schrieb mir berselbe, auf jene Bekanntschaft gestützt, aus Genua, mich zu bitten, ihm 300 Frcs. vorzustrecken, die er mir nach Herstellung der Communication mit Paris sofort restituiren würde. Ich that dies sofort, empfing auch ein Dankbillet dafür — seitdem scheint jedoch der junge Legitimist die Bagatelle vergessen zu haben, während ich sonderbarer Beise mich deren zuweilen erinnere. Sollte derselbe wiederum in der Brienner Straße hausen, so würde ich ihm zu soufsliren versuchen. —

Die Hitze und fünf Milliarden Fliegen im Zimmer machen mich ganz dumm (eigentlich lebt man nur von 6—9 Uhr Morgens und desgleichen Abends); zudem glaube ich, in Folge exclusiver Beschäftigung mit Übersetzen aus dem Italienischen in's Englische und umgekehrt, das Deutsche zu verlernen.

219.

Un Eugen Spitweg.

Florenz, 7. August 1871.

Mein befter Freund,

Kalftaff muß boch nicht fo Unrecht haben mit seinem berühmten Sate, baf "Sorgen ben Menschen aufblähen und vor ber Zeit fett machen" - b. h. zeitweiliger Rummer und Arger burften bisweilen ber menschlichen Maschine als febern-ölendes Material "schätbar" fein: trot Site und in Folge unentbehrlichen Ruges eingetretener Gesichtsund Rahnschmerzen befinde ich mich wohler — unberufen als in ben vergangenen Monaten. Sabe auch Blane für bie Butunft geschmiebet, zu beren Ausführung, wenn fie nicht auf außer mir liegenbe hinberniffe ftogen follten, ich meinerseits wenigstens ernftlich rufte. Taufig's Tob hat mich tief erschüttert: bas Berschwinden einer solchen "ibealen" Bollenbung, wie er sie in ber Interpretations. tunft reprafentirt hat, ift ein wirklicher Berluft für bie Runft. Wie gern hatte ich ftatt seiner bem Typhus als Beute geopfert! Nun, biese Bereitwilligkeit erscheint post funera« - jest ift nichts mehr zu anbern; aber, wie T. einft mein Amt übernommen (in Berlin), fo will nun ich ihn ablösen. Etwa furz vor ober nach Neujahr reise ich zu Concerten nach Wien (außer in Ofterreich) laffe ich mich übrigens auf beutschem Boben nicht anbers als burchreisend bliden); Frühjahr, wenn's "geht", Season in England; Berbst nach Amerita. Die nächsten Monate werben lediglich Fingeregercitien gewibmet. Meine Specialität werden Beethovenabende und Chopin-Lifat. Soireen bilben. Doch bas beiläufig; ich habe bie alte (Un?) Tugend

meine Freunde stets zu allererst von meinen Projecten zu informiren, damit sie mir nicht grollen, wenn sie's plötslich — weiß der Henker, wo diese dergleichen immer erfahren — in den Zeitungen lesen. — —

Kunzens Jesuitennotenwig i ist mir nicht ganz klar gewesen. Dennoch banke ich, wie insbesondere noch für die wenn auch vergeblichen Bemühungen um Auskundschaftung des Legitimistkäfers, der mich geprellt. Wollen Sie seine Autographen haben? Ich lasse sie für weniger als 300 "Franken".

Warum können Sie kein "A" schreiben? Ich wittere nämlich bei Ihnen immer mysteriöse, complicirte, interessante Wotive.

Mit meinem Englisch bin ich noch nicht so weit um bie Cramervorrebe in's nachbruckgemäße Pankee'sche zu übersetzen.

Ach bitte, senden Sie mir doch — wenn möglich gleich — die Etilden von Tausig, die zuleht erschienen sind. A propos: Sie irren sich, wenn Sie glauben, daß ich um einen Freund trauere. Rein, nur um den Kinstler, den Keiner höher schähen, seuriger bewundern konnte, als ich. Als Charakter war er sehr dimpossible im Berkehr — wir sind still, aber gründlich bei meiner letzten Anwesenheit in Berlin auseinandergekommen. Wit dieser Außerung soll aber beileibe kein Schatten auf den "Menschen" geworfen werden. Seine unglaubliche Launenhaftigkeit, Malice und Reizbarkeit war Folge krankhafter Zustände, überanstrengung, theilweise seiner Erziehung, seinen meist trüben

<sup>1 &</sup>quot;Lobt die Jesuiten." Ein Nachtwächterlied von Chamisso (Aibl in München).

Erlebnissen entsprungen. Diese im Verkehr störenden Qualitäten schlossen ganz und gar nicht die allernobelsten Charakterzüge aus.

Bin wieder sehr in's Schwaten gerathen — boch Sie brauchen ja nicht gleich zu antworten.

220.

Un frau Jessie Caussot.

[Florenz,] 7. Auguft 1871.

Berehrteste Maestrona!

Ontel Bache und Bülow reisen heute Abend mit Gräfin M. (sic!) nebst Familie nach Brescia, wo sie drei Tage miteinander heiter sein wollen. Dann Trennung nach allen drei Himmelsgegenden. Bülow geht mit Bazzini nach B. zur B., Bache nach Britannia, Buonamici erwartet Quecks am 22. September in der Blumenstadt zurück, um dann mit ihm gemeinschaftlich Maestrona zu erwarten, auf die Quecks — fra di noi — sehr wüthend ist. Beichen guter Gesundheit, meinen Sie! Ja, so ist's — nie habe ich mich sowohl als auch gefühlt wie seit. August dis heute. Dabei täglich acht Stunden durchschnittlich Clavier geschwist.

Brief bekommen Sie nicht — biefer Zettel soll Ihnen nur anzeigen, daß eines ber Bilber für Sie, das andere für Matthews ist.

1 Miß Constance Bache, Schwester von W. B., charakteristrte die drei B.'s der Triple-Photographie (\*tricuspidale< nannte sie Billow) wie folgt: Bülow: Be sharp], Buonamici: Be natural] und Bache: Be flat]. Mit Majestät [Liszt] ist's reizend! Kommt hier burch, gerade am nächsten Sonnabend — laut fürstlicherömischen Nachrichten am Tage, wo das unaufschiebare Concert in Brescia ist. Zugleich muß Zaluski, wo Abbé absteigt, nach Rom par ordre de Musti, so daß er auf Z.'s Freund, den ledernen Griechen, angewiesen sein würde, wäre nicht glücklicherweise Beppo da, um uns Alle zu repräsentiren. NB. Beppo ist reizend in jeder Beziehung — Benediction de Dieu von Liszt spielt er troß linker Hindernisse himmlisch.

Ift Prinzessin-Tochter noch immer nicht kleiner geworben? Bitten Sie sie boch brum in Rossino's Namen.

Quecks hat 16 englische Stunden bei Mme Bellinzoni genommen; wenn er nichts gelernt, ist's seine Schuld, benn außer dem Clavier, Bache, Beppo und M.-Plandereien ist er sehr faul gewesen. Aber im Januar will er in Wien Alles todt spielen, und er wird's, ja, ja, ja! (Außer sich selber.) Was sagen Sie zu der Clavier-smania? Ich bin sehr froh über den vernünstigen Entschluß.

Abieu, leben Sie wohl, zufrieden, ungestört, und lesen Sie Nr. 35 der Signale, wo Quecks sehr schön hineingeschrieben hat.

Karl Hillebrand an Hans von Bülow.

Grünberg bei Giegen, ben 23. Auguft 1871.

Wie geht's im Lande ber Sonne, theuerster Mitonkel? Hat man gar keine Sehnsucht nach ber Familienmenagerie: Rapen, Füchse, Babies u. s. w.? Wissen Sie auch, daß ich das Vergnügen gehabt, Ihre Pssegemutter [Frau Laussot] in Weimar zu sehen? Es ging ihr trefslich; aber ihre Hand

<sup>1</sup> Bergl. "Schriften" S. 308-323.

war so angegriffen, daß sie an's Schreiben nicht benten burfte. Sie tonnen fich benten, wie ich bort in obligaten claffischen Erinnerungen geschwelgt; aber wie liebensmurbig, grazios und powerful - Sie verstehen ja jest die Sprache ber Infulaner — bie alte Majeftat gegen mich war, konnen Sie fich nicht benten. Er hat mir einen toloffalen Ginbruck gemacht; einer ber brei ober vier Menfchen, bie mir am meiften im Leben imponirt: ba fist bas dazudvior leibhaftig. Bon bem lieben Baterlande bin ich entgudt: es ift evibent ein rising country; man fieht's an Allem: die Ruche beginnt icon menichlicher zu werben; in einigen großen Stabten beledt bie Cultur fogar schon die Betten; die Dabchen werben hubscher und eleganter; bie jungen Manner gewandter und zuversichtlicher: ich versichere Sie, es ift gar nicht fo ohne. Und diefe Balber! Dan muß bas wieberfeben, um es zu Natürlich Rabetommen gilt nicht! ich meine mit ben Menfchen; aber jum Unschauen find fie wirllich fehr nett geworben: man fieht fogar gefunde Rinber und reinliche Grifetten; und felbft bie Strofeln icheinen nebft Rartoffelbrei, Kaltwassercur, Wolken u. s. w. vor einer vernünftigeren Küche gewichen zu fein. - Entschuldigen Sie mein patriotisches Blech; ich wollte Ihnen aber boch einen vaterländischen Gruß hinüberschiden.

## 221.

Un Eugen Spitweg.

Floreng, Ende Auguft 1871.

Liebster Freund,

An ordentliche Briefe ist jest kaum noch zu benken. Mit Hiller'scher "Gelegentlichkeit" schreibe ich Ihnen heute, morgen, übermorgen eine Zeile und sende dann ab, wenn das Papier zu Ende. Nachsicht beshalb, Bester! — —

Endlich Cotta'sche Antwort heute eingetroffen. Man behauptet, die Honorar-Berzichtleistungs-Offerte nie eruftlich acceptirt zu haben 1.

1 Bei einer früheren Erwähnung der Angelegenheit äußerte Bülow: "Es ist eine menschlich berechtigte Regung, einen gewissen

Digitized by Google

B. (14. September), Schloß bes Grafen B.

Es ist noch brunterer und brüberer hergegangen, als ich geahnt — ich habe Ihnen nicht einmal den richtigen Empfang der Mendelssohniana dankend anzeigen können.

Seit vorgestern Abend bin ich in die angenehme Lage gerathen, meinen Koffer wieder auspacken und den Durst meiner Feder in einer passablen Tinte löschen zu können. Donnerwetter, wenn Sie einen Blick würfen in diesen prachtvollen Palast, in dem ich für eine Woche hausen werde! Dazu eine Aussicht — eine Bergkette — es ist, um die Renaissance zu kriegen, d. h. um sich zu verjüngen!

Und nochmals: ein liebenswürdigeres, herzlich gaftlicheres Bolf als diese Italiener, wenn man den Borzug erfährt, mit ihnen intimer zu werden (was allerdings für den Fremden nicht sehr leicht erreichbar ist), gibt's in der Welt nicht.

Doch Sie werben vielleicht mit Goethe fagen:

Schlagt ihn tobt ben Hund, es ift ein Enthusiast. Ad vocem Goethe. Meine charmante Schülerin Contessina Silvia B. spricht sehr gut beutsch, da sie während ber Frembherrschaft eine beutsche Gouvernante gehabt, kennt Schiller persect, aber nichts von Goethe. Bermuthlich hat die Gouvernante bessen Werke für unmoralisch gehalten. Wollen Sie die Güte haben, die niedlichen Goldschnittausgaben Cotta'scher Fabrik von 1. Tasso, 2. Iphigenie, 3. Egmont, 4. Clavigo, 5. Faust, 6. Wilhelm Meister zu acquis

Arger zu empfinden, daß gewisse Leute zu Capital gelangen, während unser Eines sich das ganze Leben ohne Gewinn abschindet und aufreibt."

riren und frankirt an genannte Schülerin in meinem Namen abzusenden?

Am 7. reiste ich von Florenz ab, am 9. war Concert in Brescia — Beethoven Es dur Op. 73 wurde von mir, unter sehr anständiger Begleitung, 1400 Brescianern zum ersten Male vorgespielt, mit unerwartetem Ersolg — bei einer Hise von 36 centigradi mindestens, und leider auf einem zwar nagelnenen, aber überaus schiedlichen Scheußmayer aus Stuttgart. Darauf war ich einen Tag krank, erholte mich aber schnell, excurrirte mit verschiedenen Freunden beiderlei Geschlechtes nach der Industrieausstellung in Mailand, die gar nicht übel bestellt ist, und — reiste endlich abermals über Brescia, Verona, Vicenza in die alterthümliche Stadt des grausamen Ezzelino, deren Minseum nicht weniger als 240 der seltensten Stiche von Albrecht Dürer (avis à Soldan) enthält.

Man hat keine Borftellung, welche sublime Kunstschätze in beinahe jedem Neste dieses gebenedeiten Landes anzutreffen sind! In Brescia habe ich Bilder (Fresken) gesehen, deren weder Burckhardt oder Kugler noch Waagen oder Förster Erwähnung thun und die allein eine Reise bahin verlohnen würden!

Wie hat Ihnen mein Netrolog über Taufig zugesagt? Das soll keine Provocation eines Complimentes sein — aber bei Allem, was ich mache, benke ich zunächst nicht an bie große Öffentlichkeit, sondern zu allererst an meine speciellen intimen Freunde!

Wenn Sie Zeit haben, schreiben Sie nur einen flüchtigen Gruß hierher.

222.

Un frau Jessie Caussot.

B., 15. September 1871.

Theuerste Freundin,

Ein ganzes Buch könnte und möchte ich Ihnen schreiben, so unendlich viel und zwar viel Schönes habe ich erlebt, erlebe ich und werde ich in diesem Monat noch erleben! Übervoll ist das Herz und brängt nach skogo. Haben Sie keine Angst: wenn auch Sie allein qualificirt sind, Opfer dieses Mittheilungsbedürfnisses zu werden und dieses Bedürfniß in mir dampst, kocht, die höchsten Blasen wirft, so sehlt die Zeit — ich wüßte auch nicht, wo anfangen, wo aufhören! Ich kann übrigens das Alles mit einem Worte bezeichnen: Kur durch Glückslesseit. Ich habe in den vergangenen zwei Wochen übermenschliche Portionen vom Wasser der source de Jouvence geschlürft. — —

Was mir Giulia gegeben, ist unsagbar! Ihr banke ich, wenn's für mich noch eine Zukunft gibt, gleichviel ob sie Theilnehmerin berselben bleiben wird ober nicht. Wenn Sie mir das nicht glauben wollen, so fragen Sie Onkel Bache, der Zeuge war, der das bestätigen kann und muß, obgleich er so sehr in mich vernarrt ist, der liebe Mensch, daß er (o du Rindvieh!) meint, Giulia sei meiner doch nicht vollkommen würdig! Bon Donnerstag Abend 10½ Uhr bis Dienstag Mittag 2 Uhr (Bahnhof in Berona) waren wir unausgesetz zusammen, Zimmernachbarn im Hotel in Brescia. Am Montag machten wir eine Ercursion nach Mailand zum Besuche der Industrieausstellung, von wo wir Abends nach Brescia zurücktehrten: von Morgens 5 bis Abends 11 — benken Sie sich, was das heißt:

17 Stunden! — ununterbrochen in Sicht und Gespräch miteinander! Sie haben keinen Begriff, theure Freundin, von der Affection, deren eine Italienerin fähig ift; das ist, um sich vor Jubel umzubringen, aus der Hant zu sahren! Die Mutter charmant über alle Begriffe, auch ihr Sohn. Conversirten und kneipten (allerdings nicht wie man in Deutschland das versteht) mit allen Musikanten, Clavier-händlern u. s. w. auf die liebenswürdigste, aristo-demostratischeste Weise. Unglaublich ging's zu! Das begann übrigens schon in Florenz, wo einmal Bache, das andere Wal Buonamici eingeladen wurde, wo sie (Wutter und Tochter) Abendspaziersahrten mit uns machten, in unserer Begleitung noch sehr spät, 10 Uhr, die Birraria im Giardino Orlandini besuchten u. s. w. Was sagen Sie dazu?

In ber Mailander Ausstellung begegnet mir plötlich mein Freund Erba. Che meraviglia, non vi ho mai visto così; siete ringiovanito di dieci anni! - Herr Gott von Mannheim! - es burchfroftelt mich, wenn ich an bie Grazie bente, mit ber mir Giulia eines Morgens ihr Debaillon zeigte, in bas fie eine ihr Tags vorher gepflückte Blume eingeschlossen hatte. — Gine wahrhaft rührende Scene (Ende August) mit der Mutter muß ich Ihnen noch erzählen. Eines Tages bringe ich jur Lection Beppo mit, ben vorzustellen mir verstattet worden war: Giulia will ber Mama und mir nicht gehorchen, fich vor Beppo hören zu lassen. Je fais le diable à quatre, herrsche sie beinabe brust an, zwinge sie. Das arme Mabchen gittert wie Espenlaub. Refignirt, mit einer unglaublichen Selbstüberwindung fest fie fich endlich an bas Piano und spielt mit großer Schuchternheit, aber fo rein, fo innig trot biefer Sorbine,

so klar phrasirend die wirklich hübsche, melodiöse Stüde As dur von Moscheles. Ich hätte vor Entzüden und Lehrerstreube laut ausweinen mögen. Als sie geendet, sehe ich sie sest an, gehe seierlich auf die Mutter zu, die einige Schritte vom Piano entsernt sitzt und küsse ihr, der Mutter NB., die Hand, ohne ein Wort. Mama's Lippen skürzen sich auf meine beiden Hände und bededen sie mit Küssen. So eine italienische Expansion ist schier zum Berrücktwerben! Beppo war Zeuge!

Die prosaische Frage: liebt sie mich (mich alten häßlichen Kerl), benken Sie sich, ich werse sie kaum auf. Das Sine weiß ich: alles Andere außer mir ist heute nichtig, schaal, verächtlich für das holde Kind — auf wie lange? Auch daran will ich nicht benken, will den deutschen Bedantismus dis auf die letzte Faser dieses häßlichen Pflasters von meiner Brust reißen, gegenwartstrunken a la Goethe bleiben Nennen Sie mich nicht mehr Mercurio, liebe Maestrona Die liebenswürdige Silvia, die mich hier über Giulia's Entbehrung tröstet, wie's keine andere vermöchte, hat mir gestern auf einer der wundervollsten Spaziersahrten nach der Stalaktitengrotte in Oliero einen anderen Namen ertheilt: Giovanni Girasole. Sind Sie einverstanden? — —

Ich bleibe hier bis zum 20. — am 21. — wenn nichts bazwischen kommt, geht's nach J.'s Sut Z. zu achttägigem Aufenthalte — bann — Ende bes Monats nach Arno-Dresden zurück. M.'s kehren am 1. November borthin zurück — wie sie sagen, meinetwegen so früh. Hierin hat die Mutter übrigens bei Gott Recht: ich habe Giulia in ein paar Monaten entwickelt — aus eigener Kraft — daß es schier ein Wunder ist. Wie unrhythmisch war sie

trot aller Anmuth, wie rhythmisch schritt sie jetzt neben mir einher auf dem Gange in die verschiedenen Kirchen (prachtvolle Kunstschätze — ein Tizian in Sta Afra, der seines Gleichen nicht hat), Museen, Campi Santi; wie rhythmisch kniete sie nieder, als wir Sonntags in St. Nazaro zusammen die Messe hörten; wie rhythmisch fächelte sie abwechselnd sich und mich — mein Werk, mein Geschöpf und meine Wiederschöpferin!

Na — Onkel Quer — jett ist's genug — "na nu is jut". Berzeihen, entschuldigen Sie dieses traboccare. Ich bin furchtbar langweilig, wenn ich nicht fehr lächerlich gewesen bin. Seien Sie mir nicht böse, bleiben Sie mir gut! Wer weiß, ob alle diese Lichtgestalten nicht Gespenster sind — wenn sie verdusten und mir dann Ihre Freundschaft sehlt, dann muß ich mich ja eiligst aufhängen!

Bazzini, mit bem ich täglich musicirt, balb hier, balb bei Graf S., wo er wohnen muß, altem Bersprechen zusfolge, hat Ihre Abresse verlangt, wird somit vermuthlich Ihnen in diesen Tagen schreiben. Er schreibt reizende Briese<sup>1</sup>, ber liebenswürdige, gescheidte, urmusikalische Künstler, den ich ungemein lieb gewonnen. Er wird Ihnen von Brescia Meldung geben; daß ich mich davon dispensire, halten Sie mir zu Gute.

¹ In biesen Briesen banst Bazzini seinerseits Bülow u. U. sür seine »cortesissima e spiritosa lettera, e rispondo in furia e in fretta senza strumentatura e col basso numerato appena«. Gin anderes Mal sagt er: »Il di Lei calembourg sugli archi-baleni è stupendo e i redattori del Fanfulla sarebbero selici d'averlo trovato. Intanto i sullodati archi specialmente violini e contrabassi stasra ne faranno di tutti i colori nel mio povero Re Lear e nella Marcia e Coro del Tannhäuser. Io li chiamerò archi-trani o archi-atri, ma non servirà a nulla!«

O himmlisches Land, o himmlische Menschen! Und binnen Kurzem muß ich Euch verlassen, weil Ihr mir das ermöglicht habt.

Eins ängstigt mich bei bem Allen: ich schlafe sehr wenig in der Nacht und empfinde häusig des Tags unwiderstehliche "Exposition" (wie Zettel der Weber sagt) bazu, die ich natürlich bekämpfe und schließlich besiege. Aber die Miene ist gut, gesund.

Wie geht's Ihnen? Ich schmeichle mir mit der Hoffnung, daß der letzte Theil Ihrer Billeggiatur Sie reichlich für die Strapazen und Leiden der ersten Partien entschädigen wird. Bleiben Sie aber nicht zu lange aus! Bache hat Sie schon schmerzlich vermißt; Beppo (auch genannt Trippa — buon'a'micci) wäre untröstlich, Sie vor der Rückschr nach Wünchen nicht wenigstens eine Woche lang gesehen zu haben; Bülow geht am 2. Januar nach Wien, wo er am 5. eintressen, am 10. bebütiren muß — sind wir Alle benn gar nichts mehr für Sie — haben Sie neue Onkel, Söhne u. s. w. unterbessen acquirirt?

A proposito: Sgambati's Album lirico ein wahres bijou! Originell, fein, warm, formvollendet — habe mit wahrem Genuß darin geschwelgt. Bon Majestät noch nichts ersahren. Cotta gibt Mitte October meine Beethoven-Ausgabe in's Publikum und — zahlt. Meinen Tausig-Nekrolog gelesen? Die Wittwe schreibt mir ein paar wahrhaft ergreisende Worte und theilt die ihr gehörende Haarlocke des Verschiedenen mit mir.

<sup>1</sup> An Buonamici schreibt Bulow gleichzeitig: "Durch festen Billen, nicht ernstlich krank zu werben, ist es mir gelungen, mein Leiben auf die Nächte zu beschränken."

Ich komme aus den Emotionen gar nicht heraus — mitunter will mir der Athem stocken — aber Santa Giulia (kein Mensch erwähnt die unvergleichlichen Fresken des Brescianers Toppa im Kloster dieser Heiligen, das zur Kaserne umgewanbelt, dennoch nicht ruinirt ist) Santa Giulia scheint mich weiter beschützen zu wollen. Genug, übergenug. Ich muß diese Zeilen absenden, um eine Zeile Antwort von Ihnen zu erhalten, die Sie mir nicht versagen, nicht wahr? Es wäre eine Dissonanz.

Bache habe ich in einen Claviervirtuosen (sic!) metamorphosirt. Natürlich braucht's Zeit; er ist aber Feuer und Flamme für Ausführung der von mir decretirten — Secularisation.

223.

Un Eugen Spitzweg. B., Benetien, 23. September 1871 (an der Brenta — 12 000 Einwohner). Liebster Freund!

Ihre freundschaftlich fürsorgliche Theilnahme hat mich so lebhaft gerührt, baß ich, meine Tintenschen überwindend, eile, Sie zu beruhigen.

Ja, es ist allerbings richtig, daß Herr Jul. Steinit mit bem Arrangement aller meiner Concerte (auch mit den transatlantischen Unterhandlungen) betraut ist. Ich habe ihn (Sie werden sagen: er hat mich) von Tausig geerbt, der mir über seine geschäftliche Redlichkeit vor Jahresfrist unumstößliche Beweise gegeben. — Bündnadelpräcision und geziemender Respect vor meiner Person zeichnen seine bisherigen Briese an mich aus. Diese etwaige Bandlung verdanke ich übrigens meinem Freunde Bechstein, der mir ihn bringend

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bergl. La Mara, Briefe an Frang Lifgt Bb. II, S. 370, 371.

empfohlen und für meine Zwede im Boraus perfect breffirt hat. Haben Sie keine Sorge, Theuerster, Treuester! Richt bie geringste Marttschreierei ober bergleichen wird sich Herr St. mit mir erlauben. Ein einziges berartiges Bortommniß würde mich natürlich sofort zur Kündigung veranlaffen, felbst um ben Preis materieller Berlufte von Bebeutung. Qui veut la fin, doit vouloir les moyens. Die Maschine ist qua folche excellent, um meine Orbres auszuführen; es kommt nur barauf an, bas Instrument meinerseits richtig zu spielen; baran zweifelt, wie es scheint, Ihr Interesse für mich, tropdem ich das Schwabenalter erreicht habe. Beruhigen Sie sich: es gibt keinen innigeren und zugleich in der Form (suavitor) humaneren Menschenverächter als meine jest genügend italienisirte Wenigkeit. (Fast meine sämmtlichen Concerte in Deutschland haben bereits ihre Daten — Januar bis Mitte April - am 10., 13., 17. Januar 3. B. meine brei Beethovenabende in Wien.) Meine alteste Tochter wird boch St.'s Geschicklichkeit die ihr von mir zu erspielende Aussteuer zu verbanken haben — ohne feine geniale Rafe brachte ich's zu nichts, als zu neuem zwecklosen Rerven-Auin.

Kündigen Sie mir Ihre Freundschaft auf, wenn ich sein Engagement nicht rückgängig mache? — —

224.

Un frau Jessie Lauffot.

Florenz, 4. October 1871.

Berehrteste Makstrona, Makstrina und zuweilen auch Ma-è-strana!

Ich habe zwar keine Luft und gar keine Zeit, Ihnen zu schreiben, daß ich vorgestern Abend (un)glücklich in mein

chonil zurückgekehrt bin und mit Freude und Dank Ihre so eben empfangenen Beilen gelesen habe — allein wozu hätte ich benn überhaupt jest Lust?

D Araniuez! Mit großem Rosso-Jammer bin ich aus bem siebenten himmel (er wurde am letten September unter Leitung Arbiti's erklettert) wieber auf die toskanischen Fluren heruntergefturzt. Gine 26 ftundige Locomotion, theils mit Pferbeschwäche, theils mit Dampftraft unter unzähligem Wagenwechsel, fortwährenden ritardi und anderen Annehmlichkeiten verbunden, warf mich schließlich Montag Abend in die Arme bes meiner am Bahnhofe wartenben Beppo. Ohne "unseren" - NB. haben Sie noch ein Recht bazu, ihn den Ihrigen zu nennen, da Sie mit Ihrer entsetzlichen Sommerverbummelei in einem Lande, wo Sommer und Sonne nur als Boetentraume existiren, bas Möglichste gethan, um die rencontre mit ihm zu einer evite zu machen? - franchement, hatten Sie in Gesellschaft ber brei B.'s die Zeit nicht besser todtgeschlagen, als - nun, wie Sie es eben gethan? — himmel, welcher Rattenkonig von Periode! — also (schon, dieses "also"!) ohne Buonamici läge ich heute fiebertrant zu Bette, ohne Ihre Handschrift entrathfeln zu konnen. Schonen Dant für Bestätigung bes Girasole . In B. lief basfelbe leiber Gefahr »Giraluna « zu werben — Silvia war gar zu reizend liebenswürdig, ist ferner so kolossal musikalisch, beinahe wie ich selbst.

Heiliger (Meherbeer'scher) Basco be Sama! — id begreife Dir. Ift ber Mond (nicht mit Ehlert's Trattoria zu verwechseln) ben Sterblichen nicht gerade so nothwendig wie die Sonne? Ist unsere Augenweide am Tageslicht wie am Nachtgestirn Bigamie zu schelten?

Ich höre Ihre höhnende Antwort und Ihren felbstversgnügten Ausruf, daß der mir von Ihnen ertheilte Beiname "Mercurio" doch der einzig treffende ist. Sagen Sie aber aufrichtig: ist es nicht löblich, edel, hilfreich von mir, Ihnen so ausgiebigen Stoff zur canzonatura [Neckerei] zu unterbreiten?

Ende October, meinen Sie, täme Majestät nach Florenz? Nein, Theuerste! Am 21. Abends macht sich Girasole zum Komeo, um dem Abbate zum 60. persönlich Glück zu wünsichen. Käme Königin-Mutter nicht vielleicht auf die zwei Tage Capitale in Campidoglio mit? Eine Unmasse Dinge hätte ich Ihnen zu erzählen, aber es geht mir wie Ihnen, das Gedächtniß parirt nicht. Sonnenstich dei mir die Ursache. Graf Piper, dem ich gestern auf der Bia Tornabuoni begegnete, fragte mich "wo kommen Sie her?" "Aus dem Beneto" — "Hätte Ihrem Aussehen nach vermeint, aus Afrika!"

Habe ich Ihnen erzählt, daß ich bei Donna Emma dei Duchi di Bellinzoni in Ihrem Zanzarenjagdsalon 15 Lectionen englischen Sprachunterricht genossen, ohne Etwas zu lernen? Ich war nämlich oberfaul und that zu Hause auch nicht auf's Flüchtigste in das Lernbuch bliden. Habe ich Ihnen genügend von Bache erzählt? Nun, das lieber mündlich.

Danke für Matthews' charmanten Gruß — vermag aber ebenso wenig ihm zu erwidern, wie seiner Zeit Bolpe, der viel zu schön schreibt, als daß ich anders als stumm quittiren könnte. Es peinigt mich der Gedanke, mindestens ebenso geistreich antworten zu müssen, und die Folge davon ist oder wäre: ich würde noch schlechter schreiben als ge-

wöhnlich. Mit Ihnen ist's ganz was Anderes; da kann ich mich gehen lassen; und wenn ich bei der ersten Zeile keine Lust habe, l'appetit vient en mangeant — die Tintenschen weicht in einer für die Empfängerin bedenklichen Weise. Kann ich Ihnen etwas besorgen? Bitte, bitte. Bitte ferner, kommen Sie bald, und helsen Sie mir über den Rest 71 mit Ihrer kostbaren Freundschaft hinweg!

Es scheint mir, als ob Platen's

"will für teinen Dienst ber Erbe taugen" jest an mir zur schrecklichen Wahrheit geworden ware. In treuester, bankbarster Ergebenheit Ihr Gira solo!

225.

Un Eugen Spitweg.

Floreng, 9. October 1871.

Liebster Freund,

"Eilenbe (Rauch) Wolken" n. s. w. Ich bampfte gern mit Buonamici, ber uns heute Abend verläßt, nach München, um Sie wieder einmal persönlich zu grüßen, wenn nicht burch ein unzurechtsertigendes geographisches Versehen Ihr Monaco so schreeklich ultramontan läge. Quae quum ita sint, muß ich mich begnügen, mich durch mein neuestes Vild vertreten zu lassen, dem ich mir gestatte, zur Veschwerung Ihres Schreibpultes den Ibealtypus des Schweinehundes beizulegen, wie ein solches Exemplar auch die Spiße des meinigen ziert. Könnte es Ihnen Lust machen, das Original, den antiken Sber, der hier den mercato nuovoschmückt, einmal aufzusuchen!

Schönen Dank für Ihr lettes Schreiben, bas mir noch in's Benetianische nachlief. Zugleich die Bitte, niemals

bei mir voranszusetzen, als ob ich Ihnen bei Nichtstbereinstimmungsfällen sictive Absichten unterzuschieben geneigt wäre. Glauben Sie mir, weber in Betreff St.'s noch Eramer's (famose Zusammenstellung) habe ich Sie burch "mentale" Irrungen gekränkt.

Au contraire bin ich Ihnen bankbar betreffs bes stark instrumentirten "Gut"achtens über St., werbe boppelt wachssam und auf ber Hut sein. Ach, wenn Sie wüßten, mit welchem Wiberstreben und wie hartnäckig ich gegen die Empfehlung durch Bechstein (und früher durch Tausig) gekämpst — wie froh ich war, endlich mich drein gefunden zu haben, wie in ein unvermeibliches Übel! Doch genug hiervon. — —

Es wird gehen. Habe mich — unberufen! — seit Jahren nicht so träftig gefühlt, wie jetzt. Gratuliren Sie mir bazu!

Sehen wir uns vielleicht in Wien?

226.

Un Hans von Bronsart.

Rom, 22. October 1871.

Mein verehrtefter Freund,

Unserem theuren Meister zu seinem sechzigsten Geburtstage Glück zu wünschen, habe ich mich gestern Abend zum
ersten Male nach der ewigen Stadt aufgemacht. An meiner Freude, ihn über alles Erwarten körperlich wohl und geistig in denkbarster Frische, Kraft und Harmonie angetroffen zu haben, möchte ich Dich durch die Nachricht davon Theil nehmen lassen. Dieses Bedürfniß hat sich auf's Lebhasteste badurch gesteigert, daß, wie Du Dir vorstellen kannst, sehr viel, sehr viel von Dir gesprochen worden ist. Dein Besuch in Weimar hatte den Meister ungemein erfreut; zugleich erfuhr ich durch ihn Allerlei von Dir, was mir bis zur Stunde vollständig unbekannt geblieben war. Du hast den Feldzug gegen die Affen-Tiger mitgemacht, Dir das eiserne Kreuz erobert! Du wirst es natürlich sinden, daß ich, mich noch einmal so stolz als bisher fühlend, Dein Mitschüler zu sein und mit Deiner unveränderlichen Freundschaft beehrt zu werden, Dir noch vor Schlasengehen den Ausdruck meiner respectvollsten Bewunderung zu Füßen lege!

Haft Du meine Antwort aus B. auf Deine letten liebenswürdigen Zeilen empfangen?

List verläßt Rom circa am 12. November und geht bann direkt nach Pesth. Die Fürstin W. war mehrere Wochen hindurch bedenklich krank, ist jedoch auf dem Wege der Besserung. Seit Anfang dieses Monats weilt ihre Tochter, Fürstin Hohenlohe aus Wien bei ihr, bis zum 4. November etwa.

Wie geht es ben verehrten Deinigen? Der Himmel gebe Dir alle Befriedigung, die Du als Mensch, Künstler, als Patriot so hochverdienst.

Mit herzlichen Grüßen, in innigfter Berehrung.

227.

Un Giuseppe Buonamici.

Firenze, il 29 Ottobre 1871.

Mio caro Giuseppe,

È già un pezzo che volevo ringraziarla delle sue gentili righe; ma dacche sono tornato da Roma non sto punto bene. Ho pigliato nella città eterna un »eterno« raffreddore, il quale mi rende inetto ad ogni Ciònonostante non mi pento del memorevole triduo passato a Roma, ripieno di grandiosi impressioni locali e di gradevolissime impressioni personali. avuto un sommo piacere di rivedere dopo una lunghissima separazione l'arcimaestro in ottima salute e fisica e intellettuale, e di ritrovare la sua antica benevolenza per me. Sono stato incantato dei figliuoli adottivi della Sigra Laussot (la quale ha fatto tutta la gita meco), di Sgambati e Pinelli, superiori quali artisti e quali uomini a tutti quanti i loro colleghi a Firenze e a Milano. Ho ammirato ed adorato i venerabili avanzi dell' era pagana, deplorando tuttavia gli sconci recati loro dalle barbarie papali — davvero accanto al Colosseo, alle terme di Caracalla, agli orti Farnesiani (il governo di Napoleone ha fatto delle meraviglie con questi scavi) tutto il resto dell' universo sparisce. Quando sarò tornato dalla lunga via - oltremarina. mi darò premura di far più intima conoscenza con tutti i diamanti giacenti in mezzo a quel sudiciume di città, che richiederà forse un decennio del più energico spazzamento. Basta.

Prima di tutto mi congratulo con Lei e col Conservatorio del Suo avanzamento — facendo di capello all' intelligenza di coloro che hanno dato un collega al sonnolente B. — —

Vorrei mandarle la »Rondinella«, la quale si è perfezionata assai da strofa in strofa, ed anche il famoso sonetto del Dante »Tanto gentile e tanto onesta«¹—

<sup>1</sup> Op. 22 für eine Singftimme mit Piano, Schlefinger, Berlin.

ma non ne ho serbato copia; i manoscritti ora trovansi a Zurigo, in certe belle manine, che recentemente mi hanno incaricato di un gentile saluto al Suo indirizzo.

In somma non ho niente, niente da narrarle, nè di »nuovo« nè di »bello«. — Non do più di sei lezioni per settimana, dovendo studiare io stesso senza niuna intermissione — poichè la mia ambizione cresce di giorno in giorno.

A proposito: vuol farmi il piacere di mandarmi, sotto fascia, da Falter, la Toccata Op. 12 di Rheinberger? La suonerò in alcuni concerti »misti«. — —

Lohengrin di Wagner ancora una volta procrastinato fin' a sabato, li 4 Novembre, ma pare che il successo sta fuor di ogni dubbio. Ne ricevo delle notizie da ogni lato.

228.

Un Eugen Spitweg.

Florenz, 10. November 1871.

Liebster Freund,

— Doch greife ich heute zur Feber, um Ihnen erstens einmal Empfang bes Musikalienpackets zu bestätigen, ferner, um Ihre Anfrage betreffs Frl. v. Mehsenbug zu beantworten. Wohlhabenbe, sehr gebilbete, intime Berehrerin von R. Wagner, Erzieherin ber Kinder bes berühmten Alexander Herzen, mit denen sie hier lebt. Also seien Sie völlig unbesorgt wegen bes von ihr wahrscheinlich [für] die jüngere Frl. Herzen bestellten Bechsteins — die Dame ist eine sehr solibe Kundin und kann bei ihrem sehr ausgebreiteten Bekanntenkreis Ihrem Seschäfte nützen. Die Bestellung reime ich mir mit dem Umstande zusammen, daß

Digitized by Google

bie vorigen Sommer am Nervenfieber verftorbene Frl. Bacofen in Herzen's Hause Clavierunterricht gab.

Frl. Gilgen ift heute gur Aufführung bes Lobengrin nach Bologna gereift, was ich genial und löblich finde. Der Enthusiasmus bes italienischen Bublitums steigt fortwährend — so berichtet man mir von zuverlässiger Seite eines eben retournirten Beugen ber fechsten Borftellung. Alle Zeitungen voll, alle Gefpräche mit bem Ereigniß beschäftigt; ich geftebe, tropbem ich die Intelligenz und Spontaneität (was hatte bie Presse vorher geschimpft und gelogen, um's liebe Publikum gegnerisch zu ftimmen!) ber Italiener, feit ich fie tenne, ftets fehr hochgeftellt habe: einen folden gunbenben Ginschlag mar ich fern zu erwarten. A propos von Frl. G.: fie hat in jungster Zeit fehr bebeutende Fortschritte gemacht — ich lächle bei bem Gebanken an bas verwunderte Glopen bes B., wenn er fie nach einiger Zeit einmal wieber hören wird; ich hoffe, fie spielt ihn in Grund und Boben. Ja, bei mir tann man Etwas lernen. Schabe nur für fo viele Leute, bag fie hierhinter erft bann tommen, wenn es zu fpat, wenn ich ihnen für immer ben Ruden gewendet.

A proposito — falls mein Soll bei Ihnen bas Haben nicht zu sehr übersteigt, (wenn die passiva überwiegen, so sagen Sie's — es liegt mir daran, vor Antritt meiner Reise schulbensrei geworden zu sein) so haben Sie doch die Güte, recht baldigst ein Exemplar meiner Beethovenedition, die nun endlich vor 14 Tagen und zwar glänzend ausgestattet bei Cotta erschienen ist (ber 4. und 5. Band der Beethovenschen Clavierwerke in der Lebert'schen Ausgabe, von den 3 ersten Theilen mag ich nichts wissen), an Hochgeboren

Frau Gräfin Marie Dönhoff in Wien (pr. Abr. preußische Gesandtschaft) in meinem Namen zu senden, ferner ein ditto an einen Herrn Tonkünstler Anton Urspruch in Franksurt a/M. (mit beifolgender Karte); ich kenne ihn persönlich nicht, er hat aber eine charmante Kritik meines Carnevale di Milano jüngst in der N. Zeitschrift f. Musik losgelassen, aus der ich entnehme, daß er meine Arbeit zu würdigen fähig ist.

Herrn Hofmusiter R.'s Grüße erwidere ich bestens; er ist tein übler Musiter aber ein endloser Schwäßer, und wenn er alle die Zeit, welche er bei dem Conditor auf dem Promenadenplat mit Ruchen und Schmierblätterlectüre vernascht, auf seine Bratsche verwendete, so würde er durch sein insames Kraten (je falscher er spielt, desto mehr Würde heucheln dabei seine Mienen) den Kapellmeister im Orchester weniger besperat machen. —

## 229.

Un Eugen Spitweg. Floh-Renz, 28. November 1871. Liebster Freund,

Wenn ich Ihnen nicht umgehend antwortete, so käme ich vielleicht gar nicht bazu — so vielerlei Geschäfte bringt jetzt jeber neue Tag. — —

Danke für die Sprüche Ullman'scher Weisheit. Wenn er doch auch noch eine eines Künstlers wie ich nicht unwürdige Art und Beise Concerteinnahmen zu controlliren, mittheilen wollte! Solch' Recept wäre nüglicher als das bloße Mißtrauenpredigen. Mißtrauen — die West hat mich's genügend gelehrt. Ich habe bessen auf Lager, einer

Schaar Mißtrauens-Bedürftiger unter dem Kostenpreise abzulassen. — Was nun Autograph meiniges anlangt, das Sie mir geschenkt und damit Kettungsmedaille verbient, so wundert mich, daß Sie den Adressaten nicht errathen: Brief ist an Brendel gerichtet, vermuthlich im Jahre 1858. Wenn nicht die persönliche Invective gegen einen berühmten Bioloncellisten darin, wäre, hätte die Circulation weiter keinen Nachtheil gehabt. Ich brauche mich meiner Auslassungen nicht zu schämen!. — Doch schönsten Dank sür amicale Sorge! Mißverstehen Sie die rein culturhistorisch statistische Frage nicht: wie hoch war ich im Kataloge des Händlers notirt? Wollen Sie ihn zurückhaben — dann verbrenne ich ihn nicht.

Mit Cramerherabsetzung vollständig einverstanden, wie überhaupt mit Allem, und bessen ist Mancherlei, was Sie besser verstehen als ich und demzusolge beschließen. Ihre seine Stichelei betreffs Bologna-Florenz-Signale wird in einer der nächsten oder mehreren der nächsten Nummern dieses Blattes eine Riesenantwort sinden², die Sensation ohne Gleichen erregen wird. Bersluchter Kerl, so ein Redacteur, dem nichts heilig ist, als sein Leserpublikum — wie oft hat er nicht schon aus meinen Privatbriesen, und leider ohne Stilverbesserungen, derlei Schnitzerl auf seinen Speisezettel gebracht! — —

Es ift mir übrigens wüst im Ropfe von ben vielen Notenköpfen — wenn nicht schöne Mädchenköpfe hier und ba bas Gleichgewicht aufrecht erhielten, es sähe schlimm aus.

2 Bergl. "Schriften" S. 324-339.

<sup>1</sup> Bermuthlich ist es der Bd. IV, S. 135 abgedruckte Brief.

Noch eine Bitte — beiliegendes Zukunftsprogramm Huonamici.

Nochmals schönen Dant, Bitte um Nachsicht und Bewahrung immer langjährigerer Gefinnungen

Ihrem treuergebenen Freunde.

230.

Un Eugen Spitweg.

Florenz in Kleinsibirien, 15. December 1871. Liebster Freund,

Ihr Brief heischt schnellzügliche Antwort — wird beßhalb nicht sehr schön und interessant werden. Sie wissen, daß ich nicht übelnehmerisch bin — also: dient es Ihnen geschäftlich, daß Scholt Ihnen eine Scalenschule schreibt, sogleich nämlich, so trete ich gern zurück. D. h. ich reservire mir meine eigene Arbeit für einen Leipziger Berleger. Ich habe neue, praktische Einfälle dasür gehabt, und die wollen ruminirt sein. Bor einem halben Jahre kann ich beshalb das Manuscript, das ich auf der Reise ausarbeiten kann, weil es quasi eine cerebral nicht anstrengende Arbeit ist, nicht liefern. "Gut Ding will Weile haben" — "was lange währt wird gut" — pas de zele, sagen die Signale.

NB. Ich nehme es Herrn Scholtz ebenfalls weber trumm noch schief, wenn er die Sache für Sie machen will, kann aber mit Durchsicht seines Manuscripts aus dem bereits angeführten Grunde mich nicht besassen. Überdies habe ich eine Masse wesentlicher Details mir hierzu ausgedacht, die die Methode erst zur Methode stempeln und die Herr S. nicht kennt, da sie aus der letzten florentinischen Lehrpragis stammen.

Beethovensonaten u. s. w. gar nicht aufgegeben, aber später, nach Scalenschule; es sähe auch nicht nobel aus, bem Herrn Lebert sogleich auf die Hühneraugen zu treten — bei die Rälte. — — Im Zimmer friert man weit stärker als bei Ihnen — aber braußen weniger. Wer doch Zeit zum Bummeln hätte!

Bon wem läßt sich ber Dichtercomponist malen? Doch nicht nochmal von Pecht?

In Leipzig am 23. Menbelssohnabenb. Der treffliche Scholt möge mich aber nicht während ber Concertreiserei aufsuchen — er würde mich sehr wenig charmant sinden. Sintemal Jungengymnastik mich weit, weit mehr anstrengt als Clavierschwitzen, werde ich völlig den Taubstummen spielen; nach jedem Concert gehe ich gleich zu Bett, trinke Thee und lese italienisch, um die Sprache meiner Wahlbeimath nicht zu verlernen, sondern vielmehr zu besestigen.

231.

Un Eugen Spitweg.

Florenz, 21. December 1871.

Liebfter Freund,

Thun Sie mir ben einzigsten Gefallen: legen Sie meine Worte, besonders jett, wo ich in einem schrecklichen Drunter-drüber athme, nicht auf die Goldwage — wittern Sie keine Malice und bergleichen, Ihnen gegenüber, mit dem ich hoffe, in diesem Leben nicht ausspannen zu sollen!

Danke übrigens für die Explication. Glauben Sie mir, das Möglichste soll geschehen; ich fange auf der Reise die Scalenschule an und bringe sie so gut (und so schnell) als möglich fertig. Leider wird's ziemlich viel Text geben —

es geht nicht ohne bas ab; die Lehrer sind so dumm und träge wie die schlimmsten Lernenden. Jene müssen zu allererst aufgerüttelt, vor gedankenloser (freud- und leidloser) Praxis zurückgeschreckt werden.

NB. Wenn Scholt arbeitet, so werbe ich boch nicht seine Arbeit als meinige ausgeben wollen!! (Ich hatte früher, Frl. R. nennend, vom rein materiellen Niederschreiben der Tonleiter-Noten gesprochen.) Genug — wenn ich keine Zeit habe, werbe ich kindisch-greisig-weitläufig.

Nicht wahr, im neuen Jahre keinerlei Migverständnisse unter uns? — —

Heiertage als mir beschieden; die meinigen wären zum Aufhängen (meiner) melancholisch, wenn ich zu mir selbst käme, was nicht der Fall sein wird. Entschuldigen Sie alle die Mühe, die ich Ihnen in diesem Jahre gemacht, genehmigen Sie herzlichsten Dank dafür. Bermuthlich kommt mein nächster Gruß aus Wien (wo vom 3. Januar ab im Hotel National — unter uns).

In treuester Unbanglichteit Ihr ergebenfter Bulow.

232.

Un frau Jessie Laussot.

Wien, 5. Jänner 1872.

Berehrtefte Freundin,

(ach, finden Sie mir doch selber einen netten Spitznamen!)

Tausend Grüße (mille tendres amitiés) von Majestät,
die mich am Montag 5 Uhr auf dem Bahnhose — benten
Sie! — in Empfang nahm. Das remontirte mich gleich
vollständig; übrigens habe ich die fatigante Tour in

halbbewußtlosem Zustande durchgemacht. Am 31. December wurde Liszt's Weihnachtsoratorium (erster Theil des Christus), unter Rubinstein's Direktion gut executirt, vom public sehr warm ausgenommen. Kritik (Hanslick) schimpft nach, was Majestät wenig afficirt —

"benn ihres Bellens lauter Schall "beweist nur, bag wir reiten." — —

Sben den dritten Aft von Lohengrin im prächtigen Opernhaus mit Liszt entsehlich malträtirt gehört — nur Elsa von der jungen alten Dustmann war erquicklich — und zwar in der Loge des Fürsten Hohenlohe, der sie Liszt und mir nach einem vorhergegangenen Besuche zur Berfügung gestellt. Sie können sich aus diesen Notizen und ihrer Absassung vom hiesigen Durcheinander eine schwache, aber genügende Idee machen. Heute Probe vom Es dur-Concert sehr günstig abgelausen. Das samose Orchester hat mich ungeheuer acclamirt. Ich war nett und habe mich zusammengenommen.

Montag Nacht, gleich nach dem Concert, nach Pesth reisen (mit Majestät), Freitag wieder hier. Sonntag nach Graz (Concert am 15.), zurück hierher, 17. Preßburg, 18. hier — am 20. direkt nach Berlin, wo 23. Concert; 24. Gotha, 25. Ersurt, 26. Weimar, 27. Leipzig, 28. Dreßben. Was sagen Sie? Steinitz muß da sein — Steinitz ja, er ist hier, und es wird zusammen gemüthlichst projectirt. Nach der ersten Beethoven-Soirée schreibe ich Ihnen wieder, d. h. von Pesth.

Unmasse Einladungen, benen ich allen mehr ober minder geschickt ausweiche, benn ich muß üben und meine Finger verbösendorfern. A proposito: Nestquakel (Mihalovich) läßt grüßen. Trasen uns im Aubinstein'schen brillantissimen Concerte (Nettoeinnahme 3000 fl.) — unmögliches Programm — stupendes Spiel. Rein, ich sage Ihnen: seine toll-zukünftlerischen Bariationen Op. 89 — lassen Sie sich das interessante Werk verschreiben — hat er gespielt — zerschmetternd für mich, hyper-lisztisch; dabei war's für das liebe Publikum vollständig unverständlich, aber ES hatte Respect und jubelte. Die Kritik dagegen ist sehr unfreundlich und kühl — weßhald? Herrn Brahms zu Liebe, der für diese Herren der ausgemachte Messias ist. Vermuthlich sinde ich Gnade vor ihren Ohren, damit Rusdinstein sich drob ärgere! Welche Sansara! Nach dem Concert mit Liszt, Gräfin Dönhoff (deren schriftlichen Gruß mir L. schon auf dem Bahnhof brachte) bei Rubinstein und seiner sehr netten Frau lucullisch und gemüthlichst soupirt. Rubinstein sehr liebenswürdig für Ouex.

Gestern war ich krank. Reaction — natürlichste — gegen die große, wiewohl freudige, aber eben zu mächtige Aufregung des Ankunftsabends. Bei Gräfin D. mit Liszt gefrühstückt und dann gebettwandelt; heute war ich wieder frisch. Fürchte mich beshalb vor morgen.

Darf ich Ihnen die mir hier massenhaft zuströmenden Notennovitätengeschenke zuerpediren? Nämlich, das Intersessante bavon?

Ich bin horribel excited — und schrecklich neugierig, wie ich mich aus der Affaire ziehe. Gescheibter Einfall, die Beethovenspecialität — so modest und so prätentiös zugleich. Haben Recht, Astratella — ich wittre selbst Etwas in mir vom Collegio Romano<sup>1</sup> — und sehen sollen Sie, daß ich nicht umsonst das Schwabenalter überschritten.

<sup>1</sup> Das Resuitencollegium in Rom.

Schreiben Sie balb, wie es Ihnen Allen geht. Der Herr behüte und segne Sie und verleihe mir den Frieden in Gestalt glänzender Concerteinnahmen. Heilige Siulia, bitte für mich! Sie liebt mich wirklich, das reizende Geschöpf — so wenig ich's verdiene, vielleicht gerade nur deßhalb! Halten Sie mir die Daumen übermorgen Wittag und Montag Abend, ich bitte.

Ihr verrückter, verdrehter, verquexter, aber treuest, bankbarlichst und anhänglichst ergebener Mercurio.

233.

Un Frau Jessie Caussot. Pesth, 9. Januar früh 7 Uhr [1872]. Theuerste Freundin,

Tausend Dank für herzerquickenden Brief. Bolpe's Telegramm hingegen machte schlechten Effect — ich war in einer lange nicht dagewesenen Nervenirritation — o die Menschen!

Nun aber ift Alles gut — charmant.

Ja, Aftratellchen, ich habe so gespielt und so effectuirt, wie Du mir's gewünscht. Gepfropft voller Saal platte und bröhnte im Applaus. Ja, kolossal habe ich gespielt. Schabe, daß Sie's nicht gehört — es war ganz, hören Sie, accurat, effectiv, positiv, wie's von Ihnen erwartet, erhofft worden ist.

Der 8. Januar ist gut gefeiert worden, dies mein neues Jahr konnte nicht besser, nicht glücklicher, nicht ehrenvoller beginnen! Gchon am Sonntag Wittag (vor

¹ Un Buonamici schreibt Bülow am selben Tage: In prima fila fra Liszt e Rubinstein la contessa Dönhoff, vezzosissima rappresentante del mio paese elettivo.

3000 Personen) habe ich mich sehr ordentlich aufgeführt — aber die Esel von Kapell- und Concertmeistern hatten den Ersolg des ersten Sates sehr beeinträchtigt durch die unverzeihliche Vergeßlichkeit, die Instrumente nicht nach dem Flügel stimmen zu lassen. Auch setzte ein dirbante von Oboist einmal bei 'ner wichtigen Stelle 4 Takte zu früh ein: nun hämmerte ich jedoch so lange das das coram publico vor, dis die Stimmung rectificirt war. Schon nach der Probe hatte das Orchester von mir gesagt: ich sei der Joachim des Claviers als Beethovenspieler; die 700—800 Zubörer von gestern Abend haben hoffentlich noch mehr zu sagen.

Der Löwe hat Blut geleckt — ich bin zufrieden. Trot der gräßlichen Hetzerei von gestern Abend — im Nu aus Concertsaal in Hotel, Wäsche gewechselt, Kosser gepackt und auf die Bahn! — trot beinahe ganz schlassofer Nacht bin ich diesen Morgen ungeheuer frisch und wohlauf. — Majestät mit Suite (Remenyi, Plotanyi), Duecks mit ditto Bechstein (am 7. Morgens mich in Wien a posta besuchend) und Steinitz machten die Fahrt zusammen. A proposito: St. unbezahlbar, genial, praktisch; ich brauche mich um nichts zu kümmern, werde nie mehr geprellt, er bezahlt alle Hotelrechnungen, Eisenbahnbillets, Trinkgelder u. s. w., schnauzt alle Übersorbernden zerschmetternd an und trumpst sie ab. Es ist mir dieses ungewohnt himmlisch — habe eine rasende Freude dran.

Bofendorfer'iche Flügel bewähren fich famos!

Sonntag Abend spielten List und Rubinstein bei Wagner's Freunde Standhartner die Schubert'sche Fantasie auf zwei Flügeln: hängen Sie sich auf, daß Sie das nicht hörten. Es war kolossal schön! Die Dustmann sang seine Loreley prächtig. Cordialstes Einvernehmen mit Rubinstein; haben am gleichen Sonntag bei ihr auf zwei Flügeln Prometheus und Bergsymphonie verarbeitet. Was sagen Sie zu solchen Excessen? —

Wie geht's Ihnen Allen? Tanti, tanti saluti Baby, Rosa, Fuchs. Denke fortwährend an meine florentinische Familie.

Himmel, was macht mein Gelb? nämlich bas vom Concerte? Bewahren Sie mir's hübsch auf für den April. NB. Bor dem 15. April komme ich keinesfalls, tournée wird möglichst ausgedehnt, da Nachrichten von allenthalben brillant! Entschuldigen Sie diese surchtbare Schmiererei und den renommistischen Stil.

### 234.

Un frau Jessie Caussot.

Graz, 15. Januar 1872.

Verehrtefte Freundin,

Sie schreiben mir zwar nicht — ich weiß aber bennoch auf's Bestimmteste, daß Sie darum doch wollen, daß ich Ihnen schreiben soll. Also — me voila — wieder 30 Meilen indietro nach Florenz zu. Gestern lag ich krank zu Bett in Bien. Volpe wird meinen, es sei ein ganz ordinärer Kahenjammer gewesen — er hat auch ziemlich recht; nur war's ein extraordinärer. Schuld trägt daran Majestät, der übrigens früher in Pesth gleicherweise sür die unmenschlichen Diners und Dejeuners dinatoires-soupatoires gebüßt hat, zu beren Antheilnahme ich durch ihn gezwungen worden bin.

 $\prec$ 

Heine früh ging's in Folge gestrigen Fastens so gut, daß ich mit Bösendorfer hierher fahren konnte, um hoffentslich 500 fl. netto einzustecken. Überhaupt — unberusen — die Geschäfte floriren: in Pesth rein 1300 fl., in Wien für die drei Soiréen 2000. Steinis bekommt immer mehr Respect vor mir, din sehr mit ihm zufrieden; leider kann er Wien kranken Vorderhufs wegen nicht verlassen; Bechstein reist heute nach Berlin retour, um Alles zu arrangiren. — —

In einer halben Stunde muß ich klimpern — das ist mir ganz angenehm, weil ich dann 7 Uhr noch das Theater besuchen kann, wo man die Oper Indigo von Johann Strauß gibt. Im ersten Operntheater gibt man Dinorah, wozu ich keine Neigung verspüre.

Wie geht's Ihnen, Baby, Bolpe, Rosa, Rossino? Bitte, bitte, liebste Aftratella, Exmaëstrona, balb dem Onkel einige Nachricht. Er wird sich unglaublich freuen — denn er denkt viel, viel an seine richtige Familie.

235.

Un frau Jessie Laussot.

Wien, 17. Januar 1872.

Berehrtefte Maeftrona,

Heute ist ber 17.; Giulia, die mir ebenso sleißig schreibt, als Sie mir freundschaftlich zuschweigen, geht morgen nach Neapel. Hoffentlich hat meine liebenswürdige Confidentin Miß Rosa die versprochene storaja-Function nicht vergessen.

Schrecklich finfteres, taltes Wetter — bin geftern Abend fpat von Graz heimgekehrt. Muß 6 Besuche machen, auf

bie russische und preußische Gesandtschaft, mit der Minghettina frühstücken, Op. 120 üben, Abends eine weiße Cravatte zu Fürst Hohenlohe tragen u. s. w. Graz reizend und bort einiges Drollige erlebt.

Aus Berlin wird uns der Ausverkauf der Singakademie gedrahtet — Steinitz hat schnell 200 Extraplätze bestellt. "Das Geschäft blüht," ditto in Dresden.

Hier bas neulich in Graz vergessene Zeitungsschnitzel: Ambros, also autoritätlich. Einen gestern erschienenen Artitel ber Presse — sende ich per Kreuzcouvert.

Wäre es Ihnen möglich, benselben nach London (Bache) zu befördern?

Ich bin gräulich unverschämt, ich weiß es, aber — warum sind Sie Musterfreundin?

236.

Un frau Jessie Laussot.

Berlin, 22. Januar 1872.

Theuerste Freundin,

Majestät läßt tausendmal aus Pregburg grüßen, wo ich am Freitag eine sehr brillante Matinée (ich werbe

1 In dem Artikel hebt E. Schelle hervor: "Es will nicht wenig besagen, nach dem Borgange Aubinstein's, in 2 Productionen, deren jede nur Claviersachen, und zwar Claviersachen eines und desselben Meisters brachte — die Theilnahme des Publikums in so stetiger Spannung erhalten zu haben. — Jedenfalls hat der Zukunstsmusster Büllow in diesen Concerten gezeigt, daß er als Beethovenschieler seines Gleichen sucht und nicht allein ein Jünger Wagner's, sondern auch des großen Meisters ist, dessen Gedächtnissses wir im vorigen Jahre begingen. Wan kann diese drei Abende als eine würdige Nachseier desselben ansehen." Die "Wiener Ztg." vom 9. Januar sagt: "Ein sehr seiner Zug ist es, daß Büllow mit der grandiosen Fantasie (in C moll) von Mozart gleichsam präludirte. Ein würdigeres Präludium für Beethoven gibt es schwerlich."

nächstens ein Tetel-Lieb componiren) gab. Tags barauf ließ ich mich noch bei Luckhardt in Wien unter Beisein der reizenden Minghettina photographiren und bestellte dort die schleunige Sendung des neuesten, besten, größten Bilbes von Meister Franz an meine treue Freundin.

Um 1 Uhr Mittags nach Berlin Courier gereift, gestern Sonntag früh eingetroffen, fürstlich von Freund Bechstein aufgenommen und bei ihm aufgehoben. Ein eigener Diener in weißer Cravatte im Borzimmer meiner Winke harrend, speciell darauf dressirt, keinen Menschen zu mir zu lassen. Ohne diese precauzione wäre ich rettungslos verloren — denn 63 Visitenkarten sind diese Stunde eingelausen. Heute Abend (in 2 Stunden) Beethovenconcert — Saal der Singakademie ausverkauft. Ob Frau v. Mendelssohn da sein wird und Ihnen vielleicht berichtet? Am 1. Februar hier Mendelssohnabend — Tags vorher Concert Posen, Tags barauf Breslau — also zwei bettlose Nächte — aber es jeht nicht anders. Ängsten Sie sich nicht meinethalb — ich ertrage Alles mit Ausnahme meiner "Menschenbrüber". — —

Dank der guten Rosa für den 17. Januar, der mir ein reizendes Telegramm eingebracht hat. — —

Buonamici schreibt ebenso fleißig wie Sie selten — ach, senben Sie mir boch Almanacco del Fanfulla!

237.

Un frau Jessie Laussot.

Görlit, 30. Januar 1872.

Berehrtefte Freundin,

Wie gerne hatte ich Ihnen gestern ober vielmehr ieri l'altro aus ber Stadt geschrieben, wo wir uns vor mehr

als einem Bierteljahrhundert bei unserer gemeinschaftlichen ersten Clavierlehrerin, ber fel. Schmiebel zuerft tennen ge-Burfte Unmöglichkeit! Sie haben teine 3bee, wie mich die Leute mit ihrer Liebe und Anhänglichkeit in Leipzig und Dresben gemartert haben. Ausweichen ift nicht tropbem die raffinirtesten Mittel in Bewegung gefett mor-2. B. in fleineren Städten läßt Steinit verbreiten, ich ftiege im Hotel A. ab, mahrend wir Hotel B. beehren - welches Manover mir geftattet, wenigstens ben Reifestaub in ungestörter Rube abzuputen. Übrigens Dresben hat fich so anständig benommen, daß ich, so viel in meiner Baterftadt geltend, nun nicht mehr zweifle, absolut kein Prophet zu sein. Ausverkaufter Saal (Sare) mit 620 Thir. brutto (fehr brutto allerdings), und ein so langathmig warmer Empfang, wie ich bis bato nirgends erlebt, auch nicht in Berlin.

Habe gut gespielt — nach bem Concert großes (und sonderbarer Beise gutes) Souper im Tonkünstlerverein — Blaß-Kühl-Seel-mann u. s. w. mit gar nicht üblen Toasten u. s. w. — leider englischen und amerikanischen Schülerinnen aus Florenz, desgl. Münchner und Berliner Schüler, die mir nachreisen, auf dem Nacken — zanzarenhaft auf Ehre!

Leipzig wenig amüsirt. Menbelssohn ist bort leiber! (nicht meinetwegen, sonbern ber Musikzustände halber) überwundener Standpunkt. — Hier in Görlit den größten Theil des früheren fürstlich Hech. (Löwenbergischen) Hofstaats vorgesunden und auch den besten; einen reizenden Hauptmann von Strant, der im Kriege eine samose Rolle gespielt hat und mir ohne jede Kenommisterei höchst

interessant von seinen faits et gestes erzählt hat. Ich sage Ihnen, vielgebriefte Freundin, nachdem man von bemokratischer Musikantengesellschaft so gelitten, wie ich seit Geraumem, thut so ein aristokratisches Zusammensein wahrhaft wohl.

Ich habe die Baterstadt doch noch immer recht gern, und die Zauberslötenaufführung vorgestern in der Interimssscheune war musikalisch noch das Anständigste, was ich in Deutschland bis jest erlebt. Denken Sie sich: auf dem Amphitheater treffe ich auf einen Plat vor Emil Devrient und hinter Josef Tichatscheck! Kann man completer Dresden wiedersehen?

Biele Grüße von — nun, das würden Sie nicht rathen — Ihrem einstigen Gröhlmaestro, von Ciccarelli — war so enchantirt einem Italiener zu begegnen, mit dem ich im Idiom meiner neuen Heimath parliren konnte, daß ich ihn eine halbe Stunde lang im Arme eingehängt ertragen habe.

Adien, theuerste Freundin. Bielen Dank noch für den letzten Brief, der tröstlicher war; Bechstein brachte ihn mir nach Dresden. Bon Herzen (ohne Mäusehumbug — das ist ein wahrhaft Beethoven'scher Calembourg)

Ihr altes treues Quedstelchen.

haben Sie schon große majestätische Überraschung aus Leipzig empfangen? Bereiten Sie sich barauf vor! Sonst fallen Sie um vor Bergnügen!

Jest ein Wichtigstes! Seit beinahe 14 Tagen bin ich ohne alle Kunde von Giulia! Bitte, bitte, theuerste

Digitized by Google

<sup>1 &</sup>quot;Zwölf Kirchen-Chor-Sefänge, Madame J. Laussot, Direktorin der Società Cherubini in Florenz, verehrungsvoll gewidmet von Franz Lisat." (Kahnt, Leipzig.)

Maestrona — erkundigen Sie sich eiligst in Casa A., wo sie weilt, und telegraphiren Sie's — ja wohin denn gleich? — —

238.

# Un frau Jessie Laussot.

Barfcau, 7. Februar 1872.

## Charmantefte Maeftrona!

Das war sehr hübsch von Ihnen, so rasch und einmal weniger wortkarg zu antworten! Ihr Brief vom 2., obwohl über Berlin verumwegt (ift dieses Wort nicht hübsch gebildet?) kam bereits gestern in meine Hände. Schönen Dank für die liebenswürdige und empressirte Erfüllung meiner Wünsche betreffend — nun, wir wissen ja schon. — —

Hier gibt's nette Leute — vor Allem ber Direktor ber kaiserl. Theater, Herr von Moukhanoff, ber mich mit seinem Wagen von der Bahn geholt hat, mir Diners gibt, seine Loge zur Verfügung stellt u. s. w. Natürlich mangelt es andererseits nicht an Tobtschwähern, Zanzaren aller Sorten.

Wissen Sie, daß ich an das Bagabundiren bereits so gewöhnt bin, daß es mir geradezu unbehaglich ist, an einem Orte vier Tage campiren zu müssen. Ja, so ist Queckstazensilberonkelchen, so lange, bis es einst heißen wird: so war er. — —

Ginge gern mit Ihnen nach ben Chascinen, seien Sie beß gewiß! Übrigens auch hier schönes Wetter, helle Sonne, Abends interessantes blutiges Nordlicht, höchstens 5 Grad Kälte — Civilisation im Hotel, welche letztere in allen bisher berührten nordbeutschen Städten (etwa Elbstrenze ausgenommen) durch verbrecherische Abwesenheit glänzt.

Gestern nach München geschrieben und mir bis 17. d. M. bestimmte Entscheidung erbeten (Tristan und Isolde u. s. w.)
— dann können die Sommerprojecte definitiv sixirt werden.

Ich habe zwar bem König frei gestellt die beiben Monate zu wählen, hoffe aber, daß man mich im April nach Florenz frühlingsreisen läßt.

239.

Un frau Jessie Laussot.

Danzig (Venezia del Nord), 10. Februar 1872. Berehrteste Excherubinibirectrice,

— — Haben Sie aus Breslau eine Anzahl Laffen'scher Lieber erhalten? Sie find schön — machen Sie boch ein bischen Propaganda bafür bei Donna Ida u. s. w. —

Bin guter Laune trot böser Reisestrapaze! Sestern Mittag von Warschau weg, Abend halb 11 in Bromberg, wo nothgebrungen halbe Portion Schlaf, um, am Morgen 1/25 aufgestanden, hierher zum heutigen Concert zu fahren. Warum? Wegen des kolossalsten trionso, den ich bis hierher und zwar im 20. Concerte, vergangenen Donnerstag, im großen Warschauer Theater gehabt. Sie hätten da sein sollen! Wahrhafter Fanatismus, habe Stücke wiederholen und zugeben müssen! Und es war ein polizeiwidriges

¹ Bülow hatte sich angeboten, den Tristan für den König zu dirigiren, worauf Düssliep im September 1871 erwiderte "der König ließe ihm recht herzlich danken und hätte sein Anerdieten für nächste Jahr bestens auf= und angenommen". Er fährt sort: "Schon früher hatte ich Sr. Majestät prophezeit, daß noch — wenn die Zeit so Manches gemildert haben wird und Ihnen neben Erkräftigung Ihrer Gesundheit auch die innere Beruhigung wieder zurückgegeben sei — auf Sie zu außerordentlichen Diensten gerechnet werden könne, und es gereichte mir daher zu größter Genugthuung, meine Prophezeiung, welche ich auf die längst erkannte Bortresslichteit Ihres Charakters gebaut hatte, nunmehr in so schoner Weise erfüllt zu sehen."

Programm. Es dur Concert von Beethoven, ungarische Fantasie mit Orchester von Liszt, Fugen von Bach und Mendelssohn, Chopin: Largo und Finale aus der H moll-Sonate (NB. Theater!), Notturno, Tarantella, Walzer u. s. w. — Schade, daß ich fort mußte! nun — gelegentlich — (nach Amerika) gehe ich wieder hin. Habe mich als Chopin (hauer)spieler par excellence legitimirt. Rossino darf stolz dem Onkel entgegenmiauen.

Heute lese ich mit Bergnügen, daß sich die einzig noch feindliche Kritit in Berlin durch den Mendelssohnabend total hat bekehren laffen, nämlich die Nationalzeitung.

À propos, die Polinnen sind beinahe so reizend wie bie Italienerinnen. — —

Hier in Danzig einige nette Menschen, ber westpreußische Dialekt ist mir außerbem sympathisch und die Kost erträgslich. Haben Sie Ambros über Quecksbeethoven in der Allg. Zeitung gelesen? Ende Januar, ich glaube 26. — verlangen Sie's von Bolpe, dem ich gelegentlich, d. h. schon heute, einiges Interessante zusenden werde. — —

[P. S.] Soll ich in München pro Bahreuth concertiren? Hm!

Karl Hillebrand an Hans von Bülow.
[Um ben 20. Februar 1872.]
Heil Dir im Siegerfranz!

Wie lange schon wollte ich mich in ben Triumphzug einbrängen und ben berauschten (?) Berauschenden an die fernen Freunde erinnern, deren Beifallrusen nicht dis zu seinen Ohren dringt, aber auf deren Stolz und Antheil er doch immer rechnen wird. Doch komme ich nicht zum Schreiben. Ich kriste um's Geld den lieben langen Morgen über; wo soll ich da noch die Zeit sinden zum Bergnügen zu krizeln? Florenz hat sich göttlich divertirt. Seit es den piemontesischen

[unleserlich] und ben Mailander Handelsschwung los ist, hat fich's aristotratisch breit gemacht und losgelegt. Die alten Festungen haben ihre verrofteten Angeln spielen lassen und ihr feenhaftes Innere erschloffen: Santa Maria Novella hat fich gefüllt mit liebenswürdigem Bobel wie in ben Tagen Cosimo be' Mebici's: Festaufzüge, Balle, fantaftische Jahrmartte, Bettrennen auf Belocipeben und romifchen Bagen, was weiß ich. noch, hat fich aufeinander gedrängt; bis endlich Alles fich in furchtbarften Regenguffen wortlich erfauft hat. Und welche Sonne! Sechs Wochen Frühling, fage ich Ihnen, wie Sie ihn nie gesehen; und die Beit wählen Sie gerabe, im hyperboreischen Norben zu triumphiren. — Roffino fchidt Ihnen feine beften Gruge, Bolpe bantt für bie kanglerische Senbung — was sagen Sie zu ben Reben vom 9. und 10.?1 Wie wird die Canaille aufschreien unter ben Peitschenhieben! — Bon Giulia habe ich nichts gesehen, als einmal zufällig ihren reizenben Riechapparat, ber zum Bagenfenfter hinausragte. Maeftrona hat großes Beimweh nach Ihnen. Signora Emilia hat fich noch immer teine Ferien gegonnt und ich fange an zu fürchten, es ist mit ihrer Bunge wie mit Bauberlehrlings Befen: ich tann fie nicht wieder aufhalten. Fanfulla hat noch immer seinen Almanach nicht losgelaffen. Man wartet nur auf ben getreuesten aller Lefer, hore ich. Wann wird er wiederkommen? hat er benn gar teine Noftalgie? Wenn er nur wüßte, wie bie menagorio nach ihm als ihrer schönften Bierbe schmachtet! 3ch habe Maëstrona Nationalzeitung und Augsburger (Ambros?) natürlich gleich mitgetheilt. Endlich! Ra: mieux vaut tard que jamais. Bergeffen Gie nicht Ihren alten Fuchstameraben.

### 240.

# Un Karl Hillebrand.

Dortmund, 23. Februar 1872.

Berehrter Freund und Fuchs,

- Ich habe nach langer Zeit wieder einmal ausges schlafen, nämlich biesen Vormittag von 6—12 Uhr; ber
- <sup>1</sup> Am 9. und 10. Februar 1872 hielt Fürst Bismard im preußisigen Abgeordnetenhause zwei Reden zum Schulaufsichtsgesetze, am

letten Tage Last war groß, lohnte sich jedoch der Dübe - Samburg, Bremen, Sannover haben fich für mich auf's Unerwartetste und Erfreulichste meridionalisirt. Auch bie geographischen Extreme berühren sich. Bermuthlich fündige ich bezüglich ber norbischesten Städte gegen bas bis in idem, nachdem bie ursprüngliche, mit ber Schweiz und dem März endende Tournée expedirt sein wird. Denn es ift ein gar reinliches Geschäft, feine Leibmasche mit 100,000 percent Gewinn zu verschwigen. Heute, benten Sie, ift bas 30. Concert, leiber zugleich bas erfte schlechte. Doch man muß Gott für jeben Reisegroschen banten. Mein Rettoertrag beläuft sich bis bato auf 6800 Thir. pr. "Warum habe ich nicht Clavierspielen gelernt", werben Sie bitter ausrufen! Mit Schauber bemerte ich übrigens, daß biefes Treiben meine völlige Entfittlichung und Cretinisation erheblich beschleunigt. Nicht mahr? Le style c'est la bête.

Haben Sie aus Königsberg sotto fascia die famose Collection preußischer Sprüche empfangen, die ich Ihnen durch einen Buchhändler zusenden ließ? Das war ich Ihnen für die Desillusion mit dem Kleinen Bsambergerschuldig.

Der Frau Aftratella, die leider nur vor lauter >Times « feine time haben wird, habe ich gleichzeitig ein sehr hübsches Buch: Anthologie von Jakob Grimm's opuscula geschickt. Kurios, was ein deutscher Stubengelehrter für einen genialen Instinkt hat, wenn er einmal die Nase in die Welt steckt.

<sup>9.</sup> gegen Windthorst, am 10. gegen von Mallindrodt. Bgl. Bismard's "Politische Reden", herausgegeben von Horst Kohl. Bd. V, S. 253—279 (Cotta, Stuttgart).

Sehen Sie sich mal die italienischen und standinavischen Reiseeindrücke von ihm an — was da auf wenig Blättern für kerniges Zeug steht! Und wie das mit unseren beiderseitigen Impressionen harmonirt!

Ach, wenn mir boch Donna Emilia ihre Zunge — selbst in belegtem Zustande — auf die Reise leihen wollte! Das unaufhörliche Schwazen mit Musikern ist eine weit härtere Strafe als Notenschwizen (Banknoten durch Musiknoten) und Dampskutschenzäberei. Allerorten tresse ich auf längstvergessene Bekannte, Collegen, Schüler und einnen, von denen sehr viele, um mich zu sehen und zu hören, a posta sich locomovirt haben — le moyen de ne pas les traiter avec un tant soit peu de philantropie!

Wenn ich mir's recht überlege, konnte ich Ihnen (wie ich's auch möchte) eine ganz interessante culturhiftorische Referenz über beutsche Buftanbe, aus ber Hotel- und Concertlocal-Perspective, liefern; aber bei diesem Leben ift es taum rathfam einen Bebanten zu faffen, ba bie nächfte Minute bas Weiterbenten abschneiden tann und an ein Ausbenken also nie zu — benken ist. In somma ist's bie alte Mifere - und boppelt fo foftspielig. Das icheuglichfte Bild bietet immer noch Berlin. Bremen, Danzig kommen Einem nach ber Reichscapitale wie italienische Städte vor, Ronigsberg, Sannover behagen Ginem, Samburg erscheint als vorfavreiches Paris. Der Raffee ift mit Ausnahme ber freien Städte außerhalb Ofterreichs über alles Nasenrumpfen jammervoll. In ben mittelbeutschen Stäbten, ben größten, sind die Hotels noch prahistorisch. Nur Teppichfragmente im erften Stode, berangirte Sonnetten, Mangel an Stiefelknechten, an Handtuchpferden — bagegen stets Compot auf den Braten und Samstags allüberall eine Scheuerluft, ein Zug, ein nichtsthuerischer Lärm der Bedienung — kurz — basta.

Bon Bolpe schreiben Sie mir leiber keine noch so magere Rotiz. Wie steht's benn mit ber Professur in Florenz? A proposito — wenn Ihnen die "Deutsche Beitung" aus Wien Anträge macht, bitte ich, sie nicht kategorisch abzuweisen. Das Blatt steht materiell bombensicher und ber Abonnentenkreis wächst von Tag zu Tag. Der Anschluß an die Brüber im "Kaiserreiche" par la gräce de Bismarck wird ein immer sieberhafteres Herzensbedürfniß. — —

#### 241.

Un frau Jessie Caussot.

Aquisgrana, li 29 Febbraio 1872. Berehrteste Maestrella.

Daß ich Bolpone neulich aus Dortmund geschrieben, hindert doch nicht, daß ich Ihnen auch einmal wieder schreibe — Sie werden sicher noch nie einen Brief aus Aachen erhalten haben, der vom 29. Februar datirt ist.

Wie geht's Ihnen? Warum sind Sie so schrecklich geizig mit Tinte, Papier und Zeit geworden, seit ich Sie verlassen? Wie viel mehr verkritzelten Sie nicht an mich in Billetten, als ich Ihr Nachbar war? Damals war nun allerdings ich wiederum sehr karg.

Mein heutiger Gruß hat eigentlich gar keinen Zweck ich habe mich leider in den rheinischen Concertstädten, die sehr "faul" sind (durchschnittlich nicht mehr als 100 Thlr. netto auf meinen Theil), schrecklich erkältet, muß mir das

ĸ,

verheimlichen und weiter klimpern, damit's in meinen Taschen auch klimpert. — —

In Würzburg erwarte ich spätestens, allerspätestens von Ihnen einen Brief, so did wie Donna J. — sonst räche ich mich, indem ich über Falconara nach Neapel oder vielmehr von Bologna aus nach Faustinopolis reise, die blaueblumenlose Blumenstadt, die hauptlätzchenwaise Katencapitale mit Rossino'scher Indisserenz rechts liegen lassend. Einverstanden? — —

In Köln hatte ich gestern eigentlich nichts zu thun. Bechstein hatte mir aber telegraphirt, daß er Florentiner Briefe nach Köln expedirt — beghalb machte ich also biesen giro, wurde auch himmlisch belohnt. Ach — sie ist fabelhaft reizend, eine Keine Birtuofin in der Liebe, wie Sie, Theuerste, in ber Freundschaft! Schrieb mir auch entzudt von Ihnen und Ihrer Liebenswürdigkeit; wie Sie wissen, ift sie am 24. nach Reapel abgereift. — Daneben hatte ich noch eine andere angenehme Überraschung durch die Kölnische Zeitung, die geftern (Donnerstag) einen Artikel aus ber Ball-Mall vollständig nachgebruckt hat: bas beutschfreundliche Stalien. Famos! Befonderen Dant bem frater ex societate Jesu für die Ausammenstellung Begel-Schopenhauer, Beethoven-Wagner. Bravo, bravissimo Fuchs! Bar übrigens gut überfest. Sabe auf ber Reise lette Correttur ber Beberconcerte gemacht, die mit Nachstem erscheinen. Sie, liebste Freundin, bekommen zu allererft ein Exemplar. Da habe ich neulich was ganz Drolliges, Unerwartetes er-In Crefeld fitt bicht neben bem Clavier, neben ihrem Papa, eine 11 jährige bambina mit klugen, leuch. tenden Auglein — als ich das britte Mal del solito mit bem Gibus das Clavierschaffot besteige, höre ich sie sagen: "Ach, Papa, wenn er doch einmal den Hut fallen ließe, daß ich ihm wenigstens den ausheben könnte!" Was sagen Sie dazu? So was passirt nur in — Creseld. Kuriose Contraste übrigens. Im berühmten Düsseldorf das nüchternste, hölzernste, kälteste Publikum, und so enrhumirt, daß mir die meisten pianissimi auf's Unrhythmischeste verhustet wurden — komme ich wieder in die Gegend zu gleicher Jahreszeit, so wird ein Entréedislet nur gegen Vorzeigung einer Düte Stollwerck'scher Brustbonbons verabreicht werden — in Elberfeld die spontanste, belebendste Empfänglichkeit.

Das Concert ist vorüber — ich habe sehr gut gespielt: überhaupt spiele ich jett immer besser, weil sich die Nerven immer mehr beruhigen und ich mir so ganz objectiv zuzu-hören vermag. Die religiöse Ausmerksamkeit eines beutschen Publikums ist übrigens eine schone Sache. — —

Wenn's nicht zu spät wäre, würde ich Sie bitten, mir die Daumen morgen Abend zu halten, wenn ich in Köln Beethoven spiele. Ich fürchte eine große nervöse Auferegung; Steinit hat zwar verboten, Sr. Unfehlbarkeit Billette zuzuschicken, aber Pferdinand schmuggelt sich doch vielleicht ein, und ich gerathe in Wuth, wenn ich ihn sehe !

1 Trot eines besonders glücklichen Berlauss dieses Concertes — über welches Bülow selbst an Spikweg schrieb: "Wissen Sie, wo und wann ich in meinem Leben überhaupt am besten gespielt? In Köln, am 1. März; bin überaus einverstanden mit der Wahl des Zusalls" — und trot größter Begeisterung auch seitens der Presse, hatte hiller in einer seiner "Musselichen Plaubereien" die gewohnte seinbliche Haltung nicht aufgegeben. Seine Beurtheilung hat — nach einer Correspondenz an das Berliner "Echo" vom 4. März — nicht blos ihm selbst, sondern auch der Köln. Ztg. Berdriehlichseiten eingetragen. Es erschien in diesem Blatte eine Art Berichtgung, in welcher der ständige Berichterstater u. A. constatirt: "Bülow's Spiel hätte in ihm eine ganz andere Stimmung

"Ich will Ihnen ein Geschent machen" pflegt Panosta zu sagen, wenn er Einem einen Kauf anräth, der nach seiner Meinung vortheilhaft ist. In diesem Modus rathe ich Ihnen dringendst, sich sogleich "Bunte Blätter" von Ambros anzuschaffen, Stizzen und Studien über Musit und Malerei; die letzteren sind ganz magnisique. Natürlich dreht sich Alles um Italien. Sie werden sicher mit gleicher Freude und Befriedigung das Buch verzehren (und auch Bolpe) wie Quex.

Bleiben Sie mir gewogen, tropdem ich so wenig meinestheils Sie dazu invitire — Deutschland macht unliebenswürdig; es ist hohe Zeit, daß ich es wieder verlasse. Und die Wusiker! Beinahe Alle um die Wette schlafmütziger und interessenloser geworden, einer wie der andere — Keiner erstickt an Bildung. Ich sehne mich quasi nach einem Ehlert. Und mit solchen Leuten wieder chronisch verkehren — niemals — niemals!

Leben Sie wohl theuerste Freundin und kaufen Sie gelegentlich das zu schlachtende Kalb für Ihren alten Zio Morcurio.

242.

An Frau Couise von Welz (München). Nürnberg, 12. März 1872. Berehrteste Frau,

Genehmigen Sie meinen verbindlichsten Dant für bas liebenswürdige Willtommen, das Sie mir nach Rürnberg

erregt, als die eines ,fast schmerzlichen Erstaunens'. Wer so ganze zwei Stunden lang von der großen Palette des tonarmen Claviers Farben und Lichter zu so sessillenden, Gemüth und Phantasie gleich anregenden Tonbildern nehmen und ein zahlreiches Auditorium in Spannung halten und entzücken kann, der darf doch von sich sagen: »Est deus in nobis«."

zugerufen haben. Richt weniger gerührt bin ich von Ihrem gütigen Anerbieten, mir während meiner Rafttage in Münden in ben Ofterfesttagen bie Gaftfreunbichaft Ihres Saufes au gewähren: ich bin leiber verhindert, dasfelbe zu acceptiren, ba ich mir mit einer befreundeten italienischen Kamilie in einem Hotel Rendezvous gegeben habe, mit der ich befagte Ruhetage als frember Tourift zubringen muß (und Ja, quabigfte Frau: um München, wenn auch nur auf wenige Tage zu ertragen, muß ich mir's in Monaco überfegen - vor Allem in nächfter Rabe bes Bahnhofs wohnen; umsomehr, als ich in Betracht bes bas Mittel heiligenden Zwecks — Wagnerverein — mich wiederum (am 2. April) öffentlich zu produciren versprochen habe, was, ba ich nicht blos Sie, Ihren geehrten Herrn Gemahl und Ihren urgescheibten Sohn zu Buhörern haben werbe, immerhin einige - Selbstbeherrschung toften wird.

## 243.

Un Hans von Bronfart.

Bürich, 17. März 1872.

Berehrtefter Freund,

Steinis hat heute von Bachmann, an den er sich wegen einer von mir noch etwa im Laufe des April zu veranstaltenden Claviersoirée gewendet, eine wohlmeinend abrathende Antwort erhalten. Das ist mir eigentlich ganz lieb, da ich anfange, die Concertreiserei ziemlich satt zu bekommen und doch noch Mancherlei bevorsteht, d. h. zu erledigen ist. Schönen Dank einstweilen für Deine gütige Bereitwilligkeit, den Concertsaal am 8. April mir zu cediren. Ich habe auf diesen Tag jetzt das Kölner Concert sixiren lassen und

gebenke Hannover nur auf ber Durchreise nach Dresben, wo am 10. noch gespielt werben muß, zu passiren, um Dich zu begrüßen, eventuell ein paar Stunden zu genießen. — —

Treffe ich Dich am 9. an, ober hast Du etwa eine amtliche Reise vor? Würde ich ferner vielleicht am Abend etwas Gutes hören? Ich habe nämlich großen Ohren-hunger, und der ließe sich in Hannover gut befriedigen, sintemal Eure Kapelle doch wirklich Staat macht.

Die Beantwortung bieser indiscreten Fragen brängt keineswegs. Ich vagabundire jett noch in der südlichen Schweiz herum, schließe dann mit Basel am 27. ab und tresse am 28. Abends in München ein (Hotel Bellevue), wo ich die Feiertage bis zum 2. Abends mich ausruhen will. Hab's nöthig. — —

[P. S.] NB. Dürfte Dir ein junger Musiker von hier, ben ich sehr hoch schäße, die Partitur einer halbkomischen Oper (vortrefflicher Text — nach "ber Widerspänstigen Zähmung") diesen Sommer einmal zur Ansicht einsenden? Wenn sein Werk nicht wirklich Beachtung verdiente und vielleicht auch Verwerthung, würde ich, glaube es mir, nicht die Frechheit haben, Dich damit zu belästigen. Götz ist der Name des Componisten, geborenen Oftpreußen, also nicht mit dem Weimarischen zu verwechseln!

<sup>1</sup> Bronfart's Absicht, die Oper sosort in Hannover einstudiren zu lassen, blieb unausgeführt wegen eines chronischen Halsleidens des damaligen ersten Baritons seiner Bühne und anderer einschränkender Berhältnisse. Götz ging nach Mannheim, wo das Werk unter K.M. Frank — später Nachsolger Billow's in Hannover — zur ersten Ausstührung gelangte.

#### 244.

#### Un die Mutter.

München, 1. April 1872.

## Meine liebe Mutter,

— Das hiefige Concert (zum Besten ber Bahreuther Entreprise) wird fabelhaft — es werben gegen 1800 Gulben eingehen — die Plätze à  $3^{1}/_{2}$  Gulben sind (240) beinahe alle vergriffen — es wird interessant.

Nun also das Wichtigste: in den ersten Tagen des Juni treffe ich auf Allerhöchsten Wunsch in München wieder ein, Tristan und Meistersinger neu einzustudiren — Proben und Aufführungen werden sich etwa durch 6 Wochen hindurch erstrecken — so daß ich Mitte Juli wieder frei bin und Kräfte für Amerika sammeln kann.

Möglich ist aber bekanntlich in München auch das Unvermuthetste — schwören auf das Zustandekommen der ganzen Affaire könnte ich nicht. — —

Die Schweizer Reise ließ materiell zu wünschen übrig — nur mit ber französischen Schweiz waren wir zufrieden. Hierbei ein Fragment Genfer Kritik, mit der ich glaube, daß Du zufrieden sein wirft. Unglaublicher Enthusiasmus übrigens beinahe überall. Meine Reise war in jeder, jeder Beziehung ein gescheidter Einfall.

Nun handelt es sich noch barum, zehn Concerte zu geben, um bas vorgesteckte pecuniare Ziel vollkommen zu erreichen. — —

Jebenfalls sehe ich Dich in Berlin Mitte bieses Monats — ich komme aber nur incognito auf einen Tag, und ba wollen wir Weiteres bereben. —

Hier bin ich durch meine Abwesenheit unglaublich populär geworden, bin quasi eine Fahne, ein Princip — man ersehnt mich wie einen musikalischen Cultur-Messiaß zurück. Davon ist allerdings keine Rede bei mir — ich habe das Schwabenalter überschritten und mache keine Albernheiten mehr. — —

Am 6. April schrieb Bulow an seine Mutter:

"Bon dem beispiellofen Erfolge meines Münchner Concertes haft Du vermuthlich schon durch Fama gehört; entschuldige mich, ich habe kein Talent zur Schilderung meiner eigenen Erlebniffe."

Unter ben rauschenbsten Freudenbezeugungen betrat ber so lang vermißte Künstler die Stätte seiner früheren Wirksamkeit. Nachdem er turz darauf noch in Wannheim ebenfalls zum Besten des Bahreuther Unternehmens ein Concert gegeben, setzte er seine Kunstreise fort. Aus Prag schrieb er am 17. April an Frau Laussot:

"Gestern war hier mein lettes (61.) Concert und zwar nicht das matteste; au contraire: Beispielloser Fanatismus — über 24 Hervorruse — könnte sechs volle Concerte nacheinander geben. Schabe, daß das nicht geht — cose di Napoli. Bin übrigens doch ein wenig esausto [erschöpft], wenn auch nicht logoro [verbraucht]."

Seinem früheren Schüler Hartvigson kündigt er gleichzeitig an:

"Am 1. Juni bin ich in München um Triftan und Meistersinger neu einzustudiren. Zu den Aufführungen kann ich Sie oder Freund Bache beshalb nicht einladen, weil die Figirung berselben rein von dem nicht im Boraus

zu berechnenden Sutdünken Sr. Majestät bes Königs von Babern abhängen wird."

Näheres über ben Berlauf bieses Münchner Aufenthaltes bringt erst ber folgende Band. Hier seien noch zwei Berichte aus Neapel, als Ausklang ber italienischen Eindrücke hinzugefügt und ben Schluß bilbe eine kleine Gruppe von Briefen, welche Bülow's Beziehung zu Friedrich Niehsche illustriren.

245.

Un Giuseppe Buonamici.

Napoli, li 4 Maggio [1872].

Caro Beppe,

Come sta, cosa fa? Fu eseguito il Suo famoso quartetto e corrispose l'effetto al concetto? In quanto a me sono arcicontento sotto molti riguardi (molto meno sotto varii altri) - mi congratulo della scelta del luogo, in cui posso senza alcuna irritazione veder scorrere la reazione delle fatiche della mia campagna invernale (un tantino anche infernale), fatiche molto più sensibili nel dopo che nel mentre. Quanto sono stato ben ispirato nell'affrettare tanto la marcia alla volta del Sud! Giunto la sera del 25 del mese scorso ho potuto assistere ad uno dei più magnifici e contemporaneamente dei più spaventevoli sfoghi di S. M. il Vesuvio il quale ebbe luogo il 26. Proprio, avrei avuto voglia di appiccarmi se fossi arrivato un giorno più tardi. Che spettacolo, caro mio! Non se ne può fare un' idea approssimativa! Si sbaglierebbe però a credere che fosse stato uno spettacolo affatto »gratis«! Abbiamo dovuto pagarlo con cinque giorni fastidiosissimi. Cielo scuro, color di piombo, nebbia, una polvere indiavolata, pioggia di sabbia

nera, di cenere senza intermissione, impossibile di uscire senza ombrello, senza fazzoletto in guisa di velo sul viso. Essendo pure lo stesso nei contorni, bisognava stare in casa (col lume) e contentarsi del museo (collezione di sculture stupenda, quadri roba dappoco, preziosissime antichità) e dei teatri la sera.

San Carlo mi è poco piaciuto — qual' aspetto preferisco la Scala, meno armonica però. Ballo mediocrissimo — opera scellerata »Selvaggia « del Maestro V., un uomo senza il menomo talento, rubatore sfacciato, esibitore pure di molta ignoranza. — — Orchestra e direttore mediocri — al di sotto della Scala, anche della Pergola. Insomma decadenza musicale terribile secondo ciò che mi afferma — indovini — Guido Papini. — —

Al teatro del Fondo compagnia Sadowsky coll' eccellente Cesare Rossi e la più che mai carina Annetta Campi. Per disgrazia ogni giorno qualche idillio o dramma senza azione nè caratteri — ma in irreprensibili versi — del troppo celebrato L. Marenco, autore che mi è tanto antipatico, quanto mi è simpatico il Ferrari, di cui l'ultima commedia »Cause ed effetti« è un vero capolavoro. — —

Jersera in compagnia di gentilissime Signore le quali mi dimandano spesso delle nuove di Lei, ho avuto un gran piacere musicale a cui non mi aspettavo mica. In un teatrino piccino piccino (pulito però — eccezione rimarchevole nella capitale del sudiciume — sudiciume del resto tanto imponente da un lato, tanto gaio, tanto moltiforme e colorito dall'altro, che è impossibile non

Digitized by Google

pigliarci gusto) ho sentito (meravigliosamente ben recitata) un' opera italiana, che io ritengo esser il capolavoro della scuola italiana pretta dopo il Barbiere: Don Pasquale di Donizetti. La conescevo appena appena questa proprio adorabile musica, la quale stabilisce l'autore tanto al di sopra del suo »omonimo« — che parmi proprio poterlo accennare ai giovini maestri drammatici qual modello del genere e guida nelle loro titubazioni. Conosce Ella lo spartito? Una abbondanza melodica stupenda, un brio proprio affascinante, una condotta corretta sempre (eccettuato una porcheria spiacevole assai in un coro del terzo atto), quasi altrettanto classica quanto quella del Barbiere. Ripensando a tutto che ho sentito durante due anni di soggiorno nello stivale, posso dire che è stata l'impressione la più gradita che potessi vantarmi di aver ricevuta in fatto di musica.

Oggi vò far un peregrinaggio alla tomba del sommo Giacomo [Leopardi]: chiesa San Vitale fuori di Piedigrotta.

— Vuol farmi il piacere, se non le costerà troppo tempo, di mandarmi una copia del mio stornello »Pia di Tolomei« — non ne ho più idea, non avendone serbato nessun »indizio«. — —

246.

Un frau Jessie Caussot.

Napoli, li 5 Maggio 1872.

Berehrtefte Freundin,

Biehen Sie immer noch aus ober ziehen Sie bereits ein? Ich habe ein folches Mitleid mit ben Opfern bes

<sup>1</sup> Als Beilage zur Neuen Berl. Musikztg. vom 3. November 1892 zuerst und am Schluß dieses Bandes (S. 563—566) wieder abgedruckt.

scompiglio [Wirrwarr] eines Umzuges (habe ja beren versichiebene in meinem eigenen Leben, Wahrheit ohne Dichtung, I. Thl., erlebt), daß ich nicht trockenen Auges zusehen kann; sehen Sie, da haben Sie das Geheimniß meiner Flucht nach Maccaronopolis. — —

Lefen Sie den beifolgenden Journalausschnitt, der mich geftern Abend wahrhaft erschreckt hat. Ich glaubte endlich einmal eine Stadt gefunden zu haben, in der ich völlig incognito flaniren konnte, - weit gefehlt! Borgeftern im Theater, als ich mich an einer ganz trefflichen Aufführung bes Don Basquale ergette, ben ich, par parenthèse, jum ersten Male gehört habe und für bie weitaus befte italienische Oper nach bem Barbiere erkläre, muffen mich ein paar Orchestermitglieder, bie, fei es in Mailand, fei's in Floreng, unter meiner Direktion ftrimpellirt [geflimpert), erkennen: anders wenigstens mußte ich mir jenes Reitungsfilet nicht zu erklären, bas natürlich teinen anderen 3med haben tann, als Reclame für das betreffende toatrino zu machen. Hol's ber diavolo zoppo! Wenn ich von Amerika retournire, laffe ich mir ein Bauschen in Bompeji bauen, bas mich hiftorisch wie realitätlich über alle Beschreibung, über alle Interjection entzückt hat. Vedi Pompei e poi mori muß es für den mit Bildung mehr ober minder löchrig bewaffneten Menschen heißen!

Sagen Sie 'mal, Sie kennen Neapel nicht? Ist es so? Wissen Sie, daß Sie sehr Unrecht haben? Ich spreche nicht blos von der himmlischen Lage — ich spreche von der Stadt par excellence, die dem Anblick eines der harmonischesten sottosopra's [drunterdrüber] bietet, wie sich's die kühnste Phantasie nicht malen kann. Unglaublich, diese

Buntheit, dieser lustige Schmut, imposant durch die Masse wie die Mannigsaltigkeit, durch das merkwürdige Convergiren der greusten Einzeldissonanzen zu einem himmlischen Katerconcerte oder Kraterconcerte. Denken Sie sich den Marktchor aus der Stummen zu einer 8-stimmigen Fuge verarbeitet im Stile von Op. 106 Finale, oder der Prügelscene der Meistersinger. Ich sage Ihnen: Wien ist ein Darmstadt gegen Neapel!

Seftern Riesenprocession sämmtlicher Heiligen zu Ehren bes großen Gennaro — ein Schauspiel von einer unglaublich erfrischenden polytheistischen, urheidnischen Gemüthlichkeit. Zwei Musikbanden, von denen die zweite unter dem Jubel des Volks den immer noch sunctionirenden Besudändiger mit der Alexandrinenpolka von Strauß ganz extra begleitet:



bergleichen Effecte läßt man sich nicht träumen!

Ein Priefter im Ornat hielt es nicht für "Raub", ein ihn anbellendes Hündchen eine zeitlang, ohne sein würdiges Wallen und Beten zu unterbrechen, mit Steinen zu bewerfen. Überhaupt himmlische Ungenirtheit in allen Stücken!

Bolpe lasse ich bitten, ben Duca di Falconara« boch einmal burch die Times zur Rebe zu stellen, daß für die scavi [Ausgrabungen] in Pompeji die lumpige Summe von 15.000 Lire ausgesetzt ist! Die armen guide, char-

mante Leute übrigens, militärisch unisormirt und englisch, französisch und sogar tüdesk rebend, erhalten nur 34 Lire monatlich. È proprio una vergogna! — —

Hat Ettore [Pinelli] reuffirt? Ist er wieder in Rom? Ich will etwa am 10. abreisen und zwei bis brei Tage ihn und Nino [Sgambati] molestiren. Vatikan-Stanzen — nicht da! Wozu hat der Herrgott Engländer geschaffen?

À propos: ich glaube, hier ließe sich, installirt, trefslich arbeiten. Man verläumbet die Neapolitaner — nirgends wird weniger gelungert, mehr und dauernder gehämmert, gezimmert, geslickt, genäht als hier!

Ich — thue nichts, schlafe lange, trinke viel Capri, ber bas beste italienische Gewächs ist, und genieße mein gutes — Rentierbebütantgewissen. Genug — nicht wahr?

Leben Sie wohl, schreiben Sie mir eine Zeile, wenn balb, nur eine halbe, und behandeln Sie nicht zu infallibel, wenn er aus bem hörfelgolf zurucktehrt,

Ihren alten treuen

Er-Romeo Mercurio.

In ben ersten Monat bes Jahres 1872 fällt ber Beginn ber Beziehung Bulow's zu Friedrich Niepsche, vermittelt burch folgendes Billet:

## fr. Nietsche an hans von Bulow.

Januar 1872.

## Ausgezeichneter Berr,

Nehmen Sie von einem Unbekannten, der Sie verehrt, dieses Buch an. Bielleicht macht es Ihnen Freude. — Ich vermuthe so etwas, nach der Theilnahme, die meine Triebsschener Freunde diesem Buche geschenkt haben.

Aber ich bitte Gie, es ju lefen.

Mein Berleger Frihsch ist beauftragt, Ihnen das Exemplar in meinem Namen zu überreichen.

## Hochachtungsvoll

Dr. Friedr. Nietssche, Prof. o. p. in Basel.

Es handelte sich um die Sendung von Nietsche's "Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musit". Bülow's Antwort, in welcher er sich entzückt über das Buch ausspricht, war leider nicht aufzusinden. Zu einer persönlichen Annäherung benutzte Bülow seinen slücktigen Aufenthalt im Frühling dieses Jahres in Basel. Darüber schreibt Nietssche, wie Frau Förster-Nietsche in der Biographie ihres Bruders berichtet: "Hans von Bülow, den ich noch gar nicht kannte, hat mich hier besucht und bei mir angefragt, ob er mir seine Übersetung von Leopardi (das Resultat seiner italienischen Mußestunden) widmen dürfe. Der ist so begeistert von meinem Buche, daß er mit zahlreichen Exemplaren davon herumreist, um sie zu verschenten." In Übereinstimmung damit ist u. A. eine Außerung Bülow's an Felix Draesete vom 2. April 1872, welche lautet:

"Haft Du aus Basel meinen Gruß in Form von Nietzsche's "Die Geburt der Tragödie" erhalten? Das mußt Du lesen, — das ist urfamos; nebenbei ist der Autor ein reizender Mensch, ziemlich jung noch." Da Bülow's Vertehr mit Niehiche einen nur cpisobenshaften Charakter trägt, so schien es geboten zu Gunften größerer Übersichtlichkeit die chronologische Folge zu durchsbrechen und die Briefe im Zusammenhang zu geben.

fr. Nietsche an Hans von Bülow.

Bafel, Johannistag, 24. Juni 1872.

Sehr verehrter Freund,

Der Überbringer biefer Zeilen, ben Ihnen vorzustellen ich mir hiermit erlaube, ist herr Carl von Gersborff, Ritter bes eisernen Kreuzes, Berehrer bes Tristan: er kommt zu bem gleichen Zwede von Berlin nach München, ber mich von Basel borthin führen wirb, sobalb ich einen Wink von Ihnen erhalte, daß es Zeit ist.

Sei Ihnen hiermit mein Freund Gersborff auf bas

Berglichfte anempfohlen!

Bir burften alle nach Triftan!

haben Sie B.'s Brief an mich in ber Sonntagsbeilage ber Nordb. Allg. gelefen?

Seien Sie herzlich gegrüßt von Ihrem

ergebensten Diener Dr. Friedrich Nietzsche.

fr. Nietsche an Hans von Bülow.

Bafel, 20. Juli 1872.

Berehrter Herr,

Wie gerne möchte ich Ihnen noch einmal aussprechen, mit welcher Bewunderung und Dankbarkeit ich Ihrer immer eingebenk bin. Sie haben mir den Zugang zu dem erhabensten Kunsteindruck meines Lebens erschlossen; und wenn ich außer Stande war, Ihnen sofort nach den beiden Aufführungen zu danken, so rechnen Sie dies auf den Zustand gänzlicher Erschütterung, in dem der Mensch nicht spricht, nicht dankt, sondern sich verkriecht. Wir Alle sind aber mit dem tiessten Gefühle persönlicher Verpslichtung von Ihnen und von Wünchen geschieden; und außer Stande, Ihnen dies deutlicher und beredter auszudrücken, gerieth ich auf den Einfall, Ihnen durch Übersendung einer Composition, in der

freilich durftigen, aber nothwendigen Form einer Bibmung intra parietes, meinen Bunich zu verrathen, Ihnen recht bantbar mich erweisen zu tonnen. Gin fo guter Bunfch! Und eine so zweifelhafte Musit! Lachen Sie mich aus, ich perbiene es.

Run bore ich aus ben Zeitungen, bag Sie noch einmal, am 8. August, ben Triftan aufführen werben. Bahricheinlich bin ich wieder jugegen. Auch mein Freund Bersborff will wieber gur rechten Beit in Munchen fein. -

Bon fr. v. Senger wurde ich in biefen Tagen burch Haben Sie R. W.'s Senbschreiben einen Brief erfreut. über claffifche Philologie gelefen? Meine Fachgenoffen find in einer angenehmen Erbitterung. Gin Berliner Bampblet gegen meine Schrift - unter bem Titel: "Butunftsphilologie!" - befleißigt fich, mich zu vernichten, und eine, wie ich bore, balb erscheinende Gegenschrift bes Brof. Robbe in Riel hat wiederum bie Absicht, ben Bamphletisten zu vernichten. selbst bin mit ber Conception einer neuen, leiber wieber "zukunftsphilologischen" Schrift beschäftigt und wünsche jebem Bamphletisten eine abnliche Beschäftigung. Mitten barin, möchte ich aber wieder die heilende Rraft bes Triftan erfahren: dann tehre ich, erneuert und gereinigt, zu ben Griechen Daburch aber, daß Sie über bies Zaubermittel verfügen, find fie mein Arat: und wenn Sie finden werben, daß Ihr Batient entsetliche Musit macht, so wissen Sie bas pythagoreische Runftgebeimniß, ihn burch "gute" Musit zu curiren. Damit aber retten Sie ihn ber Philologie: mahrend er, ohne gute Dufit, fich felbft überlaffen, mitunter mufitalifc zu stöhnen beginnt, wie die Kater auf den Dächern.

Bleiben Sie, verehrter Berr, von meiner Reigung und

Ergebenheit überzeugt!

Friedrich Nietsiche.

247.

Un friedrich Mietsche.

München, 24. Juli 1872.

Hochgeehrter Herr Professor,

Ihre gutige Mittheilung und Sendung hat mich in eine Berlegenheit gefett, beren Unbehaglichkeit ich felten in berartigen Fällen so lebhaft empfunden habe. Ich frage mich, soll ich schweigen, oder eine civilisirte Banalität zur Erwiderung geben — oder — frei mit der Sprache herausrikken? Zu letzterem gehört ein dis zur Verwegenheit gesteigerter Muth: um ihn zu sassen, muß ich voraussichien, erstlich, daß ich hoffe, Sie seien von der Verehrung, die ich Ihnen als genial schöpferischem Vertreter der Wissenschaft zolle, fest überzeugt — ferner muß ich mich auf zwei Privilegien stützen, zu denen ich begreislicher Weise höchst ungern recurrire; das eine, überdieß trauriger Natur: die zwei oder drei Lustren, die ich mehr zähle als Sie, das andere: meine Prosession als Musister. Als letzterer din ich gewohnt, gleich Hansemann, bei dem "in Geldsachen die Gemüthlichteit aushört", den Grundsatz zu praktiziren: in materia musices hört die Höslichkeit aus.

Doch zur Sache: Ihre Manfred-Meditation ist das Extremste von phantastischer Extravaganz, das Unerquicklichste und Antimusikalischeste, was mir seit lange von Auszeichnungen auf Rotenpapier zu Gesicht gekommen ist. Mehrmals mußte ich mich fragen: ist das Sanze ein Scherz, haben Sie vielleicht eine Parodie der sogenannten Zukunstsmusik beabsichtigt? Ist es mit Bewußtsein, daß Sie allen Regeln der Tonverbindung, von der höheren Syntax dis zur gewöhnlichen Rechtschreibung ununterbrochen Hohn sprechen? Abgesehen vom psychologischen Interesse — denn in Ihrem musikalischen Fieberprodukte ist ein ungewöhnlicher, bei aller Berirrung distinguirter Geist zu spüren — hat Ihre Meditation vom musikalischen Standpunkte aus nur den Werth eines Verbrechens in der moralischen Welt. Vom apollinischen Elemente habe ich keine Spur entdecken können,

und bas bionpfische anlangend, habe ich, offen gestanden, mehr an ben lendemain eines Bacchanals als an biefes felbst benten muffen. Saben Sie wirklich einen leibenschaftlichen Drang, sich in ber Tonsprache zu äußern, so ift es unerläglich, bie erften Elemente biefer Sprache fich anzueignen: eine in Erinnerungsschwelgerei an Bagner'iche Rlange taumelnde Phantafie ift teine Produttionsbasis. Die unerhörtesten Bagner'ichen Rühnheiten, abgesehen bavon, daß sie im bramatischen, durch das Wort gerechtfertigten Gewebe wurzeln, (in rein inftrumentalen Saten enthält er sich wohlweislich ähnlicher Ungeheuerlichkeiten) find außerbem stets als sprachlich corrett zu erkennen - und zwar bis auf bas kleinste Detail ber Notation; wenn bie Einficht eines immerbin gebilbeten Musikverftanbigen wie Berr Dr. Hanslid hierzu nicht hinreicht, fo erhellt hieraus nur, bag man, um Wagner als Musiter richtig zu würdigen, musicien et demi fein muß. Sollten Sie, hochverehrter herr Professor, Ihre Aberration in's Componingebiet wirk. lich ernst gemeint haben — woran ich noch immer zweifeln muß - fo componiren Sie boch wenigstens nur Bocalmusik und lassen Sie bas Wort in bem Nachen, ber Sie auf bem wilben Tonmeere herumtreibt, bas Steuer führen.

Nochmals — nichts für ungut — Sie haben übrigens selbst Ihre Musik als "entsetzlich" bezeichnet — sie ist's in der That, entsetzlicher als Sie vermeinen; zwar nicht gemeinschäblich, aber schlimmer als das: schäblich für Sie selbst, der Sie sogar etwaigen Übersluß an Muße nicht schlechter todtschlagen können als in ähnlicher Weise Euterpe zu nothzüchtigen.

Ich kann nicht widersprechen, wenn Sie mir sagen, daß ich die äußerste Grenzlinie der civilité puérile überschritten habe: "erblicken Sie in meiner rücksichtslosen Offenheit (Grobheit) ein Zeichen ebenso aufrichtiger Hochachtung", diese Banalität will ich nicht nachhinken lassen. Ich habe nur einsach meiner Empörung über dergl. musikseindliche Tonexperimente freien Lauf lassen müssen: vielleicht sollte ich einen Theil derselben gegen mich kehren, insosern ich den Tristan wieder zur Aufführung ermöglicht habe, und somit indirekt schuldig din, einen so hohen und erleuchteten Geist, wie den Ihrigen, verehrter Herr Prosessor, in so bedauerliche Klavierkrämpse gestürzt zu haben.

Nun, vielleicht curirt Sie ber "Lohengrin" am 30., ber übrigens leiber nicht unter meiner Direktion, sonbern unter ber bes regelmäßig functionirenden Hoftapellmeisters Wüllner gegeben wird (einstudirt hatte ich ihn im Jahre 1867) — für Holländer und Tristan sind die Daten noch nicht bestimmt — man spricht vom 3. und 6. August — Andre sagen 5. und 10. August. Stwas Offizielles din ich außer Stande, Ihnen darüber mitzutheilen, da bis zum Sonntag von Sr. Excellenz ab bis zum letzten Sänger Alle die Ferienzeit auf dem Lande genießen.

Ich bin wiederum in derselben Verlegenheit, wie, als ich bie Feder in die Hand nahm. Seien Sie mir nicht zu bose, verehrter Herr, und erinnern Sie sich meiner gütigst nur als des durch Ihr prachtvolles Buch — dem hoffentlich ähnliche Werke bald nachfolgen werden — wahrhaft erbauten und belehrten und deßhald Ihnen in vorzüglichster Hochachtung dankergebensten H. v. Bülow.

fr. Nietsiche an hans von Bulow.

Bafel, 29. October 1872.

Berehrter Berr,

Nicht mahr, ich habe mir Beit gelaffen, die Mahnungen Ihres Schreibens zu beherzigen und Ihnen für biefelben gu Seien Sie überzeugt, bag ich nie gewagt haben wurde, auch nur im Scherze, Sie um die Durchficht meiner "Musit" zu ersuchen, wenn ich nur eine Ahnung von beren absolutem Unwerthe gehabt hatte! Leiber hat mich bis jest Niemand aus meiner harmlofen Ginbilbung aufgerüttelt, aus ber Ginbilbung, eine recht laienhaft groteste, aber für mich bochft "natürliche" Mufit machen gn tonnen - nun ertenne ich erft, wenn auch von ferne, von Ihrem Briefe auf mein Notenpapier zurudblidend, welchen Gefahren ber Unnatur ich mich burch bies Gemährenlaffen ausgesett habe. glaube ich auch jest noch, baß Sie um einen Grab gunftiger - um einen geringen Grab natürlich - geurtheilt haben wurden, wenn ich Ihnen jene Unmufit in meiner Art, fcblecht boch ausbrucksvoll, vorgespielt hatte: mancherlei ift mabrscheinlich burch technisches Ungeschick so querbeinig auf's Bavier gekommen, baß jebes Unftanbs. und Reinlichkeitsgefühl eines mahren Musiters dadurch beleidigt sein muß.

Denken Sie, daß ich bis jett, seit meiner frühsten Jugend, somit in der tollsten Illusion gelebt und sehr viel Freude an meiner Musik gehabt habe! Sie sehen, wie es mit der "Erleuchtung meines Verstandes" steht, von dem Sie eine so gute Meinung zu haben scheinen. Ein Problem blieb es mir immer, woher diese Freude stamme? Sie hatte so etwas Irrationelles an sich, ich konnte in dieser Beziehung weder rechts noch links sehen, die Freude blieb. Gerade bei dieser Mansredmusik hatte ich eine so grimmig, ja höhnisch pathetische Empsindung, es war ein Vergnügen, wie bei einer teusslischen Ironie! Meine andere "Musik" ist, was Sie mir glauben müssen, menschlicher, sanster und auch reinlicher.

Selbst ber Titel war ironisch — benn ich vermag mir bei bem Byron'schen Manfred, ben ich als Knabe sast als Lieblingsgedicht anstaunte, kaum mehr etwas Anderes zu benken, als daß es ein toll-formloses und monotones Unbing sei. — Nun aber schweige ich davon und weiß, daß ich, seit ich das Bessere durch Sie weiß, thun werde was

fich geziemt. Sie haben mir sehr geholfen — es ist ein Geständniß, das ich immer noch mit einigem Schmerze mache. —

Macht Ihnen vielleicht die mitfolgende Schrift des Prof. Rohde einiges Bergnügen? Der Begriff der "Wagner'schen Philologen" ist boch neu — Sie sehen, es sind ihrer nun

icon zwei.

Gebenken Sie meiner, verehrtefter Herr, freundlich und vergessen Sie, zu meinen Gunsten, die musikalische und menschliche Qual, die ich Ihnen durch meine unbesonnene Zusendung bereitet habe, während ich Ihren Brief und Ihre Rathschläge gewiß nie vergessen werde. Ich sage, wie die Kinder sagen, wenn sie etwas Dummes gemacht haben, "ich will's gewiß nicht wieder thun" und verharre in der Ihnen bekannten Neigung und Hochschäung als

## Ihr ftets ergebener

Friedrich Nietsiche.

In welchem Geiste Nietsiche die Offenheit Bulow's aufgenommen hat, beweift außer vorstehendem Briefe noch eine Außerung an Professor Riebel in Leipzig Anfang 1873 auf beffen Unfrage megen eines "Breifes" für eine Schrift über Bagner's Nibelungenbichtung. Rietiche ichreibt: "Dit bem britten Breisrichter wollen wir boch ja recht ftreng und vorfichtig fein. - - Wollen Sie meinerseits einen Borichlag gutigft horen, fo murbe ich Berrn Sans von Bulow nennen, von beffen unbedingt giltigem Urtheil, von beffen fritischer Strenge ich die allergunftigfte Meinung und Erfahrung habe. Es tommt febr barauf an, bag wir einen recht flingenben, ebenso anspornenden als abichredenben Namen finden - und bas ift ber Name Bulow's. Sind wir barin einer Ansicht?" (Das Leben Friedrich Niepsche's. Bb. II, S. 211.) Bulow wurde übrigens nicht gewählt, ba man einen Germaniften wünschte.

248.

Un friedrich Niehichet. Baben-Baben, 29. August 1873.

Berehrtefter Berr Professor,

Genehmigen Sie meine verbindlichste Danksagung für bie Fortdauer freundschaftlicher Gesinnung für mich, als beren werthvolles Zeichen ich gestern Ihre trefsliche Philippica gegen den Philister David<sup>2</sup> empfangen und mit wahrem gaudium durch- und zu Ende gelesen habe. (Heute ist das Buch in den Händen des Herrn Dr. Ludwig Nohl, der mich darum ersucht.)

Ihre Schilberung bes Bilbungsphilisters, bes Mäcens ber Kultur ohne Stil ist eine ächte Mannes-Wort-That, würdig des Autors der "Geburt der Tragödie". Ecr.... l'int..... müßte ein heutiger Boltaire schreiben. Die ästhetische Internationale ist für unser Einen ein weit obioserer Gegner als die der schwarzen oder rothen Banditen.

Würben Sie mir eine bescheibene Anfrage verzeihen? Warum haben Sie es vorgezogen, sathrspielend am "Schriftsteller" ein Wilhelm Drach II zu werden (aus Philologenstandesbewußtsein?) statt auf dem Kothurn zu bleiben, der Ihnen wie Wenigen steht, und den moralischen Übelthäter vor's Gericht zu ziehen? Thesis einsach diese: es ist ja gerade genug und übergenug Sift und Galle in dieser Welt. Nun muß noch so ein — im Grunde urconservativer — Bourgeois kommen und in thörichtem Widerspruche gegen die Interessen seiner Kaste Fühlen und Denken der

2 "Unzeitgemäße Betrachtungen." Erstes Stück: David Strauß, Der Bekenner und Schriftsteller.

<sup>1</sup> Abgebruckt in "Das Leben Friedrich Richsche's" von Frau Körster-Riedsche. Bb. II, S. 132.

ein für alle Male vom ästhetischen Paradiesflaniren ausgeschlossenen Menschen vergiften helsen!

Parbon — ich hätte gerabe von Ihnen gern biefe Saite berührt gefehen.

Sehr gespannt auf Nr. 2 ber Jetzeitungemäßheit, hoffend Sie im Laufe Octobers in der Schweiz persönlich wieder zu begrüßen, unter Erneuerung meines lebhaftesten Dankes Ihr in vorzüglichster Hochachtung ergebenster

Hans v. Bülow.

249.

An friedrich Nietsche. London, 1. November 1874,

27 Duke Street, Manchester Square W. Hochgeehrter Herr Prosessor,

Bei meiner Rückehr aus meinem ersten hiesigen Concerte — bas beigeschlossene Programm' zeige Ihnen, daß die Borbereitung auf die Überraschung durch Ihr Geschent eine ganz "entsprechende" war — hatte ich die Freude, Ihr neues Buch, über den Umweg Florenz mir von Prof. Hillebrand freundlichst nachgesandt, in Empfang zu nehmen. Genehmigen Sie meinen herzlichsten Dank für Ihr liebens, würdiges Erinnern an meine alte Bewunderung für den Verfasser von Biedergeburt der Tragödie" und die Versicherung, daß ich Ihre mir sehr "subjectgemäße" Abhand-lung über Schopenhauer mit der ihr gebührenden Andacht zu Ende lesen werde, wie ich schon gestern Abend bis zu § 5 zu lesen begonnen habe. Wöchte ich in der Frische dieser Ihrer neuen Production eine Widerlegung des mir unlängst mitgetheilten Gerüchtes störender körperlicher Leiden

<sup>1</sup> Nicht gefunden.

bes Autors erblicken bürfen! Die matrigna« Natur — Leopardi'scher Taufe — ist benn boch nicht alle Tage blind, und sie verleiht benen, die das Amt des höheren Erziehers zu verwalten haben, Bähigkeit und Festigkeit. Wöchte es Ihnen gleich mir ergangen sein, der vergangenen Sommer zum völligen "Ausspannen" gezwungen, nach drei Monaten eines jammervollen Marasmus, mit Hilse einer gemäßigten Hydrotherapie sich zu eigener Berwunderung wieder in den thätigen Besit aller zum struggle for lise nöthigen Berkzeuge eingesett gefunden hat.

"Öffentliche Meinungen — private Faulheiten" brillant! Das ist wieder ein geflügeltes Wort gleich dem Bildungsphilister, selbst in dessen eigenen Kreisen der ausgedehntesten Popularität sicher. Bismarck müßte es einmal im Parlamente citiren!

Erlauben Sie mir die Mittheilung eines häufig gehegten Lieblingsgedankens, der sich nach und nach von der hierzu als unberufen erkannten eigenen Person auf Sie, den Erwählten, zu dessen Bermittlung gerichtet hat?

Schopenhauer's großer romanischer Bruder Leopardi harrt noch immer vergeblich seiner Einführung bei unserer Nation. Seine Prosa ist uns wichtiger als seine Poesie, die, wie Sie wissen, durch Brandes 69, und ich glaube vor Kurzem durch einen Anderen (Lobedanz?) verdeutscht worden ist. Mit einer Übersehung aber im landläusigen Sinne ist's nicht gethan: es bedarf eines Nach: und Witdenkers.

Werben Sie boch bieser "Schlegel"! Auch in — Parbon! — in äußerer materieller hinsicht wird bie von Ihnen barauf verwendete Zeit keine verlorene sein. Gine beutsche Übersetzung ber Dialoghi und ber Pensieri wird getauft werben wie "warme Beden".

NB. Haben Sie ihn? Ich tonnte Ihnen von München aus mein Exemplar (bie beste neueste Livorneser Ausgabe) sofort zusenben lassen.

Ich benke, Sie werben mir zustimmen, wenn ich meine, biesen Sonntag besser mit Fortsetzung ber Lectüre Ihres Buches als mit ber bieser Schwärzung weißen Papiers zu verbringen. Auch möchte ich es morgen Ihrem Berehrer Dannreuther bei unserer Zusammenkunft leihen — später es auch Herrn Franz Hürffer mittheilen, welcher "Welt und Wille" jetzt eifrigst in's Englische zu übersetzen bestissen ist.

Mit beftem Danke und Gruße in vorzüglichster Hochachtung Ihr ganz ergebener H. v. Bulow.

fr. Nietsche an hans von Bulow.

2. Januar 1875.

# Sochverehrter Berr,

Ich habe mich durch Ihren Brief viel zu erfreut und geehrt gefühlt, um mir nicht den Borschlag, welchen Sie mir in Betreff Leopardi's machen, zehnfach zu überlegen. Ich kenne dessen prosaische Schriften freilich nur zum kleinsten Theile; einer meiner Freunde, der mit mir in Basel zusammen wohnt, hat öfters einzelne Stücke daraus übersetzt und lassie mir vor, jedesmal zu meiner großen Überraschung und Bewunderung. Wir besitzen die neueste Livorneser Ausgabe! (Soeben ist übrigens ein französisches Werk über Leopardierschienen, Paris dei Didier, der Name des Autors ist mir entfallen — Boule? 1.) Die Gedichte kenne ich nach einer Übersetzung Hamerling's. Ich selber nämlich verstehe gar zu wenig Italienisch und bin überhaupt, obschon Philologe, doch seider

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bouché-Leclercq: »Giacomo Leopardi, sa vie et ses œuvres «
1874.



gar tein Sprachenmenich, (bie beutsche Sprache wirb mir fauer

genug).

Aber bas Schlimmfte ift: ich habe gar keine Reit. Die nachsten funf Jahre habe ich festgefest, um in ihnen bie übrigen gehn Ungeitgemäßen auszuarbeiten und um bamit bie Seele von all bem polemisch-leibenschaftlichen Bufte möglichft In Wahrheit aber begreife ich taum, wo ich zu säubern. bazu die Beit finden foll; benn ich bin nicht nur akademischer Lehrer, sondern gebe auch griechischen Unterricht am Bafeler Babagogium. Deine bisherigen schriftartigen Erzeugniffe (ich möchte nicht "Bücher" und auch nicht "Broschüren" sagen) habe ich in spärlichen Ferien und in Krantheitszeiten mir beinahe abgelistet, die Straußiade mußte ich sogar dictiren, weil ich bamals weber lesen noch schreiben konnte. aber mit meiner Leiblichkeit jest febr gut ftebt, teine Rrantheit in Sicht ist und die täglichen Kaltwasserbaber mir keine Bahrscheinlichkeit geben, daß ich je wieder krank werbe, so steht es mit meiner schriftstellerischen Rutunft fast hoffnungs-108 - es fei, baß fich mein Tichten und Trachten nach einem Landaute irgend mann einmal erfüllte.

Auf eine solche schückterne Möglickleit werden Sie sich, verehrter Herr, natürlich nicht einlassen; weshalb ich Sie bitten muß, von mir bei diesem Plane abzusehen. Daß Sie aber überhaupt dabei an mich gedacht haben, ist eine Form der Sympathie, über die ich mich nicht genug freuen kann, selbst wenn ich erkennen sollte, daß es für jenes Vermittleramt zwischen Italien und Deutschland würdigere und ge-

eignetere Berfonlichkeiten giebt.

3ch verharre in steter Hochschung

Ihr ergebenster Friedrich Riepsche.

# Vision.

(Dante: Purgatorio V. 130—137.)
(Aus dem Album der Gräfin Baroni-Pasolini in Faenza.)















# Mamen- und Sachregister.

# A.

Abei, L. 157. 254. 334. 354.
Aibi, Berl. 101. 208. 223. 251. 252. 353. 368. 435. 494.
b'Alayrac 224.
Alfieri, Autobiographie 441. 444.
Alfian ainé 39.
Ambros, A. B. 526. 532. 539.
Anaftafi, Egra 468.
Anbreoli 460. 476.
Arbiti 507.
Argine, Dan' 439.
Arnbt 137.
Alfing, Enbmilla 333. 341.
Alfing, Enbmilla 333. 341.
Anerswalls, Minister 6.
Anteuil, Pring v. 356.

# **B**.

Bach, Friedemann, Fugen 464.
Bach, F. S. 17. 92. 141. Dentmal
169, 290. 257. 259. 326. 378. 402.
Bache, Conftance 92. Scherz 495.
Bache, Walter 407. 490. 495. 496.
501. 504. Bulowunterricht 505. 508.
526. 543.
Bachmann, Sanger 225. 230.
Bachmann, Mufitalienholt. 540.
Bacher 127. 322. "Reifebibel" 332.
397.
Bagge 17. Zeitung 160.
Barbiera, R., Schriftst. 457.
Bargheer, Ab. 157.
Bargiel, Wold. 17. 352.
Bärmann, R., Pianist 269. 334. 392.
415.
Baroni-Semitecoli, Gräfin 478.
Baroth, Heinr. 78.

Barzelotti, Schriftst. 418. Baucarbe, Sangerpaar 440. Baufewein 196. Bayern, Lubwig Herzog zu 384. Bayern, Lubwig II. König v. Im Odeon 6-7. Studien 8, 13. Berhaltniß jur Dufit 8. Entwidelunge. fabig 12. Begeisterung für Wagner 14, 15, 49, 50—51, 53, 60, 62, 119, 231, "Horaz neben Augustus" 236, 250, 272, 292, 310, Bejud bei 2B. 86, 135, "3br Balther" 177. Schnort 43—44, 56. Charafteriftifches 50— 51. Befiehlt 275, 364-365. flicte 66, 70 u. f., 81, 116, 152, 163, 169, 198-199. "Muftervorftellungen" 110. Beabsichtigtes Bermablungefeft 180. Ginfluß auf Theater 186-192, Bulow über ben König 12, 13, 14, 89, 129, 134, 152, 173, 176, 182, 275, 296, 310, 344, 370, 371, 374, Carlod 384, 544. König für Bülow 117, 119, 179, 182, 231, 272, 300, 303, 317, 369, 531. Ronig für Lifgt 96, 98, 107. Ronig und Bagner 366-367, 427-429. "Runftrepra-fentant" 412. Bopular in Berlin 422, 429. — 16. 35. 93. 95. 97. 99. 106—107. 156. 172. 232. 233. **277. 278. 279. 286. 288. 293. 311.** 316. 394. Bayern, Abalbert Bring v. 91. Bayern, Gifela Bring. v. 411. Bayern, Rarl Bring v. 91. 149. Bayern, Mag II. König v. 422. Bayern, Otto Bring v. 98. Bayern, Cophie Bring. v. 98. Bazzini, A. 130. 377. 486. 489. Lear-Duverture 490. Bulow's Sompathie 503.

Bechftein, C. 23. 81. 150. 294. 302. | 310. 313. 326. 329. Gaftfreundichaft . 362-383, 385, 527. 505. 510. 525. Bed, Joh., Sanger 14. 80. Sans Sache 216, 217, 226. 234. 267. Beder, Jean 130. Beefe, Ganger 217. Beethoven. Bulow u. B. "Haupt-ftudium" 416. 61. 103. 107. 141. Beethoven. 390. 391. 32 Bar. 413. 33 Bar. 65, Brogr. dazu 97, 221. Sonaten 192, 375, Cis moll 392. Beeth. Brogr. 224. 226. 257. Fibelio 260. "Sonne Beeth." 343. 346. Trio Op. 97 in Florenz 359, in Mailand 377. » Luigi tedesco < 385. 424. 438. Reunte 447, 470. 452. 460. 466. Becth.- Husgate: 242, 274, 300, 314, 436, 437, 467, 504, 514, 518. Symph. in Italien 346. Undacht ber Buborer 359. Sorntrio in Eroica 371. Centenarium: 271, 363, 380, 408, 445, 446, 449 u.f., 456, 470, 526. Missa s. 257, 459, 471. Meffe in C. 476. - 17. 161. **225. 259. 283.** 377. **402. 448. 468.** 489. Bellini, Sonnambula-Fant. 417. 472. Bellingoni, Frau, fiche Broot. Belloui 177. Benedict, J. 247. Benza, Iba, Sangerin 399. 400. 401. Bequiguolles, Intendant 246. Berens, herm., Etuden 413. Berling. Homeo 161, 163. Parold 202. Beatr. und Benedict 238. Fauft 288. 444. Bertram-Mayer, Gangerin 187. 188. 189. Beffel, Oberft v. 462. Bes, Sanger 187. 196. 234, 271. 300. Biaggi, Rrititer 447. 454. Biagi, 3ba, Schulerin 348. 467. Bianchi, Mufiler 458. Biauco, Elvira bel, Lehrerin 467. Birle, A., Redacteur 86. 337. Bismard, Otto v. 129. 150. 180. 328. 388. 394. 416. 424. 429. 533. 536. 560. Blagmann, A. 78. 528. Blum, Rob. 265. Blume, Frau, Gang. 453. 457. Blummer, Gig. 151.

Bod, Emil 77. 151. Bod, Guffav 151. 252. Boielbien, Opern 224. Boito, Arrigo 380. 448. Bojanowski, Ifibore v. 9. 23. 113. **281**. **334**. **343**. Bojanowski, Bictor v. 23. 183. 330. 333. Bojanowsti, v., Rinder 281. 330. 332. Borde, Grafin (Dagb. Lehndorff) 416. Borgia, Cefare 454. Bofendorfer, L. 520. 523. 525. Bote und Bod 19. 151. 153. Breieausschreiben 235. Bott, J. 301. Bouche Leclercq, 561. Bovet, Alfred 272. Brahms, Johannes, Bulow über f. Compof. 158, 247, 352. Br. über Siller 159. - 17. 154. Brah: Maller, Comp. 352. **Brambach, J.,** Comp. 352. Brandes 560. Breittopf und Sartel 102. 164. Brenbel, Fr., Autoritatemangel 65. Rrant 78. Coburger Dufitfeft 82-83, 86, 94, 99. Lod 260. — 28. 40. 167. 171. 174. 516 Brenbel'iche Big. 59, 77, 167, 260. Broufart, Sans b. Bulow hofft durch Br. in Berlin fortzuleben 20. "Diffenfionen" 216. Componift 85, **237, 246.** Bulom's Cafar 220. Sentabrief" 223. Freundschaft 227, 228. Striche 241, 243. Gos 541. -4. 9. Bronfart, Clara v. (Tochter) 268. Bronfart, Jugeborg v. 4. 9. 218. 227. 246. 263. Broot, Dig, fpater Sgra Bellingoni 385. 496. 508. **Bruch, Mag,** Loreley 73. 352. Bruni 350. Bruyd, van 17. Büchner, E., Componist 83. Balow, Cofima v. Bafel 164, 180. Genf 98, 100. Lugern 105, 110, 112, 118, 156, 173, 177, 242, 281. Munchen 182. Berfailles 261, 263, 281. A. Ritter 111. Ronig 119, 135, 275. Briefftil 148. Eorge 131, 134, 168. Scheidung 304. An Dufflipp 366. — 12. 16. 22. 37. 40.

44. 54. 60. 64. 75. 90. 93. 127. 128. 143. 145. 155. 169. 171. 175. 186. 202. 215. 232. 255. 322. 418. Bilow, Daniela v. 181. 286. 506. Bilow, v., Kinder 22. Folde 25. 75. 110. 127. 143. 155. 164. 169. 171. 173. Gva 175. 182. 232. 242. 261. 268. 281. 304.

Billow, Ebnarb v. 461. Billow, Eruft v., jr. 322.

Bilow, Franzisla v. 20. 113. 183. 232. Bagner 276. 281. 304. 329. 330. 333. 334. 414. 421. 424. 425. 426. 430. 459. 543.

Bulow, Hans v. Clavierspieler. Offentl. Spielen von gutem Ginfluß auf ihn 7, 19. Meisterhaft 7. Erstes Auftreten in Munchen 7. "Finger-redner" 19. Technit 19, 22, 138, 166, 226, 326. Stuttgart 76-77, Gtel b. d. Birtuofennomaderie 97. 136. Repetitionen 160. Schumann Bebarf Anregungereizes 178, 246. Beethoven-Specialität 218, 375, 416, 493, 521, 523. Brogr. zu ben 33 Bar. 97, 221. Mijchprogramme Bruffel 263. Rubinftein 267, 224. 392. Ronig 277-278. Entwidelung Rifgt 285, 376. Mendelefohn 288, 392. Raff 291. Intimes Duficiren 340. Auswendig 360. Mailand 377, 379, 382. Florenz 391. Salonspiel 416. 419. 465. 476. Claviermude 246, 485. Chopin 493, 532. 495. Bien 496, 520, 526. Breecia 499. "Roloffal gespielt" 522. Berlin 527. Dreeden 528. Barichau "Fanatismus" 531, Brag 543. 539. Reine Stimmung für Rammermufit 8. Bobltbatigteiteconcerte 10, 19, 24, 82, 95, 100, 221, 262, 275, 290, 406, 477, 489. "Barme, talte Mufit" 103.

Componist 18. 22. 26. 40. 53. Rirwana 76, 90, 99, 114, 197, 200, 204. Op. 13: 197. Casar 105, 146, 153, 162, 172, 178 in Stuttgart, 185, 220, 266. Des Sangers Flud, 106, 145, 262. 164. 166. Eigenes Urtheil 203. 220. Romange 223. Entsagt dem Schaffen 244. Carnevale 433, 438, 442, 451, 460, 469, 475, 478, 515. Op. 22: 477, 512.

Dirigent. Triftan 32 u. f., 296. "Riefengebachtniß" 35. Bagnerwerte Andere Berte 198. Tempi 51. Broben 105, 185. "Bundnadelproben" 186 u. f. Bunfcht Deconsconcerte 183. "Schrantenlose Willtur" 116. Lobengrin 172, 191-192. "Erbe Lifgi's" 192. Uber Orch. 203-204. 228. Bortragetunft 236 - 237. Theaterdirigent und Concertdirigent 244, 247. historisches Concert 258, 260. Fibelio auswendig 260. Primadonna 273-274. Bestopfte Borner im Sollander 278. Orchester-Ungezogenheiten 297. Crescendi 338. Stil-Arten 382. Gr. folg in Florenz 389 u. f. Magnet. Fluidum 391. "Dirigent a. D. 390. "Commerprogramme" 392. "Bon Gottes Gnaben" 447. Ertafe"448. Mailander Drch. 449. Beneidet den Dirigenten v. Beeth.'s Missa s. 459. Mailand nach bem Beethovenfest 470. "Orchefterentbehrg." 491.555. "Saupt-tenbeng: mufterh. Auff. aller claft. Meifterwerte" 253, 258, 259, claff. Opern 238. Zwischenattemufit 5, dieselbe abgeschafft 257, dafür gute Duverturen 258. Reform bee Opernrepertoires 222, 223, 225, 228, 249, 253-254, 268.

Babag og i i ce 2. 5. 21. 91—
92.112.155. Mufitalienhandel 208 u. f.
233. Cramerausgabe 251. Metier 282. "Bhilister" 353. 354. Scalenschule
353, 435, 480, 517, 518. Orgelspiel verdirbt Anschlag. 410. 413. "Singen" 460. 464. 466. Geschmad 484. Bortrag von hummel 486. Rhythmus 502. 505. 514. "Gedantenlose Brazis" 519.

Schrift ft eller. Abneigung gegen "litter. Activität" 17, 93, 111. "Gouvernemental" 111. 129. 219—220. 494.

Taufig 499, 504. 516.

Rgl. Musitschule 53. 55. Etat 60. Pflege Beethoven's 61. W.'s "Bericht" 61. Lehrer 62. Reform 62. 72. 179. 198. 208. 222. 228. 232. Ordnung 233. 239. 270. Ubungen 277. Brüfungen 300, 304, 306. Erfolge 309. 310. 371. 428. 433.

Biographisches. Beziehung zu BBagner: 12. 16. 18. 28. 28.

Bertrauen 32. "B.'s Grecutive" 65, 185. 78. 163. Freundschaft 134, 173. 206. Eintreten für 2B. 66-69, 72, 87—88, 131, 179, 270. 28. "In-carnation bes deutschen Kunftgeiftes" 142, 41. Der "Größte unter ben Lebenben" 310. — Gebnfucht 2B. nicht jur Laft ju fallen 138. B.'s Berfprechen in DR. auszuhalten 121, 208, 293, 304. Erledigungen für 28. 42, 45, 55, 81, 170, 240. Lage in Munchen 13. 14. 16. 19. 21. 66. 72. 86. 121 u. f. 126. 134 u. f. 144. 145. 149. 163. 169. 172. B.'s Ultimatum 176. 180—181. 186. 199. 207. 216. 259. 293—294. 364—367. 419. 428. Feinbliches 17. "Ge-noffe" 2.36 21. 28. 36. 66—69. 81. 86. 87. Proces. wegen Ehren-frantung 116-119, 123, 124, 126, 132, 155. 179. 3m Orchefter 116, 297, 371. "Blauweiß" 198-199. 255. Siller 538. Entlaffungegefuch 117. Schwierigfeiten von Munchen fortzutommen 124 u. f. "Erpatriirung" 133. Eriebichen 138. 3talienische Plane 141. Wohnfit Bafel 143, 151, 157, 172, 180. Ber-fohnung mit Joachim 154, 155, 158. Ber-. Einfamteit 164, 173, 281, 285, 286, 287. Softapellmftr. 170. Lugern 175. Direttor ber Muntichule 179. Bieber in Dt. 181. B. und bie Intenbang 193-197. Muftervorftellungen 198. Parifer Jury 198. Bladerei 205, 222. Freundschaft mit C. Ritter 139, mit Bronfart 216, 224, 227, 228, 242, 510, mit Raff 142, 249, 313—315, 351, 361. Arbeitelaft 185, 228-229. 232, 253, 258, 289, 296. Berlin. Preisausschreiben 235, 237. lehnung von Parifer Antragen 238
—239, 262. Sinderniffe 279, 280, 283, 293, 297. Cebnfucht von D. fortautommen 281, 289. Entlaffunge. gefuch 294, 296, 300, 303, 311, 315, 317. Entichluffe 300 u. f. Lifst 303. Scheidung 304, 429. Abschied v. d. Schülern 307-311. Schidfaleironie 312. Eindrude in Stalien 321 u. f. Mufitverhaltniffe 341. 345. 373. Mailand 377, 378, 379. Reform burch B. 391, 395, 456. Padua 400, 401.

Beethoven "padt" 466. 469. B.'s Ablehnung Mailands 472—476. Sein Einflug 346, 359, 374, 438, 447, 460, 470. "Marasmus" 476, 482. 490. 514. Reapel 545. Schaufpiel 322. 341. 344. 345. 439. 448. 469. 488. 545. Oper 327. 345. 438-439. Lucregia 468, 545. Bad. quale 546, 547. Ballett 332. 379. Freundschaft mit 381. 469. 545. Frau Lauffot 256. 328. 330-331. 343. 344. 350. 357. 362. 379. 399. 403. 405. 421. 424. 432. 454. 496. 503. 526. 533. 537. Lebensweise Befelligfeit 847. Aufathmen 346. 349. Barichauer Antrag 356. Gatie. faction 368-369. Ablebnung Dund. ner Rudlehr 369-374. "Raufch" 382. "Wieder deutsch" 384. Amerika 389, Berliner Freunde 406, 407. 481. Lecture 125, 418, 441. Sprachen 125, 328, 341, 375, 411, 418, 492, 494, 496, 518. Wien und Petereburg ausgeschlagen 431. Scalabiret-tion 451, 471. "Rrant an Bergangenheit" 483, 540. Bieberfeben mit Lifet 510, 512. "Familie" 524, 525. Concerte f. Babreuth 532, 540, 542. Einnahmen 534. Hotele 530, 535. Aufmertfamteit eines beutichen Bublitume 538. "Bopular" in DR. 543. Befuv 544. Entguden über Reapel 547, 549.

Charatteriftifches. Rraftaus. brud 28-31, 77, 81, 509. Birtuofitat im Leiben 143. Freiherrntitel 146, 157. Polypragmafie 147. Rindl. Liebe 148, 324, 408, 414, 430. Begeisterung f. Joachim 154, 155. "Ausharren" 162. "Binchifches Bahnmeb" 168. 175. "Barteien" 102, 184, 253, 254, 257. "Deutsche Befen" 184. "Deutsches Befen" 184. Arbeitefraft 187, 190, 232, 390. Dbjectivitat des Urtheils 203, 267, 557. Braktischer Sinn 208. Berhalten a. Rubinftein 218-219, 267. Unrecht eingestehen 139, 242, 289. Soflichfeit 252. "Miffion-Commiffion" 268. Energie 270, 287, 341. Berhalten g. Lachner 263. Malice 291. Gute 287, 298—299, 415. 317. Sumor 352, 355, 359, 387, 418, 503. Parador 393. Sympathie für bie

Italiener 326, 331, 343, 345, 351, | Bürgel, C. 102. 373, 381, 394, 400, 433, 441, 452, 498, 504. B. giebt Romer ben Griechen bor 332, 373. Domc-"Sentimental" 339 ftiten 346, 405. "In Gefchaftefachen ein Gfel " 239, 355. Briefftil 355. Bahigkeit 357. Milbernder Ginfluß Staliens 374, 463. Salvionicultus 395 u. f. 408. Burgerl. Element 404. Campi, Annetta, Schausp. 488. 545. Aufopferung 270, 415. Fatalismus Inftinct 431. Bedarf 416. 433. Theilnahme 451. Impressionabilitat 455, 463, 469, 478, 507. 465. "Patriotismus" .471. Gewiffenhaftigleit 485. Far niente 488. Geld 492, 497, 498, 515. Glüdfeligfeit 500. Billen 504. Bertebr mit Concertarrangeur 506, 510, 523. "Digtrauen" 515. 531. Politit. Bismardisch 114-115, **129, 149, 150, 180, 328, 429. -**115. 125. 126. 137. 139. 140. 153. 169. 173. 184. 207. B. "treibt feine B." 259. 328. Ultramontan 336-338, 340. 342. Frangof. Rrieg 421, . 423 u. f., "antibeutich." 426. 429. 434. 446. 478-479. 481. Religion 88. 335. 337. Befundheitliches 11. 21. 23. 75. . 162. 168. 203 u. f. 215. 220. 227. 233. 279. 286. 290. 301 u. f. 343. 370. 434. **4**37. **4**59. 481. 483. 521. **524.** 560. Bulow, Seinrich v. (Stiefbruder) 389. Tod 461. 462. Bulow, Louise v. (Stiefmutter) 404. 461. Billow, Bilhelm v. (Stiefbruder) Balow=Dennewit, v., General 461. Balom, v. (aus Dedlenburg) 135. Buonamici, Ginfeppe. Schuler 256. S. Talent 410, 482, 486, "spielt bimmlifch" 496. Componist 440, 478, 544. Bulom's Rathichlage 381, 409 -411, 460, 466, 469, 486. Mahnung, der gelebrte Mufiter zu werben. ben Italien braucht 469. Liebene. würdig 324. — 327. 348. 386. 393. 413. 419. 433. 444, 452. 495. 501. 502. 504. 507. 509.

Burdhardt, J. 396. 499.

Bulow's Urtheil über Op. 5: 109. Busta, Frl., Schauspielerin 245. Byron - Schumaun's Manfred 222. 228.

Œ.

Campoftrini 477. Capponi, Gino 478. Carrara - Spinelli (Contessa Daffei) 457. Carvalho, Theaterdir. 172. Caftiglione 393. Cavour, C. 446. Cellini, B., Memoiren 441. Gervantes, Citat 103. Chamfort. 181. Chamiffo 494. Charnace, Grafin 261. Cherubini. Duv. z. Portug. Gafthof 161. Medea 220-221, 260. > Luigi fiorentino < 385. Chor 476. — 238. Chernbini=Gefellicaft. Durch Frau Lauffot geschaffen 350. Concert 348. 349. Frau &. will jurudtreten 352. 29. Brafident 379. Artifel 385. Beiterbefteben, teine öffentl. Concerte mehr 446. — 340. 375. 378. 391. 392. 451. 454. 467. 475. 476. 479. Chopin. Berc. 159. II. gr. Sonate 349. Rondo 381. Prel. 416. 418. "Chopinifiren " 416. " Specialitat " 493. Ciccarelli, Gefanglehr. 529. Cima, Donna Bit. 457. Ciofi, Schuler 467. Clemente, San, Bergog v. 360. Coburger Mufitfeft 64. 82-86. 94 **—95.** 99. Cornelins, Beter. Sumor 10. Frifches Befen 249. "Behaglich" 296. Beziehung ju Bagner 16, 41, 42, 45-49, 73, 74, 118. B. beneibet ben Componiften 124. 41, 47, 48, 99, Rotencitat 101, 243. Gunlob 244. Schriftfteller 92 **—93, 96—97, 191, 223, 250. — 13.** 269. 302. Demiffion ale Lebrer 428. Correnti 477. Corfini, 3ba, Marchefa Trefano 351.

356. 395. 489. 531.

Corticeli, Brof. 393. Cogmann, B., Gellift. B.'s Schapung 61. 45. 183. Cotta, Berl. 242. 314. 436. 497. 504. 514. 534. Cramer, Seinrid, Pfeudonym 232. Cramer, 3. B. B.'s Musgabe: Unregung dazu 435. 208. 251. 270. 339. 340. 494. 510. Crang, Berl. 413. Czeruy, R. 413.

Damrofc, L. 51. 99. . Dannrenther, G. 561. Dante, Citate 433, 512. 443. Sonett 512. David, F. >Le Désert< 202. 269. Dawison, B., Schausp. 345. Deinet, Frl., Sang. 25. 80. Devrient, Cb. 57. 58. 443. Devrient, Emil 529. Dibier, Berl. 561. Diez, Frau, Sang. 188. Beil. Glifabeth 199. 234. Dingelftebt, Fr. v. 216. 284. 289. 434. Dini, Schüler 467. Dieberi, Photogr. 361. Dittersborf, "Nothtappchen" 254. Dolgorufi, Fürst 21. Donhoff, Graf 342. 394. Douhoff, Grafin, geb. Pring. Campo. reale 358. 394. 405. 406. 416. 417. 425. 515..5**21.** 522. 526. 527. Donigetti. Regimentetochter 227. Lucrezia 469. Don Basquale claffifch 546, 547. — 417. 472. Donniges, p., bapr. Minifter 70. Drach, Wilh. 558. Draefete, F. Bulow's Bropaganda 85, 94, 99—100, 101, (Lacrymofa 137, 197), 174—175. B.'s Urtheil 165, 170. 2B.'s Urtheil 169. 2Balger 166, 174, 177. Schriftst. 167. B.'s Freundschaft 37, 85, 206, 242. Sumor 204. — 155, 176, 181. 223. **2**30. **331**. **55**0. Drensch, A. 247.
Drense, Gewehre 127.
Ducci, Carlo, Pianift 327. 359. 391. Fuchs, Dirig. 151. 399. 438. 490.

Dufflipp, L. v. 187. 189. 207. 290. 294, 372, 374, 427, 428, Dürer, A. 499. Duftmann, Louife, Gangerin 520. 524.

Œ.

Cherle, Rorrepetitor 302: 365. Edarbt, Brof. 67. Edert, Dirig. 249. 270. 285. Chlert, 2. 271. 353. 362. 507. Bifdung 539. Epftein, 3., Pianist 471. **Erba** 501. Ejchmann, I. R. 160. Effer, S., Rapelimftr., "Mummius" 243. Enre, Frau 402.

Faccio, Fr., Dirig. 458. "Umleto" 468. Farinola, Marchefe 394. Farinola, Marchefa 394. 478. Favart, Dime 398. **Ferrari, B.,** Schriftst. 356. 457. Ferruccio's Grabmal 490. Ferry, Deputirter 322. Filippi, Filippo. Aritifer 470—472. 475. Fifcher, R. L. (Hannover) 227. 241. 304 Fifcher, \$. (Bittau) 23. Flagland, Berl. 280. Förfter, Schriftft. 499. Förfter-Rietiche, Frau 550. 558. Frant, Soforganift 195. Frant, Gruft, Rapellmitr. 541. Franklin, B. Citat 6. Franfoni, Marchefa 375. 397. 399. 408. Telegr. 420. 433. Frant, Dr., Schriftst. 149. Franz, Rob. 79. Franenftabt, Schr ftft. 354. 404. Fraunhofer, Optifer 465. Freiberg, Gunther v. (Aba Binelli) 333. Fürftner, 153.

Ø.

Gabe, R. 258. Gaggistti, Malerin 342. 347. Garibalbi 356. Garnier-Bages 328. Gartenlaube 342. Gasperini, Krit. 43. 171. Genelli, Maler 293. Gersborff, C. v. 551. 552. Gefellichaft b. Mufitfreunde in Berlin 20. Gevaert, "Cap. Benriot" 224. Giefebrecht 70. Gietl, Argt 422. Gilgen, Frl., Schulerin 339. 514. Gille, Dr. R. 21. 94. 97. 100. 181. 187. 197. 271. Gille, Frl. (Tochter) 200. Giotto 396. Rapelle 402. Giovacchini, Biol. 343. 350. Ginlia 500 u. f. 522. 525. 529. 533. Glud 238. Iphig. i. Aul. Chor 398. Goethe, Citate 19, 95. Fauft 168, 462. Cellini 441. G. "unmoralisch" 498. — 288. 397. 443. Goldmart, R., Comp. 86. Golboni'fche Komödien 346. Ferrari's Goldoni" 356. Gotha, Ernft, herzog von Sachsen-Coburg. 83. 84. 94. Git, &. G. B.'s Intereffe 161, 176. Biderfpenftige" 541. Göte, Prof. 271. Sotthetf, Dr. Advotat 116. 117. 122. 123. 133. **Gottschalg** 73, 237. Gonnob, Fauft 207. 224. Grahn, Lucile fiebe Doung. Grandaur, Dr. Reb. B.'s Urtheil 55, **2**54. — 38. 98. **2**57. 260. 261. 266. 268. Grillparzer 260. Grimm, Jacob. B. entgudt 534. Gropins' Decorationen 345. Gnibi, Red. 129. Gungl, J. 267. Gungl, Frl. (Tochter). Ale Senta 267.

Haas, Ab., Berl. 86. Salevy, Mustetiere 223, 227.

Sallwachs, Dr. Regisseur 292. 334. pallwachs' Frau fiebe Being. Halm 249. Hamerit, Asger 455. Hamerling 561. Händel 17. 270. Haufemann, David, Citat 553. Sanslid, Dr. Eb. 554. Sarry, Sangerin 122. Bartmann, Morit 219. Bartvigfou, F., Pianift 246. 455. 543. Saufer 300. Sautmann, Bilbh. 23. Banbn 158. 259. Schöpfung 334. Sturm 352. Segar, Rapellmftr. 160. Segel 537. Beigel 338. Hein, Julius 15. Deine, S., "Disputation" 334. Deinrich IV. 126. Beints, Albert 24. 113. Beints, Emmy (pater Sallwachs) 3. 20. 21. 90. 91. 112. 113. 335. Beller, St. 413. Benfelt, A. 416. Berrig, Brof. 462. Berrmann, G. 411. herwegh, G. 120. bergen, Aleganber 513. 514. 529. bergen, Fri. (Tochter) 513. Befetiel, Bismarabuch 388. Ben 334. Benbolph, v. 233. Senbolph, v., Frl. (Tochter) 233. Benfe, Banl. Citat 49. 73. Dieber, Otto 335. 438. 441. 442. 443. 444. Sillebrand, Rarl, Prof. 357. Sympathie f. Frantreich 358. 376. "Bolpe" 447. 449. 457. 508. 522. 524. 525. 532. Profeffur 536. 559. Hiller, Ferbinand 58. 105. B.'s Antipathie 158—159. 219. 247. 285. 497. S.'s Rritil 538. Singe, Berl. 174. Birich, b., Banquier 361. Soffarth, Berl. 461. Sofmann, v., hofrath 70. Sobenlohe, Fürft, Minifter 169. 176. Hohenlohe - Shillingsfürft, **520. 526**.

Sobentobe = Schillingefürft, Fürstin | Rnaate. Clavierfabrit 222. 511. Sobengollern : Sedingen, Fürft v. 153. Hol, R., Comp. 84. 488. Holleben, v., General 462. Bilgel, Sanger 222. 226. 234. 236. Buljen, v., Intendant 245. 247. 248. 290. Humbolbt, v. 342. Hummel 375. 477. Bortrag von Op. 18: 486. Surffer, Fr. 561. Buttler 337.

Jaëll, A. 158. 159. 389. Jaëll, Frau 389. Jahn, Dirig. 185. 243. "Theaternicht Concertbirigent" 247. 269. Bietat f. R. Bagner 244-245. Jenfen, Abolf, Baudeamuslieber 461. Jensen, Frau 36. 462. Joachim, J. 64. B.'s Bewunderung 154. "Arion" 155. Berfohnung 158. Bergl. mit Taufig 407. Ifonarb, Niccold, Comp. "Joconba" 224, 254, "reigend" 268. Italien, Margherita, Kronprinzeffin v. 456. 458. 459. Italien, Bictor Emanuel, Ronig v. 107. Jung, Bertha (spater Frau Corneliue) 73.

Я.

Rahnt, M., Cellift 157. Rahut, Berl. 174. 260. 529. **Ralliwoba** 300. Ranibach, 283. v. 31. Riel, Fr., Lehrer 78, 102. B. "ansgefröffelt" 103. Tarantella 151. Bergl. m. Brabme. 158. — 247. Rinbermann, Sanger 249. 267. Rirchner, Th. 160. 176. Rister 151. Riftner 157. Rlindworth, C. Bon B. nach Münden empfohlen 369, 370. Beziehung gu B. 407, 429. "Siftorie" 420. Confereng w. Siegfried 426. Clab. Ausjuge 407, 412.

Kohl, Horft 534. Rolatiched, A. 279. Rönnerit 44. Rorff, Baron v. 23. 341. Roftlin, Bifcher's "Afthetit" 259. Rotter, Anna, B.'s Saushalterin 206. 249. **Arauß** 359. Arempelfeter, G., Comp. 254. **Aroll, Franz** 9. 23. Ardulein, Red. 58. Rugler 499. **Lüh**lmann 528. Rung, R., Canone 368. Mariche 484. - 494.

Ω.

Ladyner, Frang, Generalmufitbirettor 50, 163, 205, 222. Fortichrittfeind. lich 14. Demonstrationen 207. Ben-fionirung 225. "Erbschaften" 228. Sarte 371. Suiten 51, 247. Catha. rina Cornaro 283, 324. Lachner, Bincens 276. Lange, Guft., Comp. 482. Langert, hoftapellmftr. "d. Fabier" 238. Langhans, 28., Dufitichriftft. 277. Langa, Argt u. Bolititer 446. Laffalle, Ferb. 481. Laffen, Eb., Lieber 55-56, 531. Captif 224. — 39. 60. 258. Laub, Ferb. 183. Laube, Seinr. 207-208. 250. Lauffot, Frau. Ale Lehrerin 256, 281, 449, 467. Mufiterin 348, 349, 362, 385, 476, fiebe auch "Cherubinigefeulichaft". "Unruhiger Geift" 449. Beziehung 3. Lifft 381, 385, f. Bibmung 529. Beziehung 3. Bulow fiehe unter Bulow "Biographisches". humor 355. "Töchter, Sohne" 407, 504, 512. Pflichtgefühl 408. 127. 237. 325. 326. 327. 332. 333. 340. 360. 375. 390. 395. 433. 440. 444. 446. 533. 534. 543. Ledru-Rollin 328. Lemaître, Magimilian 228. 250. Leoparbi, &. 346. 418. 546. 550. 560. 561. Leuchtenberg, Pring v. 360. 394. Liebe, Frau 261. Lienan, Rob., Berl. 56.

Lindwurm, Argt 440. Liphart, Baron v. 360. Lifat, Daniel 287. 291. Lifat, Anna, Frau 82, Lifat, Frang. Beziehung zu Bulow. Ginflug auf B.'s Entichluffe 12. "Auebarren" 162. Aufhoren b. Ginffuffes 135, 303, 304. 282. 287. Bar-nung 289. Paufe im perfonl. Bertebr 376. Abbé 28, 37, 303, 505. Q.'s 60er Geburtetag 510, 512. Wien 521. — Compositionen. 519, Deren Butunft 142. 52, 159. nier" 165. F. Clavier 376. Afrifanerin 153, 166. Benediction 478. Sugenottenfant. 381. II. Rhapfodie 354. Rhaps. espagnole 482. Zodtentang 197, 247. Cantique d'amour Drchefter. Bergfomph. 65. Chore 529. Chriftue 199, 520. Seil. Elisabeth 52. 58. Erfte Auff. in Munchen 77, 79, 82, 83, 93, 94, 96, 98. Erfolg 101, 290. Decre-fcendo 110. 164. 185. Wartburg 197. 277. 290. 291. Fauft 201, B.'s Striche 108. Graner Deffe 80. 108. 177. Bocalmeffe 142. Preludes 106. Laffo. Striche 108. Propaganda 53, 80, 84, 95, 96, 106, 131, 167, 201, 285, 376. - Dirigent 25, 54. Erfolge 40, 58—59, 96, 101, 105, 106—107. — R.'s Spiel: in Befth 58. 403. "Matrotosmus" 407. Dvationen 284, 285. L's Einfluß auf den A. d. Musitverein 66. Feinde 17, 37, 52, 179. — Raff 269. Beigmann'iche Rathfel 270. 3wijden-attemufit 5. — "Majeftat" 381, 386, 496, 497, 504, 508, 519, 523, 524, 526. — 74. 75. 85. 93. 108. 111. **225. 237. 260. 263. 505. 511. 519.** 521. 522. 527. Lobebang 560. Lohmann 276. Lorengo, Diener 405. Queca, Berl. 339. 482. Lng, v. 188. 199.

#### M.

Machiavelli, Storie fiorentine 332. 429. Waffei 457.

Maffei, Contessa 457. 475. Mallinger, Frl., Gang. 234. 240 294. 300. Mallindrobt, v. 534. Mantiewicz 434. Marchetti, Oper »Ruy Blas« 338. Marenco, L., Schriftst. 545. Marenco, R., Ballettcomp. 439. 458. 469. Marliani, Grafin 342. Marr, Glifabeth 11. 19. Marr, Beinrich 11. Marianer, "Sciling" 198. 225. 238. Matthews 432. 495. 508. Mazzini 114. 356. Magancato, M., Comp., Babagog 477. Medici, Cofimo be' 533. Dehul "Guphrofine" 85. 254. Mendelösohu-Bartholdy, Felig. Dratorien 14. Dub. 201. Sommer-nachtstraum 270. Var. ser. 298, 378, 392. Bortr. b. I. Trio 354. Balpurgisnacht 443. Erfolg in Italien 468. Athalia 476. "Leiber über-wund. Standpuntt" 528. — 262. Menbelssohn, Frau v. 527. Meuter, Sophie 256. 414. Mercabante 417. 477. Merian, Dr. 143. 144. 154. 155. 161. Merian, Frau Dr. 143. 154. 155. 158. 159. 161. 171. 183. 323. Metternich 265. Meyer, Musikdir. 278. 283. Menerbeer, G., Afritanerin 39, 77, 401, 507. Dinorah 525. Sugenotten 232, 327. Uber Orch. 203-204. Aborirt" 376. - 240. 262. 439. 472. Menfenbug, Frl. v. 513. 529. Mihalovich, E. v. 115. 348. 349. **520. Wihalovich,** Frau v. (Mutter) 123. Milbe, Fendor v. 73. Milde, Rofa v. 261. Militairmufik 198. 484. Milofchewitfc, Generalin v. 21. Minghetti, Minister 342. 349. Minghetti, Donna Laura 342. 349. 358. 395. 401. 417, 465, 488, Mitterwurger, A., Ganger 14. 24 25. 43. 57. Möhrlin, Frl., Schulerin 335. Monti, Schausp. 439.

Moscheles, As dur Ctübe melobide 502.
Moulhanoff, Herr v. 530.
Moulhanoff, Heau v. 342. 356.
Mogart, B. A. M.-Matineen 224.
229. Wagner über Es dur Symph.
229—230. Jauberstötenaust. 529.—
17. 238. 391.
Mrazet, Franz, Wagner's Diener 72.
Mühlen, Kegierungstath 27.
Mühler, Kegierungstath 27.
Mühler, Hegierungstath 28.
Muhler Hegierungstath 29.
Muhler Hegierungstath 29.
Muhler Hegierungstath 29.
Muhler Hegierungstath 27.
Muhler Hegierungstath 27.
Muhler Hegierungstath 28.
Hegierungstath 27.
Hegierungstath 28.
Hegierungstath 29.
Hegierungstath

#### 92.

Rachbaur, Ganger 189. 231. 234. 294. 335. Rapoleon I. 398. Rapoleon III. 115. 126. 178. 185. 328. 394. 422. 423. 434. 479. 512. Ranmann, Dr., Mufitbir. 22. 65. Reitharbt, S. G. 137. Reftron, Citat 336. Reumanr, baver. Liberaler 169. Ricolai, Otto, "Luft. Beiber" 235. Riccold, fiebe Ifouard. Riemann, Albert, 80. Rietiche, Friedrich. Gindruck v. Tri-G. Manfredcomp. stan 551, 552. 551-556. Bertrauen in Bulow 557. Rein Sprachenmensch" 562. Rohl, Dr. Ludwig 15. 558.

#### Đ.

Dertel, Dr. 215. Offenbach, J. 489. Olivier, Emile 98. 140. 364. b'Ormeville, Dichter 338. Ofterreich, Elis., Kaiserin v. 384. Overbed, Baronin v. 192. 229. 231.

#### Ж.

Baer 440. Banoffa 355. 539. Bapini, Guibo 545. Basbeloup 238. Batti, Abel. 238. 240. 474. Batti, Carlotta 474. Bentmaper, Mafdinift 28. Berfall, Baron v. 8. 10. 24. 51. 62. 112. 116. 187. 199. 207. 216. 217. 220. 222. 228. 237. 242. 244. 246. **260**. **263**. **266**. **269**. **280**. **283**. **288**. 315. 316. 354. 365. 443. 480. 491. 555. Berl, Banquier 23. Peruzzi, U., Sindaco 362. Beruzzi, Emilia Donna 362. 533. 535. Beruzzi, Pater 397. Betrella, Comp. "Giovanna" 345, 439. Jone 438, 444. — 402. Betruccelli bella Gattina, Journalift 478. 479. Bezzana, Theatergefellschaft 439. **Pfistermeister, v.,** Staatsrath 70. 71. **129.** 135. Bforbten, v.b., Minifter 135. 149. 170. Bineli, Aba (Gunther v. Freiberg) 333, 342, 347, 376, Binelli, Ettore, Musiter 512, 549. Biper, Graf 508. Bius IX. 446. 459. Blaten, A., Graf v., Dichter. Dentmal 19, 20, 100. - 509. Blatonoff, Frau v., Schulerin 327. Blotanyi 523. Blutarch 259. Boccini, Tänzerin 439. Bobewils, Gewehre 422. Bohl, J., Frau 261. **Bohl , Richard, "**Tristansahrt" 35, 36. — 152. **156**. 162. 163. **23**9. ,Pollini" 249. 275. Bon Baaner bementirt 276. 420. **Bollini,** Impresario 249. Boniatowsti, Graf 378. Popper, Cellift 172. Borges, S. 38. 55. 72. 219. 372. Borges, Frau 72. Brager, Ferb. 55. Bratefi, M., Schrift. 418. Breffe 13. 30. 38. 41. Gaeverini 43. 57. Wien 59. 68. 70. 72. 74. Proteft 95. 96. 101. 102. 76. 87. Ritter 111. 117. 120 u. f. 125. 126. Bafel 163. 167. 177. München 198, 252-253, 372. Roln 255. "Parteipreffe ausgelebt" 260. Signale "Enten" 152, 156; 168, 228, 253, 274,

533. 547. 385. 441. 494. 521. 526. **532**. **536**. **542**. Breufen, Auguft Pring v. 150. Breugen, Augufta Ronigin v. 9. 133. Breugen, Pring-Regent v. (Ronig Bilhelm) 245. 342. Breugen, Rronpring Friedrich Bilbelm r. 328. 422. Brieger, 1)r. Erich 239. Brivato, Romiter 439. Brudner, Dionys 183. **Bichorr's** Rabe" 335. Buliti, Leto, Uber Gefanglehre 418. Buftet 337.

R.

Rabaufch, Ratharina (fpater Berrmann), Schulerin 335. 354. 411. 413. Raff, Joachim. Freundschaft mit Bulow 142, 147, 175, 242, 315, 323, 351. 361. - Meinungeverschiedenheiten 77, 79, 171, 184, 234. R.'s "Berneinen" 79. Productivitat 157, 185. Com landesumph. 137, 183, "ju lang" 201. 183, 201, 251, 262, 270. De pro- Berhaltniß ju ! fundis, Lifst's Ginbrud 269—270. 127. 132. 332. Reminiecenzen" 232, 234. Propa- Romanin, Girolamo, Daler 396. wurf 255. - 81. 145. 243. 248. Rothlauf, B., Redact. 116. 250. 316. 332. 356. 485. 489. Raff, Doris, Frau, 232. 249. 305. 315. 323. Raff, Helene, (Tochter) 232. Rampazzini, Biolinift 377. 379. 457. Ratenberger, Th., Pianift 80. 81. Rebern, Graf 8. 133.

276. 286. 295. Über Bulow 312, | Reinede, C. 175. 247. 352. 490. 315. Französische 317. Italienische Reißiger 276.
327, 338, 351, 380, 382, 391, 430, Remenyi, Biclinist 58. 59. Spiel 60.
458, 514, Fanfulla 468, 503, 527, Rheinberger, Foseph, Componist Rheinberger, Joseph, Componist 293, 482, 513. "Ausgezeichneter Lebrer" 409-410, 444, 482. "Sieben Raben" 293. Beziehung ju Bulow 419. — 193. 293. 334. 446. 447. 458. 469. Ricei, E., Comp. 467. Richard, Jeau, Bfeudonym fur R. Bohl 261. Richter, Saus, Sofmufitbirettor 249. "Sans 11." 269. B. übergibt R. Meisterf. u. Rheing. 300. Rheingoldconflict 316, 364-368. - 164. 231. 244. 260. 266. 278. 280. 306. Richter, Frau, Sangerin 260. Richter, Regiffeur 335. Ricorbi, Berl. 129. 451. 457. 465. Feindlich 471-472. 478. Riebel, R., Dirigent 271. 557. Riehl, 283. H., Schriftsteller 352. Ries, Julius 245. 302. 352. 490. Rinneeini, Balaft, Frau Lauffot's Wohnung 399, 450. 456. Riftori, Abelaibe 345. 364. Balaft R. 486. positionen. F. Clavier: D moll- Ritter, Alegander. Artifel 111. Plane Guite "bankbar" 104., 157. E moll- 127—129 u. f. 155. 168. 413. Suite 160, 291. F. Orchefter: Bater, Ritter, Alegandrine, f. Schwefter 332. II. Symph. 251, 258. Suite Op. 101: Ritter, Rarl, Rirwanawidmung 76, 99. Berhaltniß ju Bulow 139, 324. -— Simfon 52. Rammermufit: Quin. Ritter, Julie, Frau 138. Tob 324. tett 51, 154, 282—283, 375, "unglaubl. Ritter, Franzista, Frau 81. 112. Erfolg" 379. G dur-Trio 144, 156, 127. 128. 131. 164. 413. Erfolg" 379. G dur-Trio 144, 156, 127. 128. 131. 164. 413. 158, 160. Streich-Quart. 185. Er- Rockel, Aug., Bolitifer 67—68, 71. folg in Florenz 350—351. "Meifters. Robbe, Prof. 552. 557. ganda f. R. 154, 160, 201, 251, Rofa (Dig Williams) 524. 525. 527. 283—284, "Braff" 352. B.'s Gin- Roffi, Cefare, Schaufp. 488. 545. treten f. R. 244, 245, 247. Bor- Roffini ("Barbier") 546, 547. Rubinstein, Auton. Triftan 42, 45, 54. Berhaltniß gu Compositionen 219, 283, 521. Erfolg 271. 2.'e Propaganda f. R. 218—219. 98.'€ Spiel 392, 520-521, mit Lifst 523, mit B. 524. 526. — 247. 263. 327. 431. Rubinftein, Nikolaus 63. 426.

Rubine, Argt 290. Rubine, Minister 328. Ruge, A. 361. Rugland, Kaiferin v. 249. Rugland, Rifolans, Raifer v. 115. Angland, Delene, Groffürftin v. 426. Angland, Maria Paulowna, 192. Rugland, Marie, Groffürftin r. 355. 356. 394.

Sachsen, Johann, König v. 43—44. Sabowsty, Theatergefellichaft 545. Cahr, Mufitlebrer 10. 241. 428. Salvini, Schauspieler 345. 364. 469. Salvioni, Elvira. "Rhythmusprofeffor "395, 398. "Hauptpassion" 419. Widmung 451. "Entthront" 453. "Album" 433, 457, 465, 475. — 352. 395. 397. 400. 402. 403. 405. 408. 448. 450. 469. 475. Sanctis, De, Schrifft. 418. Santi, Giovanni be' 487. Sag, Sangerin 327. Saffella, Clarinettift 459. Satter, G., Bianift 151. Sbolci, Cellift 343. 350. 358. 467. Scarlatti, Rabenfuge 403. Schäffer, Julius 78. Schangenbach, Dr. Argt 229. 230. Smelle, G., Rritifer 526. Shiller, Fr. v. 38. Don Carlos 384. 388. Schindlerthum" 47. Schlegel, A. 23. v. 560. Schleicher, "Die deutsche Sprache" 39, 41. Schleinit, Frau Marie v. 271. 394. 405. Schlefinger, Berl. 5. 56. 512. Schloffer, Sanger 234. Schluter's Masten 90. Schmerling, Minister 265. Schmid, Sanger 80. 122. Samidt, Intendanzrath 188. 189. Samiebel, Frl., Clavierlehrerin 330. Samitt, Friebrich, Befanglehrer 15.72. Sonorr v. Carolofelb, "achter Sina, Baron 275. Runftler" 24, 25, 42. "Ludwig III. | Solbrig, Medicinalrath 322.

bei Ludwig II." 43-44. Audienz 50. Tod 52, 54, 56, 73. Begrab. niß 57. Actrolog 57. - 14. 36. 40. **43. 49.** Schnorr v. Carolefelb, Frau 24. 25. 36. 42. 43. 50. 54. 56. 80. 118. Scholt, &. 517. 518. 519. Schoned, Rapellmftr. 191. Schopenhauer 354. 404. 418. 537. 559. 560. · Schott, Berl. 136. 146. 153. 164. 170. 171. 172. 186. 201. 224. 232. 269. Schreiber 159. 173. 226. Schubert, Frang 160. 225. Abend in Floreng 466. 523. Schuberth, Berl. 56. 145. 174. 422. Schucht, Musikschriftst. 260. Sonige, Sauptmann 480. 484. 492. Soumann, Robert. In Munchen taum getannt 14. "Clique" 17. B.'s Berhaltniß ju Sch.'s Compositio. nen: Op. 14 "Lieblingewert" 166. 225. Manfred 228, mit Abagiofagen aus der II. u. III. Symph. 222. Duv. ju Berm. u. Dorothea 261, 443. Fauft 286, Bagnern unbefannt 476. "Der Mond Sch." 343. "Ausgeföhnt" 349. 416. Sch.-Abend 467. — 4. 160. **485. 489.** Schüttin, Sanger 267. Schwerin, Minister 6. Scubellari, Biolinist 350. Seelmann 528. Seifriz, Wag 145. 269. Seit, techn. Direttor 278. **Semper, G.** 10. 14. 67. 68. Theatermodell 169. Genff, B., Red. u. Berl. "Unftandig" 156. 174. Charatteriftifch 175. 177. Dffentl. Meinung 253. 260. 276. 441, 451, 452, 465. Senger, v. 552. Séroff, Schriftst. u. Comp. 300. Servais, Franz 287. 291. Senfrieb 306. Sgambati, Comp. 256. 376. 449. **512. 549.** Sigl, Ganger 249. Silvia 498. 502. 507.

Solban, Mufithblr. 390. 392. 499. Spinmeg, Engen, Berl. Beziehung ju Bulow u. Charafteriftit 326, 367, 383, 389, 440, 445, 451, 463, 464, 479, 482, 516, 518. — 251. 334. 344. 379. 390. Spigmeg, Otto (Bruder) 251. Spinmeg, Frau (Mutter) 435. Spohr, L. 238. Spohr, Frl., Sangerin 85. Spontini 225. 238. 375. Stagemann, Max, Ganger 217. 225. 226. 232. Standhartner 523. Start, Red. 92. 93. Stehle, Frl., Sangerin 80. 293. Steinis, Julius 434. 505. 506. 510. 520. Bulow entgudt 523. 525. 526. **528. 538. 540.** Stendhal 346. Steppader, Optifer 465. Stern, Abolf, Schriftst. 123. 271. Stern, Julius 78. 133. Stodhaufen, Inl. 256. Stor, Mufitoircttor 27. Stratofc, Impresario 474. 485. Strant, b., Saurtmann 528. Strang, David 558. 562. Strang, Frang, Kgl. bayer. Kammer-mufiter 371. 491. Strauß, Johann 525. Swoboba, Ganger 217. 225.

T.

Tacitus 125.
Tabeucci, Bianist 488. 489.
Tamberlid 240.
Tann, v. d., Schüler 91.
Tannbert, W. 244. 490.
Tanig, Karl. S. Spiel 39, 407—408, 493. Erfolge 101, 271. Arrangements 136, 170. Wesen 39, 271, 494. Tod 493. Restrolog 499, 504. — 133. 151. 158. 236. 270. 413. "Cowe" 415. 505. 510.
Tansor, Mrs. 343. "Baby" 358. 364. 380. 397. 405. 455. 456. 524. 525.
Terziani, Dirigent 378.
Thaderah 346.
Thomas (später Frau Bogl), Frl., Sängerin 187. 190.
Thomas, A., Comp. 224.

Thurn n. Tagis, Fürst 116. 136.
Thurn n. Tagis, Fürstin u. Sohne
286.
Eiberini, Sänger 327.
Tichatscheef, Sänger 187. 188. 189.
191. 529.
Tiedt, B. 402.
Tilmet, Hosmusster 219.
Tizian, C. Cornaro 324. 396. 503.
Töpfer, Dichter 261.
Toppa, Maler 505.
Torelli, Dichter 439.
Trestow, Frau v. 342. 347.
Truffi, Cellist 457.
Turgenieff, 261. 275.

#### u.

Uberti, Frau 475.
Uhl, Redact. 32. 38. 40.
Uhland 264.
Uhlig 275.
Ulman 64. 238. 239. "Reclame" 414.
422. "Ultman" 485. 515.
Umiccini, Eurichetta 444. 467.
Unger-Sabatier, Sängerin 355.
Urban, Comp. 257.
Urfpruch, Comp. 515.

### B.

Berbi, &. 240. 273. 345. 460. Forsa del destino 472. 475. B. empfiehlt B.'s Anftellung 477. Beronefe, Paolo 396. Biardot-Garcia, Bauline 275. Bierling, G., Compositionen 257, 258, 260. Bieuxtemps, Mme 240. Binci, Leonardo ba 381. Bifder, Afthetit 259. Bogl, S., Sanger 188. 190. "David" 225. 231. Wagner gegen B. 187, Bagner gegen B. 187, 230, 295. Bulow für B. 335. Triftan **275, 293, 300, 302.** Bogl, Frau Therefe, Ifolbe 275, 293. 300, 30**2**. **Bolfmann, A.,** Symph. 159. Bolfshymnen 424. Bolpe, fiebe billebrand. Boltaire, Baire 345. Bolterra, Daniele ba, Maler 491.

### 28.

Bager, Schriftft. 499. Bagner, Richarb. Rienzi: Barifer Erfolg 279—280. 382. pollander: erfte Auff. in Munden 3. 50. 74. Striche 223. 234. 267. Gestopfte Borner 278. 335. 555. Tannbaufer: 74. Reueinftub. 95, 99, 188, 193-197. 273-274. 344. Cohengrin: 74. Beendet 412. Reueinftud. 77, 79-80, 95, 180, 185, 186-187, 188, Ortrud 190, Cornelius' Bericht 191-192. Bferde 192. 197. 206. Striche 293. Probe 294. Paris 172, 238, 240. Bologna 513, 514. Bien 520. 555. Eriftan: Borfpiel 27, 57. Erfte Muff. 14, 41. Proben 24, 25, 28, 33, 39, Erfte 65, "Schweinehund" 28-29, 31, 36, 77, 81. Erfolg 42, 43, 50, 53, 54, 300, 302. Artitel v. Pobl 37, 38. Die Dreebner 44. Rubinftein 42, 45, 54. "Wichtigstes kunstler. Ereigniß d. Jahrhunderto" 47. "Triftan vorüber" 48. Schnorr 52. Eindrud auf Bulow 54. Cornelius 74. 136. 146. Bogle 275, 293, 300, 302. > Mancenillier < 46, "Fataliftifches Wert" 302. 296. Striche 302. 412. Anerbieten B.'s 531, 543, 555. Riepfche 551, 552. Meiftersinger: Duv. 25, 26, 132, 200-201. Arrang. b. Duv.: 114, 132, 136, 146, 164, bed Berfes 146, v. Raff 232. I. Aft vollendet 96. II. Att 105, 129, Inftrum. 136, 141. III. Aft 156, 163, Instrum. 164, 175. Proben 44, 234, 249, 292, 335. 49-50. 180. 216 u.f. fegung 222, 225, 226, 231, 234. Triumph erfter Auff. 236. Striche 241, 243. 250. 251. 256. 269. 270. 271. Richter 300. Copisten 305. Berlin 384.412.543. Ribelungen. Rhein. golb: 44. 272. 275. 284. 292. Richter 280, 300, 306, Conflicte 317, **2**92. 364, 365. Bagnet ericheint felbft 317. 412. 420. Balture: 42. 57. 74. Einstudir. 365, 372. Auff. 407, 420, 427—428. "II. Alt Dantisch" 443. Arrang. 57, 136. Siegfried: 50. 412. 426. 427. Gotterbam merung 407. — Die Dichtung 41, Behle, Charle 557. Des Königs Sehnsucht 231. 348. 349. 351.

Wagner's Plan einer Gefammtaufführung 428. Bulow's hoffnung barauf 412, 420. Sulbigungemarich 104, 171, 183, 186. Schriften: Propaganda 25, 97. Bibelungen 41. Autobiographie 73, 98. Censuren 220. Jubenthum 275, 283. Allgem. 3tg. 316. Uber Dirigiren 367, 385, 390, 450. Beethoven 390. "Bericht" 61, 97. 552. Rgl. Dufitfcule fiche unter Bulow. - "B.'s Ideen acht driftlich" 88. Untrennbarteit ber Theile bom Bangen in 28.'s Dufit 200. G. Mufit aufreibend 370, 372. S. Duverturen in Baris befannt 201. Entftebungefolge der Berte 412. Rubnbeiten 554. Schumann's Fauft Bagnern unbefannt 476. Riepfche 551, 552. - Feindliches: 57. 66-74. 87. 179. "Die brei 3" 115. 255. 3n Paris 280. 316. "Gunftling" 16, 67. Politit 68, 87. "Sturz" 71. 72—74. Biographisches: Genf 74, 76, 80, 82, 96. Minna's Tob 81. Bismard 129. Rudgabe Dunch. ner Saufes 144. Munchen "Balet" 180 u. f. Triebschen 128, 129, 132, 138, 143, 281. Sempermodell 169. Compositionefleber" 171. Dementi 276. "Enten" 156, 177. Sumor 36, 74, 175. Beitungeabonn. 167, 168. "Rein außerer Ehrgeiz" 202. Begenfas zw. Ronig u. Bagner 364 **—** 367, **427—429.** — 118. 179. 251, 254, 259, 270, 285, 372, 412, 513, 518, 523, 557, Bagnière, Banquier 359. 399. 424. Waldenburg, Frl. v. 150. Balter, August, Comp. u. Bian. 173. Balter, Guftav, Ganger 232. Balter, Jofeph, Concertmftr. 297. 339. 371. 491. Beber, C. DR. b., Dub. 201. Abu haffan 224, 232. Eurnanthe, neu einftub. 251, Meisterwerk, bergl. mit Bagner's erften Opern 460. Concert. ftud 256. Concerte in B.'s Ausg. 537. — **22**5. 238. Beber, Berl. 26. 275. 302. Beber, Turnlehrer 252-253. Beble, Charles, Bian. 322. 327,

Weimar, Großberzog v. Sachsen- 83. Weißheimer, W. 106.
Weißheimer, W. 106.
Weißmann, C. F., Componist 271.
Käthsel 272.— 4. 5. 23. 270. 331.
Welz, Louise v., Frau 215.
Welz, Conserv v. (Sohn) 540.
Wertentsin, A. 78.
Werner, F., Cellist 354. 477.
Weiprecht 164.
Wigand, Bert. 26.
Wille, Frau E. 31.
Willmers, H. A.
Windhorf 534.
Wistenns, Maler 73.
Witt, Seminarins. 286. 337.

Weimar, Großberzog v. Sachfen- 83. Bullner, Franz, Gegensatz zu Bulom 365, 366, 411, 459. Balture 365, 366, 411, 414. Gute Methode 410. Rathfel 272. — 4.5. 23. 270. 331. Belz. Lonife vs. Franz 215.

2).

Young, Lucile, Tangerin 193. Poury, Redact. 167.

3.

Bafusti 496. Benger, M., Comp. 480. 491. Bopff, Comp. 65. 146. 200. Bottmayer, Sanger 25. Bumbufch (Lifat's Bufte) 263, 267.

# Berichtigungen.

S. 116 3. 2 v. o. Thurn statt Turn.
S. 291 3. 15 v. o. Op. 72 statt 7.
S. 385 3. 7 v. o. Broof statt Brook.
S. 446 3. 13 v. o. imbrogli statt imbroglii.





